









G599 1850

## Goethe's

# fämmtliche Werke

DEPARTMENTAL LIBRARY.

in dreißig Bänden.

Bollftändige, nengeordnete Unsgabe.

Eunfzehnter Band.

15324

Stuttgart und Cubingen.

3. O. Cotta's cher Berlag. 1851. E COROT TO

DEPARTMENTAL LIBRARY

18324

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'fden Buchhandlung in Stuttgart.

Wilhelm Meisters Lehrjahre.

william likelines frinciples

### Grites Buch.

#### Erftes Capitel.

Das Schanspiel bauerte sehr lange. Die alte Barbara trat einigemat ans Tenster und horchte, ob die Kutschen nicht rasseln wollten. Sie erwartete Mariannen, ihre schöne Gebieterin, die heute im Nachspiele, als junger Officier gefleibet, das Publikum entzückte, mit größerer Ungebuld, als soust, wenn sie ihr nur ein mäßiges Abenbessen vorzusetzen hatte; dießmat sollte sie mit einem Packet überrascht werden, das Norberg, ein junger reicher Kausmann, mit der Post geschickt hatte, nur zu zeigen, daß er auch in der Entsernung seiner Geliebten gedenke.

Barbara war, als alte Dienerin, Bertraute, Rathgeberin, Unterhändlerin und Hanshälterin, im Besitz des Rechtes die Siegel zu eröffnen, und auch diesen Abend kennte sie ihrer Rengierde um so weniger widerssteben, als ihr die Gunst des freigebigen Liebhabers mehr als selbst Mariannen am Herzen lag. Zu ihrer größten Freude hatte sie in dem Packet ein stines Stück Ressellund und die neuesten Bänder sir Mariannen, für sich aber ein Stück Cattun, Hatstücher und ein Rötlichen Geld gesunden. Mit welcher Neigung, welcher Tankbarkeit erinnerte sie sich des atwesenden Norberg! wie lebhast nahm sie sich vor, auch bei Mariannen seiner im besten zu gedenken, sie zu erinnern, was sie ihm schuldig sen, und was er von ihrer Trene hossen und erwarten misse.

Tas Ressettuch, durch die Farbe der halbausgerollten Bänder belebt, lag wie ein Christgeschenf auf dem Tischen, die Stellung der Lichter erhöhte den Glanz der Gabe, alles war in Ordnung, als die Alte den Tritt Mariannens auf der Treppe vernahm und ihr entgegeneilte. Aber

wie sehr verwundert trat sie zurück, als tas weibtiche Officierchen, ohne auf tie Liebkosungen zu achten, sich an ihr vorbeiträngte, mit ungewöhnlicher Haft und Bewegung in das Zimmer trat, Federhut und Tegen auf den Tisch warf, unruhig auf und nieder ging, und den seierlich angezünderen Lichtern keinen Blick gönnte.

Was hast du, Liebchen? rief die Alte verwundert aus. Ums Himmels willen, Töchterchen, was giebts? Sieh hier diese Geschenke! Bon wem können sie sehn, als von deinem zärtlichsten Freunde? Norberg schickt dir das Stück Musselin zum Nachtsleide; bald ist er selbst da; er scheint mir eifriger und freigebiger als jemals.

Die Alte kehrte sich um und wollte tie Gaben, womit er auch sie bedacht, vorweisen, als Marianne, sich von den Geschenken wegwendend, mit Leidenschaft ausries: Fort! Fort! heute will ich nichts von allem diesem hören; ich habe dir gehercht, du hast es gewollt, es sen so! Wenn Rorberg zurückkehrt, din ich wierer sein, din ich dein, mache mit mir, was du willst: aber bis dahin will ich mein sehn, und hättest du tausend Zungen, du solltest mir meinen Versatz nicht ausreden. Dieses ganze Mein will ich dem geben, der mich liebt und den ich liebe. Keine Gessichter! Ich will mich dieser Leidenschaft überlassen, als wenn sie ewig dauern sollte.

Der Alten sehlte es nicht an Gegenvorstellungen und Gründen; doch ba sie in sernerm Bortwechsel heftig und bitter wart, sprang Marianne auf sie los und faste sie bei der Brust. Die Alte lachte überlaut.

Ich werbe forgen müssen, rief sie aus, daß Sie wieder bald in lange Kleider kommt, wenn ich meines Lebens sicher sehn will. Fort, zieht euch aus! Ich hosse, das Märchen wird mir abbitten, was mir der flüchtige Junker Leids zugefügt hat. Herunter mit dem Nock; und immer so fort alles herunter! es ist eine unbequeme Tracht, und für euch gefährslich, wie ich merke. Die Uchselbänder begeistern euch.

Die Alte hatte Hand an fie gelegt; Marianne rif fich los.

Richt fo geschwint! rief sie aus, ich habe heute nech Besuch zu erwarten.

Das ist nicht gut, versetzte die Alte. Doch nicht den jungen, zärt lichen, unbesiederten Kaufmannssohn?

Eben ben, versetzte Marianne.

Es scheint, als wenn die Grofinuth eure herrschende Leidenschatt

werten wellte, erwiederte die Alte spottend: ihr nehmt ench der Ummünrigen, der Unvermögenden mit großem Gifer an. Es muß reizend sehn, als uneigenmützige Geberin angebetet zu werden.

Spotte wie du willst. Ich sieb' ihn! ich tieb' ihn! Mit welchem Entzücken sprech' ich zum erstemmal diese Worte aus! Das ist diese Leibenschaft, die ich so oft vorgestellt habe, von der ich seinen Begriff hatte. Ia, ich will mich ihm um den Hals wersen! ich will ihn fassen, als wenn ich ihn ewig halten wollte! Ich will ihm meine ganze Liebe zeigen, seine Liebe in ihrem ganzen Umfang genießen!

Mäßigt euch, sagte bie Alte gelassen, mäßigt euch! Ich nuß eure Frende burch Gin Wort unterbrechen: Norberg kommt! in vierzehn Tagen kommt er! Hier ist sein Brief, ber bie Geschenke begleitet hat.

Unt wenn mir die Morgensonne meinen Freund ranben follte, will ich mir's verbergen! Vierzehn Tage, welche Ewigfeit! In vierzehn Tagen, was fann ta nicht verfallen, was fann sich ba nicht verändern!

Bilhelm trat ein. Mit welcher Lebhaftigkeit flog sie ihm entgegen! mit welchem Entzücken umschlang er die rothe Uniform! brückte er das weiße Atlaswestchen an seine Brust! Wer wagte hier zu beschreiben! wem geziemt es, die Seligkeit zweier Liebenden auszusprechen! Die Alte ging murrend bei Seite; wir entsernen ums mit ihr und lassen die Glücklichen allein.

#### Bweites Capitel.

Als Withelm seine Mutter tes antern Morgens begrüßte, eröffnete sie ihm, taß ter Bater sehr vertrießlich sen und ihm den täglichen Be such des Schauspiels nächstens untersagen werde.

Wenn ich gleich selbst, suhr sie fort, manchmal gern ins Theater gehe, so möcht' ich es roch oft verwünschen, ta meine hänsliche Ruhe turch teine ummäßige Leitenschaft zu tiesem Vergnügen gestört wirt. Der Vater wiederholt immer, wozu es nur nühe seh? wie man seine Zeit so verderben könne?

Ich bab' es and schen von ibm bören mitsen, versetzte Wilhelm, nur babe ibm vielleicht zu haftig geantwortet; aber ums Himmels willen, Mutter! ist benn alles munit, was uns nicht unmittelbar Gelt in ben

Beutel bringt, was uns nicht ben allernächsten Besitz verschafft? Hatten wir in bem alten Hause nicht Naum genug? und war es nöthig ein neues zu bauen? Verwendet ber Bater nicht jährlich einen ansehnlichen Theil seines Handelsgewinnes zur Verschönerung ber Zimmer? Diese seitenen Tapeten, diese englischen Möbeln, sind sie nicht auch unmütztönnten wir und nicht mit geringern begnügen? Wenigstens bekenn' ich, daß mir diese gestreisten Wände, diese hundertmal wiederholten Blumen, Schnörfel, Körtschen und Figuren einen durchaus unangenehmen Eindruck machen: sie kommen mir höchstens vor wie unser Theatervorhang. Aber wie anders ist's, vor diesem zu sitzen! Wenn man noch so lange warten muß, so weiß man doch, er wird in die Höhe gehen, und wir werden die mannichfaltigsten Gegenstände sehen, die uns unterhalten, aufklären und erheben.

Mach' es nur mäßig! sagte die Mutter. Der Bater will auch Abends unterhalten senn; und dann glaubt er, es zerstreue dich, und am Ende trag' ich, wenn er verdrießlich wird, die Schuld. Wie oft nußt' ich mir das verwünschte Puppenspiel vorwersen lassen, das ich euch vor zwölf Jahren zum heiligen Christ gab, und das euch zuerst Geschmack am Schauspiele beibrachte.

Schelten Sie tas Puppenspiel nicht! lassen Sie sich ihre Liebe und Bersorge nicht gerenen! Es waren tie ersten vergnigten Angenblicke, die ich in tem neuen, leeren Hause genoß; ich seh' es diesen Augenblick noch vor mir; ich weiß, wie sonterbar es mir vorsam, als man uns nach Empfang ter gewöhnlichen Christgeschenke vor einer Thüre niedersitzen hieß, tie aus einem antern Zimmer hereinging. Sie eröffnete sich; allein nicht, wie soust, zum Hin- und Wiederlausen, der Eingang war durch eine unerwartete Festlichkeit ausgefüllt. Es baute sich ein Portal in die Höhe, das von einem unhstischen Borhang verdeckt war. Erst standen wir alle von serne, und wie unsere Neugierde größer ward, um zu sehen, was wohl Blinkendes und Rasselndes sich hinter der halb durchsichtigen Hülle verbergen möchte, wies man jedem sein Stühlschen an, und gebot uns in Geduld zu warten.

So saß nun alles und war ftill; eine Pfeife gab bas Signal; ber Berhang rollte in die Höhe und zeigte eine hochroth gemalte Aussicht in ben Tempel. Der Hohepriester Samuel erschien mit Jonathan, und ihre wechselnden wunderlichen Stimmen famen mir höchst ehrwürdig vor. Kurz

Darauf betrat Saul Die Scene, in großer Berlegenheit über Die Impertineng bes schwerlethigen Rriegers, ber ihn und die Seinigen berausgeforbert hatte. Bie mohl ward es mir baber, als ber zwerggestalte Cobn Isai, mit Schäferstab, Hirtentasche und Schleuber, hervorhüpfte und sprach: Großmächtigster König und Herr Herr! es entfalle keinem ber Muth um deswillen! Wenn Ihro Majestät mir erlauben wollen, so will ich bingeben und mit dem gewaltigen Riefen in den Streit treten. Der erste Act war geendet, und die Zuschauer höchst begierig zu sehen was nun weiter vorgehen sollte; jedes wünschte, die Musik möchte nur bald aufhören. Entlich ging ber Vorhang wieder in die Höhe. David weihte das fleisch tes Ungeheuers ben Bögeln unter bem Himmel und ben Thieren auf dem Felbe; der Philister sprach Sohn, stampfte viel mit beiden Füßen, fiel entlich wie ein Mot und gab ber ganzen Sache einen herrlichen Ansschlag. Wie bann nachher bie Imgfrauen fangen: "Saul hat taufent geschlagen, David aber zehntausend," ter Ropf bes Riesen vor bem kleinen Ueberwinder hergetragen wurde, und er die schöne Königstochter zur Gemahlin erhielt, vertroß es mich body bei aller Freude, daß ter Glüdspring fo zwergmäßig gebildet fen: benn nach ber 3dee bes großen Goliath und fleinen David hatte man nicht versehlt, beide recht charafteristisch zu machen. Ich bitte Sie, wo find die Puppen hingekommen? Ich habe versprochen, fie einem Freunde zu zeigen, dem ich viel Bergnügen machte, indem ich ihn neulich von diesem Kinderspiel unterhielt.

Es wundert mich nicht, daß du dich dieser Dinge so lebhaft erinnerst: dem du nahmst gleich den größten Antheil daran. Ich weiß, wie du mir das Büchlein entwendetest, und das ganze Stück auswendig lerntest; ich wurd' es erst gewahr, als du eines Abends dir einen Geliath und David von Wachs machtest, sie beide gegen einander peroriren ließest, dem Riesen endlich einen Stoß gabst, und sein unförmliches Haupt auf einer großen Stecknadel mit wächsernem Griff dem kleinen David in die Haud klebtest. Ich hatte damals so eine herzliche mütterliche Frende über dein gutes Gedächtniß und deine pathetische Reed, daß ich mir segleich vornahm, dir die hölzerne Truppe num selbst zu übergeben. Ich dachte damals nicht, daß es mir so manche verdrießliche Stunde machen sellte.

Lassen Sie sich's nicht gerenen! versetzte Wilhelm: renn es haben uns tiese Scherze manche vergnisgte Stunde gemacht.

Und mit diesem erbat er sich die Schlüssel, eilte, fand die Puppen,

und war einen Angenblick in jene Zeiten versetzt, wo sie ihm noch belebt schienen, wo er sie durch die Lebhaftigkeit seiner Stimme, durch die Beswegung seiner Hände zu beleben glaubte. Er nahm sie mit auf seine Stube und verwahrte sie sorgfältig.

#### Drittes Capitel.

Wenn die erste Liebe, wie ich allgemein behanpten höre, das schönste ist, was ein Herz früher oder später empfinden kam, so müssen wir umsern Helden derischen glücklich preisen, daß ihm gegönnt ward, die Wonne dieser einzigen Augenblicke in ihrem ganzen Umfang zu genießen. Nur wenige Menschen werden so verzüglich begünstigt, indeß die meisten von ihren früheren Empfindungen nur durch eine harte Schule geführt werden, in welcher sie, nach einem kimmerlichen Genuß, gezwungen sind, ihren besten Wünschen entsagen und das, was ihnen als höchste Glückseitet vorschwebte, für immer entbehren zu lernen.

Auf ten Flügeln ter Einbildungskraft hatte sich Wilhelms Begierde zu dem reizenden Märchen erhoben; nach einem kurzen Umgang hatte er ihre Neigung gewonnen, er fand sich im Besitz einer Person, die er so sehr liebte, ja verehrte: dem sie war ihm zuerst in dem günstigen Lichte theatralischer Borstellung erschienen, und seine Leidenschaft zur Bühne verband sich mit der ersten Liebe zu einem weiblichen Geschöpse. Seine Jugend ließ ihn reiche Freuden genießen, die von einer lebhaften Dichtung erhöht und erhalten wurden. Auch der Zustand seiner Geliebten gab ihrem Betragen eine Stimmung, welche seinen Empfindungen sehr zu Hülfe kam; die Furcht, ihr Geliebter möchte ihre übrigen Verhältnisse vor der Zeit entrecken, verdreitete über sie einen liebenswürdigen Anschein von Sorge und Scham; ihre Leidenschaft für ihn war lebhaft, selbst ihre Unruhe schien ihre Zürtlichseit zu vermehren; sie war das lieblichste Geschöpf in seinen Armen.

Alls er aus dem ersten Taumel der Freude erwachte, und auf sein Leben und seine Verhältnisse zurücklickte, erschien ihm alles neu, seine Pflichten heiliger, seine Liebhabereien lebhaster, seine Kenntnisse rentlicher, seine Talente frästiger, seine Vorsätze entschiedener. Es warr ihm daher leicht eine Einrichtung zu treffen, um den Vorwürsen seines Vaters zu

entgehen, seine Mutter zu bernhigen und Mariannens Liebe ungestört zu genießen. Er verrichtete bes Tags seine Geschäfte pünttlich, entsaste gewöhnlich bem Schauspiel, war Abends bei Tische unterhaltend und schiich, wenn alles zu Bette war, in seinem Mantel gehüllt, sachte zu bem Garten hinaus, und eilte, alle Lindors und Leanders im Busen, unaushaltsam zu seiner Geliebten.

Was bringen Sie? fragte Marianne, als er eines Abents ein Büntel herverwies, tas bie Atte, in Hoffmung angenehmer Geschenke, sehr aufmerksam betrachtete.

Sie werden es nicht errathen, versetzte Wilhelm.

Wie verwunderte sich Marianne, wie entsetzte sich Barbara, als die aufgebundene Serviette einen verworrenen Hansen spannenlanger Puppen sehen ließ. Marianne tachte taut auf, als Wilbelm die verworrenen Trähte aus einander zu wickeln und jede Figur einzeln vorzuzeigen bemilht war. Die Alte schlich verdrießlich bei Seite.

Es bedarf nur einer Aleinigfeit, um zwei Liebende zu unterhalten, unt je vergnügten sich unsere Freunde tiesen Abend aufs beste. Die fleine Truppe ward gemustert, jede Figur genau betrachtet und belacht. Rönig Saul im schwarzen Sammtrocke mit ber goldenen Arone wollte Mariamen gar nicht gefallen; er sehe ihr, sagte sie, zu steif und pedan tijd aus. Defto besser behagte ihr Jonathan, fein glattes Ninn, sein gelb- und rothes Kleid und ber Turban. Auch wußte fie ihn gar artig am Drabte hin und her zu drehen, ließ ihn Reverenzen machen und Liebeserklärungen berfagen. Dagegen wollte fie tem Propheten Samuel nicht tie minteste Aufmertsamfeit schenken, wenn ihr gleich Wilhelm tas Brufticbilechen anpries und ergablte, bag ber Schillertaffet bes Leibrecks von einem alten Aleide ter Großmutter genommen seh. Davit war ihr zu flein und Goliath zu groß; sie hielt sich an ihren Jonathan. Gie wußte ihm so artig zu thun, und zulett ihre Liebkosungen von der Buppe auf unsern Freund herüber zu tragen, daß auch dießmal wieder ein geringes Spiel die Einleitung glücklicher Stunden ward.

Aus ber Süßigkeit ihrer zärtlichen Träume wurden sie durch einen Yärm geweckt, welcher auf der Straße entskand. Marianne vies der Alten, die, nach ihrer Gewohnheit noch sleißig, die veränderlichen Mate rialien der Theatergarderobe zum Gebranch des nächsten Stückes anzupassen beschäftigt war. Sie gab die Auskunft, daß eben eine Gesellschaft luftiger

Gefellen aus dem Italiäner Keller nebenan heraustaumle, wo sie bei frischen Austern, die eben angekommen, des Champagners nicht geschont hätten.

Schade, sagte Marianne, daß es uns nicht früher eingefallen ift, wir hätten uns auch was zu gute thun sollen.

Es ist wohl noch Zeit! versetzte Wilhelm, und reichte der Alten einen Louisd'or hin: verschaffe Sie uns, was wir wünschen, so soll Sie's mit mitgenießen.

Die Alte war behend, und in kurzer Zeit stand ein artig bestellter Tisch mit einer wohlgeordneten Collation vor den Liebenden. Die Alte nußte sich dazu setzen; man aß, trank und ließ sich's wohl seyn.

In solchen Fällen sehlt es nie an Unterhaltung. Marianne nahm ihren Jonathan wieder vor, und die Alte wußte das Gespräch auf Wilshelms Lieblingsmaterie zu wenden.

Sie haben uns schon einmal, fagte sie, von der ersten Aufführung eines Puppenspiels am Weihnachtsabend unterhalten; es war luftig zu hören. Sie wurden eben unterbrochen, als das Ballet angehen sollte. Run seinen wir das herrliche Personal, das jene großen Wirfungen hersvorbrachte.

Ja, sagte Marianne, erzähle uns weiter, wie war bie's zu Muthe? Es ist eine schöne Empfindung, liebe Marianne, versetzte Wilhelm, wenn wir uns alter Zeiten und alter unschädlicher Irrthümer erinnern, besonders wenn es in einem Augenblick geschieht, da wir eine Höhe glücklich erreicht haben, von welcher wir uns umschen und den zurückgelegten Weg überschauen können. Es ist so angenehm, selbstzusrieden sich mancher Hindernisse zu erinnern, die wir ost mit einem peinlichen Gesühle für umüberwindlich hielten und dassenige, was wir jetzt, entwickelt, sind, mit dem zu vergleichen, was wir damals, unentwickelt, waren. Aber unaussprechlich glücklich fühl' ich mich jetzt, da ich in diesem Augenblicke mit dir von dem Vergangenen rede, weil ich zugleich vorwärts in das reizende Land schaue, das wir zusammen Hand in Hand durchwandern können.

Wie war es mit dem Ballet? fiel die Alte ihm ein. Ich fürchte, es ist nicht alles abgelaufen, wie es sollte.

D ja, versetzte Wilhelm: sehr gut! Bon jenen wunderlichen Sprüngen ber Mohren und Mohrimmen, Schäfer und Schäferinnen, Zwerge und Zwerginnen, ift nur eine dunkle Erinnerung auf mein ganzes Leben

geblieben. Run siet ber Verhang, die Thüre schloß sich, und die gauze kleine Gesellschaft eilte, wie betrunken und kannelnd, zu Bette; ich weiß aber wohl, daß ich nicht einschlasen konnte, daß ich noch etwas erzählt haben wollte, daß ich noch viele Fragen that, und daß ich nur ungern die Wärterin entließ, die ums zur Kuhe gebracht hatte.

Den andern Morgen war leiber das magische Gerlist wieder verschwunden, der mystische Schleier weggehoben; man ging durch sene Thür wieder frei aus einer Stube in die andere, und so viel Abentener hatten teine Spur zurückgelassen. Meine Geschwister liesen mit ihren Spielsachen auf und ab, ich allein schlich hin und her; es schien mir ummöglich, daß da mur zwei Thürpfosten sehn sollten, wo gestern so viele Zauberei gewesen war. Ach, wer eine verlorene Liebe sucht, kann nicht unglücklicher sehn, als ich mir damals schien.

Ein frendetrunfener Blid, den er auf Mariannen warf, überzeugte sie, daß er nicht fürchtete jemals in diesen Fall kommen zu können.

#### Viertes Capitel.

Mein einziger Wunsch war nunnehr, suhr Wilhelm fort, eine zweite Aufführung des Stücks zu sehen. Ich lag der Meutter au, und diese suchte zu einer gelegenen Stunde den Bater zu bereden; allein ihre Mühre war vergebens. Er behauptete, nur ein settenes Bergnügen könne bei den Menschen einen Werth haben; kinder und Alte wüßten nicht zu schäßen, was ihnen Gutes täglich begegnete.

Wir hätten auch noch lange, vielleicht bis wieder Weihnachten, warten muffen, hätte nicht ber Erbaner und heimliche Director bes Schauspiels selbst Lust gefühlt, die Verstellung zu wiederholen und babei in einem Nachspiele einen ganz frisch fertig gewordenen Hanswurst zu produciren.

Ein junger Mann von der Artillerie, mit vielen Talenten begabt, besonders in mechanischen Arbeiten geschickt, der dem Bater während des Banes viele wesentliche Dienste geleistet hatte und von ihm reichtlich be schentt werden war, wollte sich am Christisses der kleinen Familie dantbar erzeigen, und machte dem Hause seines Gönners ein Geschent mit diesem ganz eingerichteten Theater, das er ehemals in müßigen Stunden zusam men gebaut, geschnitzt und gemalt hatte. Er war es, der mit Hilfe eines

Bedienten selbst die Puppen regierte und mit verstellter Stimme die verschiederenn Rollen hersagte. Ihm wart nicht schwer, den Later zu bereden, der einem Freunde aus Gefälligkeit zugestand, was er seinen Kindern aus Ueberzeugung abgeschlagen hatte. Genug, das Theater ward wieder aufgestellt, einige Nachbaröfinder gebeten und das Stück wiederholt.

Hatte ich tas erstemal die Freude der Ueberraschung und bes Staunens, so war zum zweitenmal die Wollust des Ausmerkens und Forschens
groß. Wie das zugehe? war jest mein Anliegen. Daß die Buppen
nicht selbst redeten, hatte ich mir schon das erstemal gesagt; daß sie sich
nicht von selbst bewegten, vernuthete ich auch; aber warum das alles doch
so hübsch war? und es doch aussah, als wenn sie selbst redeten und sich
bewegten? und wo die Lichter und die Leute seyn nichten? Diese Näthsel
beunruhigten mich um desto mehr, se mehr ich wünschte, zugleich unter
den Bezauberten und Zauberern zu sein, zugleich meine Hände verdeckt
im Spiel zu haben und als Zuschauer die Freude der Ilussion zu genießen.

Das Stud mar zu Ente: man machte Vorbereitungen zum Rachspiel; bie Zuschauer waren aufgestanden und schwatzten durch einander. 3ch brängte mich näher an die Thure und hörte inwendig am Klappern, daß man mit Aufräumen beschäftigt sen. Ich hob ten untern Terpich auf und gudte zwischen dem Gestelle durch. Meine Mutter bemerkte es und zog mich zurüd; allein ich hatte boch so viel gesehen, baf man Freunde und Feinde, Saul und Goliath, und wie sie alle heißen mochten, in Einen Schiebkaften padte, und fo erhielt meine halbbefriedigte Rengierte frische Nahrung. Tabei hatte ich zu meinem größten Erstaunen ben Lieutenant im Beiligthume fehr geschäftig erblickt. Nunmehr konnte mich ber Hanswurft, fo fehr er mit seinen Abfäten flapperte, nicht unterhalten. Ich verlor mich in tiefes Rachtenken, und war nach tiefer Entredung ruhiger und munhiger als vorber. Rachtem ich etwas erfahren hatte, fam es mir erst vor, als ob ich gar nichts misse, und ich hatte Recht: renn es fehlte mir der Zusammenhang, und barauf femmt bech eigentlich alles an

#### Lünftes Capitel.

Die Kinder haben, fuhr Wilhelm fort, in wohleingerichteten und geordneten Häufern eine Empfindung, wie ungefähr Ratten und Mäufe

baben mögen: sie sind aufmerksam auf alle Nitzen und Löcher, wo sie zu einem verbotenen Naschwerk gelangen können; sie genießen es mit einer solchen verstebtenen wollüstigen Furcht, die einen großen Theil des kin dischen Glücks ausmacht.

Ich war vor allen meinen Geschwistern aufmerkfam, wenn irgent ein Schlüssel stecken blieb. Je größer die Chrsnrcht war, die ich für die verschlossen Thüren in meinem Berzen heruntrug, an denen ich Wochen und Menate lang vorbeigehen mußte, und die ich nur manchmal, wenn die Mutter das Heiligthum öffnete, um etwas herauszuholen, einen verstehlenen Blick that, deste schweller war ich einen Angenblick zu benutzen, den mich die Nachlässigseit der Wirthschafterinnen manchmal treffen ließ.

Unter allen Thuren war, wie man leicht erachten fann, die Thure ber Speifekammer tiejenige, auf bie meine Ginne am schärfsten gerichtet waren. Wenig ahnungsvolle Frenten tes Lebens glichen ter Empfindung, wenn mich meine Mutter manchmat hineinrief, um ihr etwas heraustragen zu belfen, und ich bann einige geborrte Pflammen entweder ihrer Güte ober meiner Lift zu bauten hatte. Die aufgehäuften Schätze über einander umfingen meine Einbildungstraft mit ihrer Fülle, und selbst ber wunder liche Geruch, ten fo mancherlei Spezereien burcheinanter aushauchten, hatte fo eine leckere Wirkung auf mich, daß ich niemals verfämmte, so oft ich in ter Rabe war, mich wenigstens an ter eröffneten Utmosphäre zu weiben. Dieser merkwürdige Schlüffel blieb eines Sonntagsmorgens, ba bie Mutter von bem Geläute übereilt mart, und bas gange Saus in einer tiefen Sabbathstille lag, steden. Raum hatte ich es bemerkt, als ich etliche mal fachte an der Want hin und her ging, mich endlich ftill und fein andrängte, die Thüre öffnete, und mich mit Ginem Schritt in ber Räbe fo vieler langgewünschter Glüdscligfeit fühlte. 3ch befah Raften, Gade, Schachteln, Büchjen, Gläser mit einem schnellen, zweifelnten Blide, mas ich wählen und nehmen follte, griff entlich nach ten vielgeliebten gewelften Pflaumen, versah mich mit einigen getrockneten Aepfeln, und nahm, genügsam, noch eine eingemachte Pomerangenschaale bagu; mit welcher Beute ich meinen Weg wieder rückwärts glitschen wollte, als mir ein paar nebeneinanderstebende Rasten in die Angen sielen, aus deren einem Drabte, oben mit Batchen verseben, burch ben übel verschlossenen Echieber berausbingen. Abnungsvoll fiel ich tarüber ber; und mit welcher überirrifden Empfindung entreckt' ich, bag barin meine Gelben und Frentemvelt auf einander gepact seh! Ich wollte die obersten ausheben, betrachten, die untersten hervorziehen; allein gar balt verwirrt' ich die leichten Träthe, sam darüber in Unruhe und Bangigkeit, besonders da die Köchin in der benachbarten Küche einige Bewegungen machte, daß ich alles, so gut ich sonnte, zusammendrückte, den Kasten zuschob, nur ein geschriebenes Büchelchen, worin die Komödie von Tavit und Goliath ausgezeichnet war, das obenauf gelegen hatte, zu mir steckte, nur mich mit dieser Beute leise die Treppe hinauf in eine Dachkammer rettete.

Von ter Zeit an wandt' ich alle verstohlenen, einsamen Stunden tarauf, mein Schauspiel wiederhott zu lesen, es auswendig zu lernen, und mir in Getanken vorzustellen, wie herrlich es sehn müßte, wenn ich auch die Gestalken tazu mit meinen Fingern beleben könnte. Ich ward tarüber in meinen Gedanken selbst zum Tavid und Goliath. In allen Winseln des Bodens, der Ställe, des Gartens, und unter allerlei Umständen, sindirt' ich das Stück ganz in mich hinein, ergriff ich alle Rollen, und ternte sie auswendig, nur daß ich mich meist an den Plat der Hauptelden zu seizen pflegte, und die übrigen wie Trabanten nur im Gedächtnisse mitlaufen ließ. So lagen mir die großmüthigen Neven Tavirs, mit denen er den übermüthigen Niesen Goliath heraussorderte, Tag und Nacht im Sinne; ich murmelte sie oft vor mich hin; niemand gab Ucht darauf, als der Bater, der manchmal einen solchen Ausrussbewerte, und bei sich selbst das gute Gedächtniss seines Knaben pries, der von so wenigem Zuhören so mancherlei habe behalten können.

Hierturch wart ich immer verwegener, und recitirte eines Abends tas Stück zum größten Theile vor meiner Mutter, indem ich mir einige Wachstlümpchen zu Schauspielern bereitete. Sie merkte auf, trang in mich, und ich gestand.

Glücklicherweise siel tiese Entreckung in tie Zeit, ta ter Lieutenant selbst ten Wunsch geäußert hatte, mich in tiese Geheinmisse einweihen zu türsen. Meine Mutter gab ihm sogleich Nachricht von tem unerwarteten Talente ihres Schnes, und er wußte nun einzuleiten, taß man ihm ein paar Zimmer im obersten Stocke, tie gewöhnlich leer stanten, überließ, in teren einem wieder tie Zuschauer sitzen, in tem andern tie Schauspieler sehn und tas Prosenium abermals die Dessung ter Thüre ausfüllen sollte. Der Bater hatte seinem Freunde tas alles zu veranstalten erlaubt: er selbst schien nur durch die Finger zu sehen, nach dem Grundsate, man

müsse ben Kindern nicht merken lassen, wie lieb man sie habe, sie grissen immer zu weit um sich; er meinte, man müsse bei ihren Freuden ernst scheinen, und sie ihnen manchmal verderben, damit ihre Zusriedenheit sie nicht übermäßig und übermüthig mache.

#### Sechstes Capitel.

Ter Lieutenant schlug nunmehr bas Theater auf, unt besergte bas übrige. Ich merkte wohl, baß er die Weche mehrmals zu ungewöhnlicher Zeit ins Haus kam, und vermutbete bie Absicht. Meine Begierbe wuchs unglaublich, ba ich wohl süblte, baß ich vor Sonnabends keinen Theil an bem, was zubereitet wurde, nehmen durste. Endlich erschien der gewünschte Tag. Abends um fünf Uhr kam mein Führer, und nahm mich mit hinauf. Zitternd vor Freude, trat ich hinein, und erblickte auf beiden Seiten bes Gestelles die herabhängenden Puppen in der Ordnung, wie sie auftreten sollten; ich betrachtete sie sorgfältig, stieg auf den Tritt, der mich über das Theater erhoh, so daß ich nun über der kleinen Welt schwebte. Ich sah, nicht ohne Ehrsurcht, zwischen die Brettchen hinunter, weil die Erinnerung, welche herrliche Wirfung das Ganze von außen thue, und das Gefühl, in welche Geheinnisse ich eingeweiht seh, mich umfaßten. Wir machten einen Versuch, und es ging gut.

Den andern Tag, da eine Gesellschaft Kinder geladen war, hielten wir uns trefflich, außer daß ich in dem Fener der Action meinen Jonathan salten ließ und genöthigt war, mit der Hand hinunterzugreisen und ihn zu holen: ein Zufall, der die Illusion sehr unterbrach, ein großes Gelächter verursachte und mich unselig fränkte. Auch schien diese Versiehen dem Vater sehr willkommen zu senn, der das große Vergnügen, sein Söhnchen so fähig zu sehen, wohlbedächtig nicht an den Tag gab, nach geendigtem Stücke sich gleich an die Fehler hing und saste, es wäre recht artig gewesen, wenn nur dieß oder das nicht versagt hätte.

Mich fränkte bas innig; ich war traurig für den Abend, hatte aber am kemmenden Morgen allen Berdruß schon wieder verschlassen, und war in dem Gedanken selig, daß ich, außer jenem Unglück, trefflich gespielt habe. Dazu kam der Beifall der Zuschauer, welche durchaus behaupteten, obzsleich der Lieutenant in Absicht der groben und seinen Stimme sehr viel

gethan habe, so perorire er toch meist zu affectirt und steil, tagegen spreche ber neue Anfänger seinen David und Jonathan vortrefflich; besonders lobte bie Mutter ben freimuthigen Ausbruck, wie ich ben Goliath herausgefordert, und bem Könige ben bescheitenen Sieger vorgestellt habe.

Run blieb zu meiner größten Freude das Theater aufgeschlagen, und da der Frühling herbeifam, und man ohne Feuer bestehen keunte, lag ich in meinen Freis und Spielstunden in der Kammer, und ließ die Puppen wacker durch einander spielen. Oft lud ich meine Geschwister und Kame raden hinauf; wenn sie aber auch nicht kommen wollten, war ich allein oben. Meine Einbildungskraft brütete über der sleinen Welt, die gar bald eine andere Gestalt gewann.

Ich hatte kann bas erste Stück, wozu Theater und Schauspieler geschäffen und gestempelt waren, etlichemal aufgeführt, als es mir schen keine Frende mehr machte. Dagegen waren mir unter den Büchern des Greswaters die deutsche Schaubühne und verschiedene italiänisch-deutsche Opern in die Hände gekommen, in die ich mich sehr vertieste und jedesmal nur erst vorne die Personen überrechnete, und dann sogleich ohne weiteres zur Aufsührung des Stückes schritt. Da nuckte nun König Saul in seinem schwarzen Sammtkleide den Chaumigrem, Cate und Darius spielen; webei zu demerken ist, daß die Stücke niemals ganz, sondern meistentheils nur die fünften Acte, wo es an ein Todtstechen ging, aufgeführt wurden.

Auch war es natürlich, taß mich tie Oper mit ihren mannichialtigen Beränderungen und Abenteuern mehr als alles anziehen mußte. Ich fand tarin stürmische Meere, Götter, die in Wolfen herabkommen, und was mich vorzüglich glücklich machte, Blis und Tonner. Ich half mir mit Bappe, Farbe und Papier, wußte gar trefslich Nacht zu machen; der Blis war fürchterlich anzusehen, nur der Tonner gelang nicht immer; der das hatte so viel nicht zu sagen. Auch sand sich in den Opern mehr Gelegenheit, meinen Tavit und Goliath anzubringen, welches im regelmäßigen Trama gar nicht angehen wollte. Ich fühlte täglich mehr Anhänglichkeit sir das enge Plätchen, wo ich se manche Frende genoß; und ich gestehe, daß der Geruch, den die Puppen aus der Speisekammer an sich gezogen hatten, nicht wenig dazu beitrug.

Die Decorationen meines Theaters waren nunmehr in ziemlicher Bollfemmenheit; benn baß ich von Jugend auf ein Geschief gehabt hatte,

mit dem Zirkel umzugehen, Pappe auszuschneiden und Bitter zu illuminiren, kam mir jetzt wohl zu Statten. Um desto weher that es mir, wenn mich gar oft das Personal an Aussiührung großer Sachen binderte.

Meine Schwestern, indem sie ihre Puppen aus und ankleideten, erregten in mir den Gedanken, meinen Helden auch nach und nach beweg- liche Aleider zu verschaffen. Man trennte ihnen die Läppchen vom Leide, setzte sie, so gut man kounte, zusammen, sparte sich etwas Geld, kaufte neues Band und Flittern, bettelte sich manches Stück Taffet zusammen, und schaffte nach und nach eine Theatergarderobe an, in welcher besons die Reifröcke sie Neifröcke sie Damen nicht vergessen waren.

Die Truppe war nun wirklich mit Kleidern für das größte Stück versehen, und man hätte denken sollen, es würde nun erst vecht eine Ausstätung der andern solgen; aber es ging mir, wie es den Kindern öfter zu gehen pflegt: sie fassen weite Plane, machen große Austalten, auch wohl einige Bersuche, und es bleibt alles zusammen liegen. Dieses Fehlers muß ich mich anklagen. Die größte Freude lag bei mir in der Ersindung und in der Beschäftigung der Einbildungstraft. Dieß oder jenes Stück interessirte mich um irgend einer Seene willen, und ich ließ gleich wieder neue Kleider dazu machen. Neber solchen Austalten waren die ursprünglichen Kleidungsstücke meiner Heben in Unserdung gerathen und verschleppt worden, daß also nicht einmal das erste große Stück mehr ausgessührt werden konnte. Ich süberließ mich meiner Phantasie, probirte und bereitete ewig, baute tausend Luftschösser und spürte nicht, daß ich den Grund des kleinen Gebäudes zerstört hatte.

Während dieser Erzählung hatte Marianne alle ihre Freundlichkeit gegen Wilhelmen aufgeboten, um ihre Schläfrigkeit zu verbergen. So scherzhaft die Begebenheit von einer Seite schien, so war sie ihr doch zu einfach, und die Betrachtungen dabei zu ernsthaft. Sie setzte zärtlich ihren Fuß auf den Fuß des Geliebten, und gab ihm schiendere Zeichen ihrer Ausmerksamkeit und ihres Beisalls. Sie trank aus seinem Glase und Wilhelm war überzeugt, es seh kein Wort seiner Geschichte auf die Erde gefallen.

Nach einer kleinen Pause rief er auß: Es ift nun an bir, Marianne, mir auch beine ersten jugendlichen Freuden mitzutheilen! Noch waren wir immer zu sehr mit dem Gegenwärtigen beschäftigt, als daß wir uns wechselseitig um unsere vorige Lebensweise hätten bekimmern können.

Sage mir: nuter welchen Umftänden bift du erzogen? welche sind die ersten lebhaften Eindrücke, beren bu bich erinnerst?

Diese Fragen würden Mariannen in große Berlegenheit gesett haben, wenn ihr die Alte nicht sogleich zu Hülfe gekommen wäre. Glauben Sie denn, sagte das kluge Beib, daß wir auf das, was uns früh begegnet, so aufmerksam sind, daß wir se artige Begebenheiten zu erzählen haben, und wenn wir sie zu erzählen hätten, daß wir der Sache auch ein solches Geschief zu geben wüßten?

Alls wenn es bessen bedürfte! rief Wilhelm aus. Ich liebe bieses zärtliche, gute, liebliche Geschöpf so sehr, daß mich jeder Augenblick meines Lebens verdrießt, den ich ohne sie zugebracht habe. Laß mich wenigstens durch die Einbildungsfraft Theil an beinem vergangenen Leben nehmen! Erzähle mir alles; ich will die Liebe verlorene Zeit wiederzugewinnen suchen.

Wenn Sie so eifrig tarauf bestehen, können wir Sie wohl befriedigen, sagte tie Alte. Erzählen Sie uns nur erst, wie Ihre Liebhaberei zum Schauspiel nach und nach gewachsen sen, wie Sie sich geübt, wie Sie so glücklich zugenommen haben, taß Sie nunmehr für einen guten Schauspieler gesten können? Es hat Ihnen tabei gewiß nicht an lustigen Begebenheiten gemangelt. Es ist nicht der Mühe werth, taß wir und zur Rube segen; ich habe noch eine Flasche in Reserve, und wer weiß, ob wir balt wieder so ruhig und zufrieden zusammensitzen!

Marianne schaute mit einem traurigen Blid nach ihr auf, ben Witbelm nicht bemerkte und in seiner Erzählung fortsuhr.

#### Siebentes Capitel.

Die Zerstreuungen ber Jugend, da meine Gespannschaft sich zu vermehren ansing, thaten bem einsamen, stillen Bergnügen Eintrag. Ich war wechselsweise bald Jäger, balt Soldat, bald Reiter, wie es unsere Spiele mit sich brachten; doch hatte ich immer darin einen kleinen Borzug vor den andern, daß ich im Stande war ihnen die nöthigen Geräthschaften schicklich auszubilden. So waren die Schwerter meistens aus meiner Fabrit; ich verzierte und vergoldete die Schlitten, und ein geheimer Instinct ließ mich nicht ruhen, bis ich unsere Miliz ins Antife umgeschaffen

batte. Helme wurden verfertigt, mit papierenen Buschen geschmudt, Schilde, sogar Harnische wurden gemacht, Arbeiten, bei benen bie Bedienten im Hause, die etwa Schneider waren, und die Nähterinnen manche Nabel gerbrachen.

Einen Theil meiner Gefellen sah ich nun wohlgerüstet; die übrigen wurden auch nach und nach, dech geringer, ausstaffirt, und es kam ein stattliches Corps zusammen. Wir marschirten in Höfen und Gärten, schlugen uns brav auf die Schilde und auf die Köpfe; es gab manche Wishelligkeit, die aber bald beigelegt war.

Dieses Spiel, das die andern sehr unterhielt, war kaum etlichemal getrieben werden, als es mich schen nicht mehr bestriedigte. Der Anblick so vieler gerüsteten Gestalten mußte in mir nothwendig die Nitterideen aufreizen, die seit einiger Zeit, da ich in das Lesen alter Nomane gesallen war, meinen Kopf ansüllten.

Das befreite Jernsalem, daven mir Koppens Uebersetzung in die Hände fiel, gab meinen herumschweisenden Gedanken endlich eine bestimmte Richtung. Ganz kennte ich zwar das Gedicht nicht lesen; es waren aber Stellen, die ich auswendig wußte, deren Bilder mich umschwebten. Bestenders fesselte mich Chlerinde mit ihrem ganzen Ihm und Lassen: die Mannweiblichkeit, die ruhige Fille ihres Dasenns thaten mehr Wirkung auf den Geist, der sich zu entwickeln aussig, als die gemachten Neize Armidens, ob ich gleich ihren Garten nicht verachtete.

Aber hundert und hundertmal, wenn ich Abends auf dem Altan, der zwischen den Giebel des Hauses angebracht ist, spazierte, über die Gegend binsah, und von der binschgewichenen Somme ein zitternter Schein am Horizont herausdammerte, die Sterne hervortraten, aus allen Winseln und Tiesen die Nacht hervordrang, und der klingende Ton der Grillen durch die seierliche Stille schwilte, sagte ich mir die Geschichte des tranzigen Zweisampfs zwischen Tancreven und Chlorinden vor.

So sehr ich, wie billig, von der Partei der Christen war, stand ich doch der heidnischen Helden mit ganzem Herzen bei, als sie unternahm den großen Thurm der Belagerer anzuzünden. Und wie nun Tancred dem vermeinten Krieger in der Nacht begegnet, unter der düstern Hülle der Streit beginnt und sie gewaltig fämpsen — ich konnte nie die Worte aussprechen:

Allein tas Lebensmaß Chlorindens ift min voll, Und ihre Stunde fommt, in der sie sterben foll!

daß mir nicht die Thränen in die Augen famen, die reichlich flossen, wie der unglückliche Liebhaber ihr das Schwert in die Brust stößt, der Sinkenden ben Helm löst, sie erkennt und zur Taufe bebend das Wasser holt.

Aber wie ging mir das Herz über, wenn in dem bezauberten Walde Tancretens Schwert den Baum trifft, Blut nach dem Hiebe fließt und eine Stimme ihm in die Ohren tönt, daß er auch hier Chlorinden verwunde, daß er vom Schicksal bestimmt sen, das was er liebt, überall unwissend zu verletzen!

Es bemächtigte sich tie Geschichte meiner Einbiltungsfraft so, daß sich mir, was ich von tem Gedichte gelesen hatte, dunkel zu einem Ganzen in der Seele bildete, von dem ich dergestalt eingenommen war, daß ich es auf irgent eine Weise vorzustellen gerachte. Ich wollte Tancreden und Reinalden spielen, und fand dazu zwei Rüstungen ganz bereit, die ich sichen gesertigt hatte: die eine von dunkelgrauem Papier mit Schuppen sollte den erusten Tancred, die andere von Silbers und Goldpapier den glänzenden Reinald zieren. In der Lebhastigkeit meiner Vorstellungen erzählt ich alles meinen Gespannen, die davon ganz entzücht wurden und nur nicht wohl begreisen konnten, daß daß alles ausgesührt, und zwar von ihnen ausgesührt werden sollte.

Diesen Zweiseln half ich mit vieler Leichtigkeit ab. Ich bisponirte gleich über ein paar Zimmer in eines benachbarten Gespielen Haus, ohne zu berechnen, daß die alte Tante sie nimmermehr hergeben würde; eben so war es mit dem Theater, wovon ich auch keine bestimmte Idee hatte, außer daß man es auf Balken setzen, die Coulissen von getheilten spanischen Wänden hinstellen und zum Grund ein großes Tuch nehmen müsse. Woher aber die Materialien und Geräthschaften kommen sollten, hatte ich nicht bedacht.

Für ten Wald fanden wir eine gute Auskunft: wir gaben einem alten Bedienten aus einem der Häuser, der nun Förster geworden war, gute Worte, daß er uns junge Virken und Fichten schaffen möchte, die auch wirklich geschwinder, als wir hoffen konnten, herbeigebracht wurden. Nun aber fand man sich in großer Verlegenheit, wie man das Stück, ch' die Bäume verdorrten, zu Stande bringen könne. Da war guter Nath theuer. Es sehlte an Platz, am Theater, an Vorhängen. Die spanischen Wände waren das einzige, was wir hatten.

In biefer Berlegenheit gingen wir wieder ben Lieutenant an, bem wir eine weitläufige Beschreibung von ber Herrlichkeit machten, die es

geben sollte. So wenig er uns begriff, so behülflich war er, schob in eine kleine Stube, was sich von Tischen im Hause und ber Nachbarschaft nur sinden wollte, an einander, stellte die Wände darauf, machte eine hintere Aussicht von grünen Vorhängen; die Bäume wurden auch gleich mit in die Neihe gestellt.

Indeffen war ce Abend geworben; man hatte bie Lichter angezündet, Die Mägde und Kinder fagen auf ihren Plätzen, bas Stüd follte angehen; bie gange Selbenschaar war angezogen: nun fpurte aber jeber zum erftenmal, daß er nicht wisse, mas er zu sagen habe. In ber Site ber Erfindung, ba ich gang von meinem Gegenstande burchdrungen mar, hatte ich vergeffen, daß doch jeder wissen musse, was und wo er es zu fagen habe; und in der Lebhaftigkeit der Ansführung war es den übrigen auch nicht beigefallen: sie glaubten, sie würden sich leicht als Belden barftellen. leicht so handeln und reben fonnen, wie die Bersonen, in beren Welt ich fie versetzt hatte. Sie standen alle erstaunt, fragten sich einander, was zuerst kommen sollte? Und ich, der ich mich als Tancred vorne an gedacht hatte, fing, allein auftretent, einige Berfe aus bem Belbengebichte bergufagen an. Weil aber die Stelle gar zu bald ins Erzählende überging. und ich in meiner eigenen Rede endlich als britte Person vorkam, auch ber Gottfried, von bem die Sprache war, nicht heraustommen wollte, fo mußte ich unter großem Gelächter meiner Zuschauer eben wieder abziehen ein Unfall, der mich tief in der Seele frankte. Berunglücht war Die Experition; die Zuschauer sagen da und wollten etwas sehen. waren wir; ich raffte mich zusammen und entschloß mich furz und gut, David und Goliath zu spielen. Einige ber Gesellschaft hatten ehemals bas Buppenspiel mit mir aufgeführt, alle hatten es oft gesehen; man theilte die Rollen aus, es versprach jeder sein Bestes zu thun, und ein fleiner brolliger Junge malte sich einen schwarzen Bart, um, wenn ja eine Lücke einfallen follte, sie als Hanswurft mit einer Posse auszufüllen eine Auftalt, Die ich, als bem Ernfte bes Studes zuwider, fehr ungern geschehen ließ. Doch schwur ich mir, wenn ich nur einmal aus bieser Berlegenheit gerettet ware, mich nie, als mit ber größten lleberlegung, an Die Vorstellung eines Stucks zu magen.

#### Achtes Capitel.

Marianne, vom Schlaf überwältigt, lehnte sich an ihren Geliebten, ber sie fest an sich drückte und in seiner Erzählung fortsuhr, indeß die Alte ben Ueberrest bes Weins mit gutem Bedachte genoß.

Die Verlegenheit, sagte er, in der ich mich mit meinen Freunden befunden hatte, indem wir ein Stück, das nicht existirte, zu spielen unternahmen, war bald vergessen. Meiner Leidenschaft, jeden Roman, den ich las, jede Geschichte, die man mich lehrte, in einem Schauspiel darzustellen, fonnte selbst der undiegsamste Stoff nicht widerstehen. Ich war völlig überzeugt, daß alles, was in der Erzählung ergötzte, vergestellt eine viel größere Wirfung thun müsse; alles sollte vor meinen Augen, alles auf der Bühne vergehen. Benn uns in der Schule die Weltgeschichte vorgetragen wurde, zeichnete ich mir sorgfältig aus, wo einer auf eine besondere Weise erstochen oder vergistet wurde, und meine Eindisdenungsfrast sah über Exposition und Berwickelung hinweg und eilte dem interessanten sünsten Alee zu. So sing ich auch wirklich an, einige Stücke von hinten hervor zu schreiben, ohne daß ich auch nur bei einem einzigen die zum Aufange gesommen wäre.

Zu gleicher Zeit las ich, theils aus eigenem Antrieb, theils auf Beranlassung meiner guten Freunde, welche in den Geschmack gekommen waren Schauspiele aufzuführen, einen ganzen Bust theatralischer Protuctionen durch, wie sie der Zusall mir in die Hände führte. Ich war in den glücklichen Jahren, wo und noch alles gefällt, wo wir in der Menge und Abwechstung unsere Bestiedigung sinden. Leider aber ward mein Urtheil noch auf eine andere Weise bestochen. Die Stücke gesielen mir besonders, in denen ich zu gesallen hoffte, und es waren wenige, die ich nicht in dieser angenehmen Täuschung durchlas; und meine lebhafte Borstellungskraft, da ich nich in alle Rollen benfen kennte, versührte mich zu glauben, daß ich auch alle barstellen würde: gewöhnlich wählte ich daher bei der Austheilung diesenigen, welche sich gar nicht für mich sichten, und wenn es nur einigermaßen angehen wollte, wohl gar ein vaar Rollen.

Kinder wiffen beim Spiele aus allem alles zu machen: ein Stab wurd zur flinte, ein Stückhen Holz zum Degen, jedes Bündelchen gur

Buppe und jeder Winkel zur Hitte. In diesem Sinne entwickette sich unser Privattheater. Bei der völligen Unkenntniß unserer Kräfte unternahmen wir alles, bemerkten kein qui pro quo, und waren überzengt, jeder müsse uns dassir nehmen, wosür wir uns gaben. Leider ging alles einen so gemeinen Gang, daß mir nicht einmal eine merkwürdige Albernheit zu erzählen übrig bleibt. Erst spielten wir die wenigen Stücke durch, in welchen nur Mannspersonen auftreten; dann verkleideten wir einige aus unserm Mittel, und zogen zuletzt die Schwestern mit ins Spiel. In einigen Häusern hielt man es für eine nügliche Beschäftigung und tud Gesellschaften darauf. Unser Artillerielieutenant verließ uns auch hier nicht: er zeigte uns, wie wir kommen und gehen, declamiren und gesticuliren sollten; allein er erntete für seine Bemühung meistens wenig Dank, indem wir die theatralischen Künste schon besser als er zu verstehen glandten.

Wir versielen gar bald auf das Trauerspiel: denn wir hatten oft sagen hören, und glaubten selbst, es sen seichter, eine Tragödie zu schreiben und vorzustellen, als im Lustspiele vollsommen zu sehn. Auch fühlten wir uns beim ersten tragischen Versuche ganz in unserm Clemente: wir suchten uns der Höhe des Standes, der Vortresslichseit der Charaktere durch Steisheit und Uffectation zu nähern, und dünkten uns durchaus nicht wenig; allein vollsommen glücklich waren wir nur, wenn wir recht rasen, mit den Füßen stampsen und uns wohl gar vor Wuth und Verzweislung auf die Erde wersen dursten.

Knaben und Mädchen waren in diesen Spielen nicht lange beisammen, als die Natur sich zu regen, und die Gesellschaft sich in verschiedene kleine Liebesgeschichten zu theilen ausing, da denn meistentheils Komödie in der Komödie gespielt wurde. Die glücklichen Paare drückten sich hinter den Theaterwänden die Hände auf das zärklichzste; sie verschwammen in Glückselizseit, wenn sie einander, so bebändert und ausgeschmückt, recht idealisch vorkamen, indeß gegenüber die unglücklichen Nebenbuhler sich vor Neid verzehrten und mit Trotz und Schadensrende allerlei Unheit ausrichteten.

Diese Spiele, obgleich ohne Verstand unternommen und ohne Au leitung durchgeführt, waren doch nicht ohne Nuten für uns. Wir übten unser Gedächtniß und unsern Körper, und erlangten mehr (Veschmeidigkeit im Sprechen und Betragen, als man sonst in so frühen Jahren gewinnen kann. Für mich aber war jene Zeit besonders Epoche: mein Geist richtete

sich gang nach bem Theater, und ich fand fein größer Glud, als Schauspiele zu lefen, zu schreiben und zu spielen.

Der Unterricht meiner Lehrer dauerte fort; man hatte mich dem Handelsstand gewidmet und zu unserm Nachbar auf das Comptoir gethan; aber eben zu selbiger Zeit entsernte sich mein Geift nur gewaltsamer von allem, was ich für ein niedriges Geschäft halten mußte. Der Bühne wollte ich meine ganze Thätigkeit widmen, auf ihr mein Glück und meine Zufriedenheit finden.

Ich erinnere mich noch eines Gedichtes, das sich unter meinen Papieren sinden muß, in welchem die Muse der tragischen Dichtkunst und eine andere Frauengestalt, in der ich das Gewerbe personissiert hatte, sich um meine werthe Person recht wacker zanken. Die Ersindung ist gemein, und ich erinnere mich nicht, ob die Verse etwas taugen; aber ihr sollt es sehen um der Furcht des Abscheues, der Liebe und der Leidenschaft willen, die darin herrschen. Wie ängstlich hatte ich die alte Hausmutter geschildert, mit dem Rocken im Gürtel, mit Schlüsseln an der Seite, Brillen auf der Nase, immer sleißig, immer in Umuhe, zänsisch und haushältisch, kleinlich und beschwerlich! Wie kümmerlich beschrieb ich den Zustand desse fich unter ihre Ruthe bücken und sein knechtisches Tagewerk im Schweiße des Augestächts verdienen sollte!

Wie anders trat jene bagegen auf! welche Erscheinung ward sie dem befümmerten Berzen! Berrlich gebildet, in ihrem Befen und Betragen als eine Tochter ber Freiheit anzusehen! Das Gefühl ihrer selbst gab ihr Würde ohne Stolz; ihre Kleiber ziemten ihr, sie umbüllten jedes Glied ohne es zu zwängen, und bie reichlichen Falten bes Stoffes wiederholten, wie ein tausendfaches Edyo, die reizenden Bewegungen ber Göttlichen. Welch ein Contraft! Und auf welche Seite sich mein Berg wandte, fannst du leicht benken. Auch war nichts vergessen, um meine Muse kenntlich zu machen. Kronen und Dolche, Ketten und Masten, wie sie mir meine Vorgänger überliefert hatten, waren ihr auch hier zugetheilt. Der Wettftreit mar heftig, die Reden beider Personen contraftirten geborig, ba man im vierzehnten Jahre gewöhnlich bas Schwarze und Weiße recht nah' an einander zu malen pflegt. Die Alte redete, wie es einer Berfon geziemt die eine Stecknadel aufhebt, und jene wie eine die Königreiche verscheuft. Die warnenden Drohungen ber Alten wurden verschmäht; ich sah die mir versprochenen Reichthümer schon mit dem Rücken an; enterbt

und nacht, übergab ich mich ber Muse, die mir ihren gotbenen Schleier zuwarf und meine Blöße bebeckte.

Hariannen fest an sich brückte, baß eine ganz andere, eine lieblichere Wariannen fest an sich brückte, baß eine ganz andere, eine lieblichere Gottheit kommen, mich in meinem Vorsatz stärken, mich auf meinem Wege begleiten würde, welch eine schönere Wendung würde mein Gedicht genommen haben, wie interessant würde nicht der Schluß desselben geworden sein! Doch es ist kein Gedicht, es ist Wahrheit und Leben, was ich in beinen Armen sinde; laß uns das süße Glück mit Bewuststehn genießen!

Durch den Druck seines Armes, durch die Lebhaftigkeit seiner erhöhten Stimme war Marianne erwacht, und verbarg durch Liebkosungen ihre Berlegenheit: denn sie hatte auch nicht ein Wort von dem letzten Theise seiner Erzählung vernommen, und es ist zu wünschen, daß unser Held für seine Lieblingsgeschichten ausmerksamere Zuhörer künftig sinden möge.

#### Meuntes Capitel.

So brachte Wilhelm seine Nächte im Genusse vertrausicher Liebe, seine Tage in Erwartung neuer seliger Stunden zu. Schon zu jener Zeit, als ihn Verlangen und Hoffnung zu Mariannen hinzog, fühlte er sich wie neu belebt, er fühlte, daß er ein anderer Mensch zu werden beginne; nun war er mit ihr vereinigt, die Besriedigung seiner Wünsche ward eine reizende Gewohnheit. Sein Herz strebte den Gegenstand seiner Leidenschaft zu veredeln, sein Geist, das geliebte Mädchen mit sich emporzuheben. In der kleinsten Ubwesenheit ergriff ihn ihr Andenken. War sie ihm souft nothwendig gewesen, so war sie ihm jetzt unentbehrlich, da er mit allen Banden der Menschheit an sie geknüpst war. Seine reine Seele sühlte, daß sie hälfte, mehr als die Hälfte seiner selbst sey: er war dankbar und hingegeben ohne Gränzen.

Auch Marianne konnte sich eine Zeit lang täuschen; sie theilte die Empfindung seines lebhaften Glücks mit ihm. Ach, wenn nur nicht manchmal die kalte Hand des Vorwurfs ihr über das Herz gesahren wäre! Selbst an dem Busen Wilhelms war sie nicht sicher davor, selbst unter den Flügeln seiner Liebe. Und wenn sie nun gar wieder allein war, und aus den Wolken, in denen seine Leidenschaft sie emportrug, in das

Bewußtsehn ihres Zustandes herabsank, bann war sie zu bedauern! Denn Leichtfinn kam ihr zu Bulfe, fo lange fie in niedriger Verworrenheit lebte, sich über ihre Berhältnisse betrog ober vielmehr sie nicht fannte; ba erschienen ihr die Borfälle, benen sie ausgesetzt mar, nur einzeln: Bergnügen und Berdruß lösten fich ab, Demüthigung wurde burch Sitelfeit und Mangel oft burch augenblicklichen Ueberfluß vergütet; sie konnte Roth und Gewohnheit sich als Gesetz und Rechtfertigung anführen, und so lange ließen sich alle unangenehmen Empfindungen von Stund zu Stunde, von Tag zu Tage abschütteln. Nun aber hatte bas arme Mädden sich Augenblide in eine bessere Welt hinübergerückt gefühlt, hatte, wie von oben herab, aus Licht und Freude ins Dede, Verworfene ihres Lebens herunter= gesehen, hatte gefühlt, welche elende Creatur ein Weib ist, bas mit bem Berlangen nicht zugleich Liebe und Ehrfurcht einflößt, und fand sich äußerlich und immerlich um nichts gebeffert. Sie hatte nichts was sie aufrichten konnte: wenn sie in sich blickte und suchte, war es in ihrem Beifte leer und ihr Berg hatte feinen Widerhalt. Je trauriger biefer Buftand mar, besto heftiger ichlog sich ihre Reigung an ben Geliebten feft; ja die Leidenschaft wuchs mit jedem Tage, wie die Gefahr, ihn zu verlieren, mit jedem Tage näher rückte.

Dagegen schwebte Wilhelm glücklich in höheren Regionen; ihm war and eine neue Welt aufgegangen, aber reich an herrlichen Aussichten. Raum ließ das llebermag der ersten Freude nach, so stellte fich das hell vor seine Seele, was ihn bisher dunkel durchwühlt hatte. Sie ist bein! sie hat sich bir hingegeben! sie bas geliebte, gesuchte, angebetete Beichöpf, dir auf Treu und Glauben hingegeben; aber jie hat fich feinem Undantbaren überlaffen! Wo er stand und ging, rebete er mit sich selbst; fein Berg flog beständig über, und er fagte sich in einer Fulle von prächtigen Worten die erhabensten Gesinnungen vor. Er glaubte ben hellen Wint bes Schickfals zu verstehen, bas ihm burch Mariannen bie hand reichte, sich aus dem stockenden, schleppenden bürgerlichen Leben herauszureißen, aus bem er schon fo lange sich zu retten gewünscht hatte. Seines Baters Haus, die Seinigen zu verlassen ichnien ihm etwas Leichtes. Er war jung und neu in der Welt, und sein Muth, in ihren Weiten nach Blück und Befriedigung zu rennen, burch die Liebe erhöht. Geine Beftimmung gum Theater war ihm nunmehr flar; das hohe Ziel, das er sich vorgesteckt fab, schien ihm näher, indem er an Mariannens Sand hinftrebte, und

in felbstgefälliger Bescheibenheit erblickte er in sich den trefslichen Schaufpieler, den Schöpfer eines künftigen Nationaltheaters, nach dem er so vielfältig hatte seufzen hören. Alles, was in den innersten Winkeln seiner Seele disher geschlummert hatte, wurde rege: er bildete aus den vielerlei Ideen mit Farben der Liebe ein Gemälde auf Nebelgrund, dessen Gestalten freilich sehr in einander flossen, dafür aber auch das Ganze eine desto reizendere Wirkung that.

#### Behntes Capitel.

Er saß nun zu Hause, framte unter seinen Bapieren und rüstete sich zur Abreise. Was nach seiner bisherigen Bestimmung schmeckte, ward bei Seite gelegt; er wollte bei seiner Wanderung in die Welt auch von jeder unangenehmen Erinnerung frei seyn. Nur Werke des Geschmacks, Dichter und Kritiker, wurden als bekannte Freunde unter die Erwählten gestellt; und da er bisher die Kunstrichter sehr wenig genutzt hatte, so erneuerte sich seine Bezierde nach Belehrung, als er seine Bücher wieder durchsah und sand, daß die theoretischen Schristen noch meist unansgeschnitten waren. Er hatte sich, in der völligen lleberzeugung von der Nothwendigkeit solcher Werke, viele davon angeschafft, und mit dem besten Willen in keines auch nur dis in die Heistels gehalten, und in allen Arten, die ihm bekannt worden waren, selbst Versuche gemacht.

Werner trat herein, und als er seinen Freund mit den befaunten Heften beschäftigt sah, rief er aus: Bist du schon wieder über diesen Papieren? Ich wette, du hast nicht die Absicht, eins oder das andere zu vollenden! Du siehst sie durch und wieder durch, und beginnst allenfalls etwas Neues.

In vollenden ift nicht die Sache des Schülers; es ist genng, wenn er sich übt.

Aber bod fertig macht, so gut er fann.

Und boch ließe sich wohl die Frage auswersen, ob man nicht eben gute Hoffmung von einem jungen Menschen fassen könne, der bald gewahr wird, wenn er etwas Ungeschieftes unternommen hat, in der Arbeit nicht fortsährt, und an etwas, das niemals einen Werth haben fann, weder Mühe noch Zeit verschwenden mag.

Ich weiß wohl, es war nie beine Sache, etwas zu Stande zu bringen; du warst immer mübe, eh' es zur Hälfte kam. Da du noch Director unseres Puppenspiels warst, wie oft wurden neue Kleider für die Zwerggesellschaft gemacht, neue Decorationen ausgeschnitten! Bald sollte dieses, bald jenes Tranerspiel ausgesührt werden, und höchstens gabst du einmal den fünsten Act, wo alles recht bunt durch einander ging, und die Leute sich erstachen.

Wenn du von jenen Zeiten sprechen willst, wer war benn Schuld, daß wir die Kleider, die unsern Puppen angepaßt und auf den Leib sestzenäht waren, heruntertrennen ließen und den Auswand einer weitläusigen und unmitzen Garderobe machten? Warst du's nicht, der immer ein neues Stück Band zu verhandeln hatte, der meine Liebhaberei anzuseuern und zu nutzen wußte?

Werner lachte und rief auß: Ich erinnere mich immer noch mit Freuden, daß ich von euern theatralischen Feldzügen Bortheil zog, wie Lieferanten vom Kriege. Als ihr euch zur Befreiung Jerusalems rüstetet, machte ich auch einen schönen Profit, wie ehemals der Benetianer im ähnslichen Falle. Ich sinde nichts vernünftiger in der Welt, als von den Thorheiten anderer Bortheil zu ziehen.

Ich weiß nicht, ob es nicht ein edleres Vergnügen wäre, die Mensichen von ihren Thorheiten zu heilen!

Wie ich sie kenne, möchte das wohl ein eitles Bestreben sehn. Es gehört schon etwas dazu, wenn ein einziger Mensch klug und reich werden soll, und meistens wird er es auf Unkosten der andern.

Es fällt mir eben recht ber Jüngling am Scheibewege in die Hände, versetzte Wilhelm, indem er ein Heft aus den übrigen Papieren herauszog. Das ist doch fertig geworden, es mag übrigens sehn wie es will.

Leg' es bei Seite, wirf es ins Feuer! versetzte Werner. Die Ersindung ist nicht im geringsten lobenswürdig; schon vormals ärgerte mich diese Composition genug, und zog dir den Unwillen des Baters zu. Es mögen ganz artige Verse sehn; aber die Vorstellungsart ist grundsalsch. Ich erinnere mich noch deines personissierten Gewerbes, deiner zusammengeschrumpsten, erbärmlichen Sibylle. Du magst das Vild in irgend einem elenden Kramladen aufgeschnappt haben. Von der Handlung hattest du damals feinen Vegriff: ich wüßte nicht, wessen Geist ausgebreiteter wäre, ausgebreiteter sehn müßte, als der Geist eines ächten Handelsmannes.

Welchen Neberblick verschafft uns nicht die Ordnung, in der wir unsere Geschäfte führen! Sie läßt uns jederzeit das Ganze überschauen, ohne daß wir nöthig hätten, uns durch das Einzelne verwirren zu lassen. Welche Vortheile gewährt die doppelte Buchhaltung dem Kausmanne! Es ist eine der schönsten Ersindungen des menschlichen Geistes, und ein jeder gute Haushalter sollte sie in seiner Wirthschaft einführen.

Berzeih mir, sagte Wilhelm lächelnd, du fängst von der Form an, als wenn das die Sache wäre; gewöhnlich vergeßt ihr aber auch über eurem Abdiren und Vilanciren das eigentliche Facit des Lebens.

Leider siehst du nicht, mein Freund, wie Form und Sache hier nur eins ist, eins ohne das andere nicht bestehen könnte. Ordnung und Klarheit vermehrt die Lust zu sparen und zu erwerben. Ein Mensch, der übel haushält, besindet sich in der Dunkelheit sehr wohl; er mag die Bosten nicht gerne zusammenrechnen, die er schuldig ist. Dagegen kann einem guten Wirthe nichts angenehmer sehn, als sich alle Tage die Summe seinen guten Glückes zu ziehen. Selbst ein Unsall, wenn er ihn rerdrießlich überrascht, erschreckt ihn nicht; denn er weiß sogleich, was sür erwordene Vortheile er auf die andere Wagschale zu legen hat. Ich bin überzeugt, mein lieber Freund, wenn du nur einmal einen rechten Geschmack an unsern Geschäften sinden könntest, so würdest du dich überzeugen, daß manche Fähigkeiten des Geistes auch dabei ihr freies Spiel haben können.

Es ist möglich, daß mich die Reise, die ich vorhabe, auf andere Gedanken bringt.

D gewiß! glaube mir, es sehlt dir nur der Anblick einer großen Thätigkeit, um dich auf immer zu dem unsern zu machen; und wenn du zurückennust, wirst du dich gern zu denen gesellen, die durch alle Arten von Spedition und Speculation einen Theil des Geldes und Wohlbessindens, das in der Welt seinen nothwendigen Kreislauf sührt, an sich zu reißen wissen. Wirs einen Blick auf die natürlichen und künstlichen Producte aller Weltheile, betrachte wie sie wechselsweise zur Nothdurst geworden sind! Welch eine augenehme, geistreiche Sorgsalt ist es, alles was in dem Augenblicke am meisten gesucht wird, und doch bald sehlt, bald schwer zu haben ist, zu kennen, jedem was er verlangt, leicht und schwell zu verschaffen, sich vorsichtig in Vorrath zu setzen und den Vortheil jedes Augenblickes dieser großen Circulation zu genießen! Dieß ist, dünkt mich, was jedem der Kops hat, eine große Frende machen wird.

Wilhelm schien nicht abgeneigt und Werner suhr fort: Besuche nur erst ein paar große Handelsstädte, ein paar Häsen, und du wirst gewiß mitsortgerissen werden. Wenn du siehst, wie viele Menschen beschäftigt sind, wenn du siehst, wo so manches herkommt, wo es hingeht, so wirst du es gewiß auch mit Vergnügen durch deine Hände gehen sehen. Die geringste Waare siehst du im Zusammenhange mit dem ganzen Handel, und eben darum hältst du nichts sür gering, weil alles die Circulation vermehrt, von welcher dein Leben seine Nahrung zieht.

Werner, der seinen richtigen Verstand in dem Umgange mit Wilshelmen ausbildete, hatte sich gewöhnt, auch an sein Gewerbe, an seine Geschäfte mit Erhebung der Seele zu denken und glaubte immer, daß er es mit mehrerm Rechte thue, als sein sonst verständiger und geschätzter Freund, der, wie es ihm schien, auf das Unreellste von der Welt einen so großen Werth und das Gewicht seiner ganzen Seele legte. Manchmal dachte er, es könne gar nicht sehlen, dieser falsche Enthusiasmus müsse zu überwältigen und ein so guter Mensch auf den rechten Weg zu bringen sehn. In dieser Hossinung suhr er fort:

Es haben bie Großen Dieser Welt sich ber Erbe bemächtigt, fie leben in Berrlichkeit und Ueberfluß. Der fleinste Raum unseres Welttheils ift ichon in Besitz genommen, jeder Besitz befestigt; Aemter und andere birgerliche Geschäfte tragen wenig ein: wo giebt es nun noch einen recht= mäßigern Erwerb, eine billigere Eroberung, als ben Santel? Saben Die Fürsten tiefer Welt tie Flusse, tie Wege, die Safen in ihrer Gewalt, und nehmen von dem, mas durch= und vorbeigeht, einen ftarken Gewinn, sollen wir nicht mit Freuden bie Gelegenheit ergreifen, und burch unfere Thätigkeit auch Zoll von jenen Urtikeln nehmen, Die theils das Bedürfniß, theils ber Uebermuth ten Menschen unentbehrlich gemacht hat? Und ich kann bir versichern, wenn bu nur beine bichterische Einvildungsfraft anwenden wolltest, so könntest du meine Göttin als eine unüberwindliche Siegerin ber beinigen fühn entgegenstellen. Sie führt freisich lieber ben Delzweig als das Schwert; Dolch und Ketten kennt sie gar nicht: aber Kronen theilt sie auch ihren Lieblingen aus, Die, es sen ohne Berachtung jener gesagt, von achtem, aus ber Quelle geschöpftem Golbe und von Berlen glänzen, die sie aus ber Tiefe bes Meeres burch ihre immer geschäftigen Diener geholt bat.

Bilhelmen verdroß biefer Ausfall ein wenig, doch verbarg er seine

Empfindlickeit: denn er erinnerte sich, daß Werner auch seine Apostrophen mit Gelassenheit anzuhören pflegte. Uebrigens war er billig genug, um gerne zu sehen, wenn jeder von seinem Handwerk aufs beste dachte; nur muste man ihm das seinige, dem er sich mit Leidenschaft gewidmet hatte, unangesochten lassen.

Und die, rief Werner aus, der du an menschlichen Dingen so herzlichen Antheil nimmst, was wird es dir für ein Schauspiel seyn, wenn
du das Glück, das muthige Unternehmungen begleitet, vor deinen Angen
den Menschen wirst gewährt sehen! Was ist reizender als der Andlick
eines Schisses, das von einer glücklichen Fahrt wieder anlangt, das von
einem reichen Fange frühzeitig zurücksehrt! Nicht der Verwandte, der Betannte, der Theilnehmer allein, ein jeder fremde Zuschauer wird hingerissen, wenn er die Frende sieht, mit welcher der eingesperrte Schisser
ans Land springt, noch ehe sein Fahrzeug es ganz berührt, sich wieder
frei fühlt, und nunmehr das, was er dem falschen Wasser entzogen, der
getrenen Erde anvertrauen kann. Nicht in Zahlen allein, mein Freund,
erscheint uns der Gewinn; das Glück ist die Göttin der lebendigen Menschein, und um ihre Gunst wahrhaft zu empfinden, muß man leben und
Menschen sehen, die sich recht lebendig bemühen und recht sinnlich genießen.

#### Gilftes Capitel.

Es ist nun Zeit, daß wir auch die Bäter unserer beiden Freunde näher kennen lernen, ein paar Männer von sehr verschiedener Denkungsart, deren Gesimungen aber darin übereinkamen, daß sie den Handel sür das edelste Geschäft hielten, und beide höchst ausmerksam auf jeden Bortheil waren, den ihnen irgend eine Speculation bringen konnte. Der alte Meister hatte gleich nach dem Tode seines Baters eine kostbare Sammslung von Gemälden, Zeichnungen, Kupferstichen und Antiquitäten ins Geld gesetzt, sein Haus nach dem neuesten Geschmacke von Grund aus ausgebaut und möblirt, und sein übriges Bermögen auf alle mögliche Weise geltend gemacht. Einen ansehnlichen Theil davon hatte er dem alten Werner in die Handlung gegeben, der als ein thätiger Handelsmann berühmt war und bessen Speculationen gewöhnlich durch das Glück begünstigt wurden. Nichts wünschte aber der alte Meister so sehr, als

seinem Sohne Eigenschaften zu geben, die ihm selbst sehlten, und seinen Kindern Güter zu hinterlassen, auf deren Besitz er den größten Werth legte. Zwar empfand er eine besondere Neigung zum Prächtigen, zu dem was in die Augen fällt, was aber zugleich einen innern Werth und eine Dauer haben sollte; in seinem Hause muste alles solid und massiw sehn, der Vorrath reichlich, das Silbergeschirr schwer, das Tafelservice kostbar; dagegen waren die Gäste selten; denn eine jede Mahlzeit ward ein Fest, das sowohl wegen der Kosten als wegen der Undequemslichteit nicht oft wiederholt werden konnte. Sein Haushalt ging einen gelassenen und einsörmigen Schritt, und alles was sich darin bewegte und erneuerte, war gerade das, was niemand einigen Genuß gab.

Ein ganz entgegengesetztes Leben führte ber alte Werner in einem bunkeln und finstern Hause. Hatte er seine Geschäfte in der engen Schreibstube am uralten Pulte vollendet, so wollte er gut essen und, wo möglich, noch besser trinken; auch konnt' er das Gute nicht allein genießen: neben seiner Familie mußt' er seine Freunde, alle Fremde, die nur mit seinem Hause in einiger Verbindung standen, immer bei Tische sehen; seine Stühle waren uralt, aber er lud täglich jemand ein, darauf zu sitzen. Die guten Speisen zogen die Ausmerksamkeit der Gäste auf sich und niemand bemerkte, daß sie in gemeinem Geschirr aufgetragen wurden. Sein Keller hielt nicht viel Wein, aber der ausgetrunkene ward gewöhnlich durch einen besser ersetzt.

So lebten die beiden Bäter, welche öfter zusammenkamen, fich wegen gemeinschaftlicher Geschäfte berathschlagten, und eben heute die Versendung Wilhelms in Handelsangelegenheiten beschlossen.

Er mag sich in der Welt umsehen, sagte der alte Meister, und zugleich unsere Geschäfte an fremden Orten betreiben: man fann einem jungen Menschen keine größere Wohlthat erweisen, als wenn man ihn zeitig in die Bestimmung seines Lebens einweiht. Ihr Sohn ist von seiner Expedition so glücklich zurückgekommen, hat seine Geschäfte so gut zu machen gewußt, daß ich recht neugierig bin, wie sich der meinige beträgt: ich fürchte, er wird mehr Lehrgelt geben als der Ihrige.

Der alte Meister, welcher von seinem Sohne und bessen Fähigkeiten einen großen Begriff hatte, sagte diese Worte in Hoffnung, daß sein Freund ihm widersprechen und die vortrefflichen Gaben best jungen Mannes herausstreichen sollte. Allein hierin betrog er sich; ber alte Worner, ber

in praktischen Dingen niemand trante als dem, den er geprüft hatte, versetzte gelassen: Man muß alles versuchen: wir können ihn eben denselben Weg schicken, wir geben ihm eine Vorschrift, wonach er sich richtet: es sind verschiedene Schulden einzucassiren, alte Bekanntschaften zu erneuern, neue zu machen. Er kann auch die Speculation, mit der ich Sie neulich unterhielt, besördern helsen; denn ohne genaue Nachrichten an Ort und Stelle zu sammeln, läßt sich dabei wenig thun.

Er mag sich verbereiten, versetzte ber alte Meister, und so bald als möglich aufbrechen. Wo nehmen wir ein Pferd für ihn her, bas sich zu bieser Expedition schickt?

Wir werben nicht weit danach suchen. Ein Arämer in H., der und noch einiges schuldig, aber sonst ein guter Mann ist, hat mir einst an Zahlungsstatt angeboten; mein Sohn kennt es, es soll ein recht brauchbares Thier seyn.

Er mag es selbst holen, mag mit ben Postwagen himüberfahren, so ist er übermorgen bei Zeiten wieder da; man macht ihm indessen den Mantelsach und die Briese zurecht, und so kann er zu Ansang der künftigen Woche außbrechen.

Withelm wurde gerusen und man machte ihm ben Entschluß bekannt. Wer war froher als er, ba er bie Mittel zu seinem Vorhaben in seinen Händen sah, da ihm die Gelegenheit ohne sein Mitwirsen zubereitet worden! So groß war seine Leidenschaft, so rein seine Ueberzeugung, er handte vollkommen recht, sich dem Drucke seines bisherigen Lebens zu entziehen und einer neuen, edlern Bahn zu folgen, daß sein Gewissen sich nicht im mindesten regte, keine Sorge in ihm entstand, ja daß er vielmehr diesen Betrug sir heilig hielt. Er war gewiß, daß ihn Eltern und Berwandte in der Folge für diesen Schritt preisen und segnen sollten; er erkannte den Wink eines leitenden Schicksals an diesen zusammentreffenden Umständen.

Wie lang wart ihm die Zeit bis zur Nacht, bis zur Stunde, in der er seine Getiebte wiederschen sollte! Er saß auf seinem Zimmer und überdachte seinen Reiseplan: wie ein fünftlicher Dieb oder Zauberer in der Gefangenschaft manchmal die Füße aus den festgeschlossenen Ketten herauszieht, um die Ueberzeugung bei sich zu nähren, daß seine Rettung möglich, ja noch näher sen, als furzsichtige Wächter glauben.

Endlich schlug die nächtliche Stunde; er entfernte sich aus seinem Geethe, samutt. Werfe. XV.

Haufe, schüttelte allen Druck ab und wandelte durch die stillen Gassen. Auf dem großen Platze hob er seine Hände gen Himmel, fühlte alles hinter und unter sich; er hatte sich von allem losgemacht. Nun dachte er sich in den Armen seiner Geliebten, dann wieder mit ihr auf dem blendenden Theatergerüste: er schwebte in einer Fülle von Hoffnungen, und nur manchmal erinnerte ihn der Ruf des Nachtwächters, daß er noch auf dieser Erde wandle.

Seine Geliebte kam ihn an der Treppe entgegen, und wie schön! wie lieblich! In dem neuen weißen Neglige empfing sie ihn; er glaubte, sie nech nie so reizent gesehen zu haben. So weihte sie das Geschent des abwosenden Liebhabers in den Armen des gegenwärtigen ein, und mit wahrer Leidenschaft verschwendete sie den gauzen Neichthum ihrer Liebsteingen, welche ihr die Natur eingab, welche die Kunst sie gelehrt hatte, an ihren Liebling; und man frage, ob er sich glücklich, ob er sich selig fühlte?

Er entrefte ihr, was vorgegangen war und ließ ihr im allgemeinen seinen Plan, seine Wünsche sehen. Er wolle unterzusennnen suchen, sie alsdann abholen; er hosse, sie werde ihm ihre Hand nicht versagen. Das arme Märchen aber schwieg, verbarg ihre Thränen und drückte den Freund an ihre Brust, der, ob er gleich ihr Verstummen auf das günstigste auslegte, dech eine Antwort gewünscht hätte, besonders da er sie zuletzt auf das bescheidenste, auf das sreundlichste fragte, ob er sich denn nicht Vater glauben dürse? Aber auch darauf antwortete sie nur mit einem Seufzer, einem Kusse.

### Bwölftes Capitel.

Ten andern Morgen erwachte Marianne nur zu neuer Betrübniß; sie fant sich sehr allein, mochte den Tag nicht sehen, blieb im Bette und weinte. Die Alte setzte sich zu ihr, suchte ihr einzureden, sie zu trösten; aber es gelang ihr nicht, das verwundete Herz so schnell zu heiten. Nun war der Augenblick nahe, dem das arme Mädchen wie dem letzten ihres Lebens entgegengesehen hatte. Konnte man sich auch in einer ängstlicheren Lage fühlen? Ihr Geliebter entfernte sich, ein unbequemer Liebhaber drohte zu tennnen, und das größte Unheit stant bevor, wenn beide, wie es leicht möglich war, einmal zusammentressen sollten.

Bernhige bich, Liebchen! rief bie Alte: verweine mir beine stönen Angen nicht! Ift es benn ein so großes Unglück, zwei Liebhaber zu besitzen? Und wenn bu auch beine Zärtlichkeit nur bem einen schenken kannst, so sen wenigstens bankbar gegen ben andern, ber, nach ber Art wie er für bich sorgt, gewiß bein Freund zu werben verbient.

Es abnte meinem Geliebten, versetzte Marianne bagegen mit Thränen, daß und eine Trennung bevorstehe; ein Traum hat ihm entdeckt, was wir ibm so forgfältig zu verbergen suchen. Er schlief so ruhig an meiner Seite. Auf einmal hör' ich ihn ängstliche, unvernehmliche Töne stammeln. Mir wird bange, und ich wed' ihn auf. Ach! mit welcher Liebe, mit welcher Zärtlichkeit, mit welchem Feuer umarmte er mich! D Marianne! rief er aus, welchem schrecklichen Zustande hast du mich entrissen! Wie foll ich bir banten, baf bu mich aus Diefer Hölle befreit haft? Mir träumte, fuhr er fort, ich befände mich, entfernt von dir, in einer unbefannten Gegent; aber bein Bilt schwebte mir vor; ich sah bich auf einem schönen Higel, Die Sonne beschien ben gangen Plat; wie reigend famft du mir vor! Aber es währte nicht lange, so sah ich bein Bild himuntergleiten, immer himuntergleiten; ich streckte meine Arme nach dir aus, sie reichten nicht burch bie Ferne. Immer fant bein Bild, und näherte fich einem großen Gee, ber am Juge bes Bugels weit ausgebreitet lag, eber ein Sumpf als ein Sec. Auf einmal gab dir ein Mann die Band; er fdien bid hinaufführen zu wollen, aber leitete bid feitwärts und fchien bid nach sich zu ziehen. 3ch rief, ba ich bich nicht erreichen konnte; ich hoffte bid zu marnen. Wollt' ich geben, so schien ber Boben mich fest zu balten; fennt' ich geben, fo hinderte mich bas Baffer, und fogar mein Schreien erstickte in ber beklemmten Bruft. Go erzählte ber Urme, intem er fich von seinem Schrecken an meinem Bufen erholte und sich glücklich pries, einen fürchterlichen Traum burd die seligste Wirklichkeit verbrängt zu seben.

Die Alte suchte so viel möglich durch ihre Prose die Poesse ihrer Freundin ins Gebiet des gemeinen Lebens herunterzulocken, und bediente sich dabei der guten Art, welche Bogelstellern zu gelingen pflegt, indem sie durch ein Pseischen die Töne derzenigen nachzuahmen suchen, welche sie bate und häusig in ihrem Garne zu sehen wünschen. Sie tobte Wilhelmen, rühmte seine Gestatt, seine Augen, seine Liebe. Das arme Märchen börte ihr gerne zu, stand auf, ließ sich ankleiden und schien ruhiger. Mein Kind, mein Liebeben, subr die Alte schmeichelnt sort,

ich will bich nicht betrüben, nicht beleidigen, ich benke dir nicht bein Blück zu rauben. Darfft bu meine Absicht verkennen und haft bu vergeffen, daß ich jederzeit nichr für dich, als für mich gesorgt habe? Sag' mir nur was du willst; wir wollen schon sehen wie wir es ausführen.

Was fann ich wollen? versetzte Marianne: ich bin elend, auf mein ganzes Leben elend; ich liebe ihn, der mich liebt, sehe, daß ich mich von ihm trennen muß und weiß nicht, wie ich es überleben kann. Norberg kommt, dem wir unsere ganze Existenz schuldig sind, den wir nicht entbehren können. Wilhelm ist sehr eingeschränkt, er kann nichts sür mich thun.

Ja, er ist unglücklicherweise von ten Liebhabern, die nichts als ihr Herz bringen, und eben diese haben die meisten Prätensionen.

Spotte nicht! der Unglückliche benkt fein Haus zu verlassen, auf bas Theater zu gehen, mir seine Hand anzubieten.

Leere Hände haben wir schon vier.

Ich habe keine Wahl, suhr Marianne fort: entscheibe du! Stoße mich das oder dorthin; nur wisse noch eins: wahrscheinlich trag' ich ein Pfant im Busen, das uns noch mehr an einander sesseln sollte; das bedenke, und entscheide, wen soll ich lassen? wem soll ich solgen?

Nach einigem Stillschweigen rief die Alte: Daß dech die Jugend immer zwischen den Extremen schwankt! Ich sinde nichts natürlicher, als alles zu verbinden, was uns Vergnügen und Vortheil bringt. Liebst du den einen, so mag der andere bezahlen; es kommt nur darauf an, daß wir klug genug sind sie beide auseinander zu halten.

Mache, was du willst, ich kann nichts denken; aber folgen will ich. Wir haben den Vortheil, daß wir den Eigensinn des Directors, der auf die Sitten seiner Truppe stolz ist, vorschützen können. Beide Liebhaber sind schon gewohnt, heimlich und vorsichtig zu Werke zu gehen. Für Stunde und Gelegenheit will ich sorgen; nur mußt du hernach die Rolle spielen, die ich dir vorschreibe. Wer weiß, welcher Umstand uns hilft! Käme Norberg nur jeht, da Wilhelm entsernt ist! Wer wehrt dir, in den Armen des einen an den andern zu benken? Ich wünsche dir zu einem Sohne Glück; er soll einen reichen Vater haben.

Marianne war durch diese Vorstellungen nur für kurze Zeit gebessert: sie konnte ihren Zustand nicht in Harmonie mit ihrer Empfindung, ihrer Ueberzeugung bringen; sie wünschte diese schmerzlichen Verhältnisse zu

vergeffen, und taufend fleine Umftände mußten sie jeden Augenblid baran erinnern.

#### Dreizehntes Capitel.

Wilhelm hatte indessen die kleine Reise vollendet, und überreichte, da er seinen Handelsfreund nicht zu Hause fand, das Empschlungsschreiben der Gattin des Abwesenden. Aber auch diese gab ihm auf seine Fragen wenig Bescheid; sie war in einer heftigen Gemüthsbewegung und das ganze Haus in großer Verwirrung.

Es währte jedoch nicht lange, so vertraute sie ihm - und es war auch nicht zu verheimlichen - bag ihre Stieftochter mit einem Schauspieler bavongegangen sen, mit einem Menschen, ber sich von einer kleinen Gesellfchaft vor turzem loggemacht, fich im Orte aufgehalten und im Frangofischen Unterricht gegeben habe. Der Bater, außer sich vor Schmerz und Berdruß, sen ins Umt gelaufen, um die Flüchtigen verfolgen zu laffen. Sie schalt ihre Tochter bestig, schmähte ben Liebhaber, so bag an beiden nichts Lobenswürdiges übrig blieb, beflagte mit vielen Worten die Schande, bie baburch auf die Familie gefommen und setzte Wilhelmen in nicht geringe Berlegenheit, ber fich und fein heimliches Borhaben burch biefe Sibulle gleichsam mit prophetischem Weiste voraus getadelt und gestraft fühlte. Roch ftarfern und innigern Antheil mußt' er aber an den Schmerzen bes Baters nehmen, ber aus bem Umte zurücktam, mit stiller Trauer und halben Worten seine Expedition ter Fran erzählte und, indem er nach eingesehenem Briefe tos Pfert Wilhelmen vorführen ließ, seine Berstrenung und Berwirrung nicht verbergen fonnte.

Withelm gedachte sogteich das Pferd zu besteigen und sich ans einem Hause zu entsernen, in welchem ihm unter den gegebenen Umständen unmöglich wohl werden fonnte; allein der gute Mann wollte den Sohn eines Hauses, dem er so viel schuldig war, nicht undewirthet und ohne ihn eine Nacht unter seinem Dache behalten zu haben, entlassen.

Unser Freund hatte ein trauriges Abendessen eingenommen, eine unruhige Nacht ausgestanden und eilte frühmergens, sebald als möglich, sich von Leuten zu entfernen, die, ohne es zu wissen, ihn mit ihren Er zählungen und Neußerungen auf das empfindlichste gequält hatten.

Er ritt langfam und nachbentent tie Strafe bin, als er auf einmal

eine Anzahl bewaffneter Leute burchs Feld fommen fab, die er an ihren langen und weiten Röden, großen Aufschlägen, unförmlichen Büten und plumpen Gewehren, an ihrem treuherzigen Gange und bem begnemen Tragen ihres Körpers fogleich für ein Commando Landmitiz erfannte. Unter einer alten Eiche hielten fie ftille, fetzten ihre Flinten nieder und lagerten fich beguem auf bem Rasen, um eine Pfeife zu rauchen. Wilhelm verweilte bei ihnen, und ließ sich mit einem jungen Menschen, ber zu Pferde herbeitam, in ein Gespräch ein. Er mußte Die Geschichte ber beiden Entflohenen, die ihm nur zu sehr bekannt war, leider noch einmal und zwar mit Bemerkungen, die weder dem jungen Bagre noch den Eltern sonderlich günstig waren, vernehmen. Zugleich erfuhr er, daß man hierher gekommen sen, die jungen Leute wirklich in Empfang zu nehmen, vie in bem benachbarten Städtchen eingeholt und angehalten worden maren. Rach einiger Zeit fah man von ferne einen Wagen herbeifommen, ber von einer Bürgerwache mehr lächerlich als fürchterlich umgeben war. Ein unförmlicher Stadtschreiber ritt voraus und complimentirte mit bem gegenseitigen Actuarius - benn bas war ber junge Mann, mit bem Wilhelm gesprochen hatte - an ber Granze mit großer Gemiffenhaftigfeit und wunderlichen Gebärden, wie est etwa Beist und Zauberer, Der eine inner=, ber andere außerhalb bes Kreises, bei gefährlichen nächtlichen Operationen thun mögen.

Die Aufmerksamkeit ber Zuschauer war indest auf ben Bauerwagen gerichtet, und man betrachtete die armen Berirrten nicht ohne Mitleiden, die auf ein paar Bündeln Stroh bei einander sasen, sich zärtlich anblickten, und die Umstehenden kaum zu bemerken schienen. Zusälligerweise hatte man sich genöthigt gesehen, sie von dem letzten Dorse auf eine so unschieltliche Art sort zu bringen, indem die alte Kutsche, in welcher man die Schöne transportirte, zerdrochen war. Sie erbat sich bei dieser Gelegenheit die Gesellschaft ihres Freundes, den man, in der Ueberzenzung, er seh auf einem capitalen Berbrechen betrossen, die dahin mit Ketten beschwert nebenher gehen lassen. Diese Ketten trugen denn freilich nicht wenig bei, den Andlick der zärtlichen Gruppe interessanter zu machen, besonders weit der junge Mann sich mit vielem Anstand dewegte, indem er wiederholt seiner Gesiebten die Hände küsset.

Wir sint sehr unglücklich! rief sie ten Umstehenden zu: aber nicht so ichuldig wie wir scheinen. So belohnen grausame Menschen treue

Liebe, und Eltern, die das Glück ihrer Kinder gänzlich vernachläffigen, reißen fie mit Ungestüm aus den Armen der Freude, die sich ihrer nach langen trüben Tagen bemächtigte!

Indes die Umstehenden auf verschiedene Weise ihre Theilnahme zu erkennen gaben, hatten die Gerichte ihre Ceremonien absolvirt; der Wagen ging weiter, und Wilhelm, der an dem Schickfal der Verliedten großen Theil nahm, eilte auf dem Fußpfade vorauß, um mit dem Autumanne, noch ehe der Zug antäme, Bekanntschaft zu machen. Er erreichte aber kann das Umthans, wo alles in Bewegung und zum Empfang der Klücktlinge bereit war, als ihn der Actuariuß einholte und durch eine umständliche Erzählung, wie alles gegangen, besonders aber durch ein weitläusiges Lob seines Pferdes, das er erst gestern vom Juden getauscht, jedes andere Gespräch verhinderte.

Schon hatte man das unglückliche Baar außen am Garten, der durch eine kleine Pferte mit dem Amthause zusammenhing, abgesetzt und sie in der Stille hineingeführt. Der Actuarius nahm über diese schonende Behandlung von Wilhelmen ein anfrichtiges Lob an, ob er gleich eigentlich kadurch nur das vor dem Amthause versammelte Volk necken und ihm das angenehme Schauspiel einer gedemüthigten Mitbürgerin entziehen wollte.

Der Antmann, der von solden außerordentlichen Fällen fein sonderlicher Liebhaber war, weil er meistentheils dabei einen und den andern Gebler machte, und für den besten Willen gewöhnlich von fürstlicher Regierung mit einem derben Berweise besohnt wurde, ging mit schweren Schritten nach der Amtostube, wohin ihm der Actuarius, Wilhelm und einige angesehene Bürger folgten.

Zuerst wart die Schöne vergeführt, die, ohne Frechheit, gesassen und mit Bewußtseyn ihrer setbst, hereintrat. Die Art wie sie gekleidet war und sich überhaupt betrug, zeigte, daß sie ein Mäden seh die etwas auf sich hatte. Sie sing auch, ohne gestragt zu werden, über ihren Zustand nicht unschießtich zu reden an.

Ter Actuarius gebot ihr zu schweigen und hielt seine Feder über dem gebrochenen Blatte. Ter Amtmann setzte sich in Fassung, sah ihn an, räusperte sich und fragte das arme Kind, wie ihr Rame heiße und wie alt sie sen?

Ich bitte Sie, mein Herr, versetzte sie, es nuß mir gar wunderbar versommen, daß Sie mich um meinen Namen und mein Alter fragen,

ta Sie sehr gut wissen, wie ich heiße, und taß ich so alt, wie Ihr ältester Sohn bin. Was Sie von mir wissen wollen und was Sie wissen müssen, will ich gern ohne Umschweife sagen.

Seit meines Baters zweiter Heirath werd' ich zu Hause nicht zum besten gehalten. Ich hätte einige hübsche Partien thun können, wenn nicht meine Stiesmutter, aus Furcht vor ber Ausstattung, sie zu vereiteln gewußt hätte. Nun hab' ich ben jungen Melina kennen lernen, ich hab' ihn lieben müssen, und da wir die Hindernisse voraussahen, die unserer Verbindung im Wege standen, entschlossen wir uns mit einander in der weiten Welt ein Glück zu suchen, das uns zu Hause nicht gewährt schien. Ich habe nichts mitgenommen, als was mein eigen war; wir sind nicht als Diebe und Känder entslohen und mein Geliebter verdient nicht, daß er mit Ketten und Banden belegt herumgeschleppt werde. Der Fürst ist gerecht, er wird diese Härte nicht billigen. Wenn wir strasbar sind, so sind wir es nicht auf diese Weise.

Der alte Amtmann fam hierüber doppelt und dreisach in Berlegenheit. Die gnädigsten Ausputzer summten ihm schon um den Kopf, und die geläusige Rede des Märchens hatte ihm den Entwurf des Protosolls gänzlich zerrüttet. Das Uebel wurde noch größer, als sie bei wiederholten ordentlichen Fragen sich nicht weiter einlassen wollte, sondern sich auf das was sie eben gesagt, standhaft berief.

Ich bin keine Verbrecherin, sagte sie. Man hat mich auf Strohbündeln zur Schande hierher geführt; es ist eine höhere Gerechtigkeit, die uns wieder zu Ehren bringen soll.

Der Actuarius hatte intessen immer die Worte nachgeschrieben und flüsterte bem Amtmanne zu, er solle nur weiter gehen; ein förmliches Protofoll würde sich nachher schon verfassen lassen.

Der Alte nahm wieder Muth und fing nun an, nach ten jußen Geheimnissen der Liebe mit durren Worten und in hergebrachten trockenen Formeln sich zu erfundigen.

Wilhelmen stieg die Nöthe ins Gesicht und die Wangen ber artigen Verbrecherin belebten sich gleichfalls durch die reizende Farbe der Schamshaftigkeit. Sie schwieg und stockte, bis die Verlegenheit selbst zuletzt ihren Muth zu erhöhen schien.

Sen'n Sie versichert, rief sie aus, baß ich start genug senn würde, bie Wahrheit zu bekennen, wenn ich auch gegen mich selbst sprechen mußte;

follt' ich nun zaubern und stocken, da sie mir Ehre macht? Ja, ich habe ihn von dem Augenblicke an, da ich seiner Neigung und seiner Treue gewiß war, als meinen Shemann angesehen; ich habe ihm alles gerne gegönnt, was die Liebe fordert und was ein überzeugtes Herz nicht ver sagen kann. Machen Sie nun mit mir, was Sie wollen! Wem ich einen Augenblick zu gestehen zauderte, so war die Furcht, daß mein Bekenntniß für meinen Geliebten schlimme Folgen haben könnte, allein daran Ursache.

Bithelm faßte, als er ihr Geständniß hörte, einen hohen Begriff von den Gesimmungen des Mädchens, indeß sie die Gerichtspersonen für eine freche Tirne erkannten, und die gegenwärtigen Bürger Gott dauften, daß dergleichen Fälle in ihren Familien entweder nicht vorgesommen oder nicht bekannt geworden waren.

Wilhelm versetzte seine Marianne in diesem Angenblicke vor den Richterstuhl, legte ihr noch schönere Borte in den Mund, ließ ihre Aufrichtigkeit noch herzlicher und ihr Bekenntniß noch odler werden. Die heftigste Leidenschaft, beiden Liebenden zu helsen, bemächtigte sich seiner. Er verbarg sie nicht, und bat den zaudernden Amtmann heimlich, er möchte doch der Sache ein Ende machen, es sen ja alles so klar als möglich, und bedürse keiner weitern Untersuchung.

Dieses half so viel, daß man das Mädchen abtreten, dafür aber ten jungen Menschen, nachdem man ihm vor der Thüre die Fesseln abgenommen hatte, hereinkommen ließ. Dieser schien über sein Schicksal mehr nachdenkend. Seine Antworten waren gesetzter, und wenn er von einer Seite weniger hereische Freimüthigkeit zeigte, so empfahl er sich hingegen durch Bestimmtheit und Ordnung seiner Aussage.

Da auch tieses Berhör geendigt war, welches mit dem vorigen in allem übereinstimmte, nur daß er, um das Mädchen zu schonen, hart näckig längnete, was sie selbst schon bekannt hatte, ließ man auch sie wieder vortreten, und es entstand zwischen beiden eine Scene, welche ihnen das Herz unseres Freundes gänzlich zu eigen machte.

Was nur in Romanen und Komödien vorzugehen pflegt, fah er hier in einer unangenehmen Gerichtöftube vor seinen Augen: den Streit wechselseitiger Grofmuth, die Stärfe der Liebe im Unglück.

Ist es tenn also mahr, sagte er bei sich selbst, taß tie schüchterne Zärtlichkeit, tie vor tem Auge ter Sonne und ter Menschen sich verbirgt

und nur in abgesonderter Einsamseit, in tiesem Geheinmisse zu genießen wagt, wenn sie durch einen seindseligen Zusall hervorgeschleppt wird, sich alstann muthiger, stärker, tapferer zeigt, als andere brausende und groß-thuende Leidenschaften?

Zu seinem Troste schloß sich die ganze Handlung noch ziemlich bald. Sie wurden beide in leidliche Verwahrung genommen, und wenn est möglich gewesen wäre, so hätte er noch diesen Abend das Franenzimmer zu ihren Eltern hinübergebracht. Tenn er setzte sich sest vor, hier ein Mittelsmann zu werden, und die glückliche und anständige Verbindung beider Liebenden zu befördern. Er erbat sich von dem Amtmanne die Erlandniß, mit Melina allein zu reden, welche ihm denn auch ohne Schwierigkeit verstattet wurde.

## Vierzehntes Capitel.

Tas Gespräch ber beiden neuen Befannten wurde gar bald vertraut und lebhaft. Denn als Wilhelm bem niedergeschlagenen Jüngling sein Berhältniß zu den Eltern des Frauenzimmers entdeckte, sich zum Mittler anbet und selbst die besten Hoffmungen zeigte, erheiterte sich das traurige und sorgenvolle Gemüth des Gesangenen, er fühlte sich schon wieder befreit, mit seinen Schwiegereltern versöhnt, und es war nun von künstigem Erwerb und Unterkommen die Rebe.

Darüber werden Sie doch nicht in Berlegenheit seyn, versetzte Wilshelm: denn Sie scheinen mir beiderseits von der Natur bestimmt, in dem Stande, den Sie gewählt haben, Ihr Glüd zu machen. Eine angenehme Gestalt, eine wohltsingende Stimme, ein gefühlvolles Herz! können Schauspieler besser ausgestattet seyn? Kann ich Ihnen mit einigen Empschlungen dienen, so wird es mir viel Freude machen.

Ich banke Ihnen von Herzen, versetzte ber andere: aber ich werbe wehl schwerlich bavon Gebranch machen können; benn ich benke wo möglich nicht auf bas Theater zurückzukehren.

Daran thun Sie sehr übel, sagte Wilhelm nach einer Pause, in welcher er sich von seinem Erstaunen erholt hatte: benn er bachte nicht anders, als daß ber Schauspieler, sobald er mit seiner jungen Gattin befreit worden, das Theater aufsuchen werde. Es schien ihm eben so natürlich und nothwendig, als daß der Frosch das Wasser sucht. Nicht

einen Angenblick hatte er daran gezweifelt und mußte nun zu seinem Erstannen das Wegentheil ersahren.

Ja, versetzte ber andere, ich habe mir vergenommen, nicht wieder auf das Theater zurückzukehren, vielmehr eine bürgerliche Bedienung, sie sen auch welche sie wolle, anzunehmen, wenn ich nur eine erhalten kann.

Das ist ein senderbarer Entschluß, den ich nicht billigen kann; denn ohne besondere Ursache ist es niemals rathsam, die Lebensart, die man ergriffen hat, zu verändern, und überdieß wüßt' ich seinen Stand, der so viel Annehmlichseiten, so viel reizende Anssichten darböte, als der eines Schauspielers.

Man sieht, baf Gie feiner gewesen fint, versetzte jener.

Tarauf fagte Wilhelm: Mein Herr, wie felten ift ber Mensch mit dem Zustande zusrieden, in dem er sich befindet! Er wünscht sich immer den seines Nächsten, aus welchem sich dieser gleichfalls heraussehnt.

Indes bleibt doch ein Unterschied, versetzte Melina, zwischen dem Schlimmen und dem Schlimmern; Ersahrung, nicht Ungeduld, macht mich so handeln. Ist wohl irgend ein Stücken Brot kümmerlicher, unsicherer und mithseliger in der Welt? Beinahe wär' es eben so gut, vor den Thüren zu betteln. Was hat man von dem Neide seiner Mit genossen und der Parteisichkeit des Directors, von der veränderlichen Laune des Publicums auszustehen! Wahrhaftig, man nurk ein Fell haben wie ein Bär, der in Gesellschaft von Ussen und Hunden an der Kette berumgeführt und geprügelt wird, um bei dem Tone eines Dubelsack vor Kindern und Pöbel zu tanzen.

Wenschen nicht ins Gesicht sagen wollte. Er ging also nur von serne mit dem Gespräch um ihn herum, jener ließ sich deste aufrichtiger und weitläusiger heraus.

That' es nicht Noth, sagte er, baß ein Tirector jedem Stadtrathe zu Küßen siete, um nur die Erlandniß zu haben, vier Wecken zwischen der Messe ein paar Groschen mehr an einem Orte eirentiren zu lassen. Ich habe den unsrigen, der so weit ein guter Mann war, ost bedauert, wenn er mir gleich zu anderer Zeit Ursache zu Missvergnügen gab. Sin guter Acteur steigert ihn, die schlechten kann er nicht los werden; und wenn er seine Einnahme einigermaßen der Ausgabe gleich setzen will, so ist es dem Publicum gleich zu viel, das Haus steht leer, und man

muß, um nur nicht gar zu Grunde zu gehen, mit Schaben und Kummer spielen. Nein, mein Herr! da Sie sich unfrer, wie Sie sagen, annehmen mögen, so bitt' ich Sie, sprechen Sie auf das ernstlichste mit den Eltern meiner Geliebten! Man versorge mich hier, man gebe mir einen kleinen Schreiber = oder Einnehmerdienst, und ich will mich glücklich schägen.

Nachdem sie noch einige Worte gewechselt hatten, schied Wilhelm mit dem Versprechen, morgen ganz früh die Eltern anzugehen und zu sehen, was er ausrichten könne. Kaum war er allein, so mußt' er sich in folgenden Ausrufungen Luft machen:

Unglücklicher Melina, nicht in beinem Stande, sondern in dir liegt ras Armselige, über bas du nicht Herr werden kannst! Welcher Mensch in der Welt, der ohne innern Beruf ein Sandwerk, eine Runft ober irgend eine Lebensart ergriffe, mußte nicht, wie bu, seinen Zustand unerträglich finden! Wer mit einem Talente, zu einem Talente geboren ift, findet in demfelben sein schönstes Dasenn! Nichts ift auf der Erde ohne Beschwerlichkeit! Rur ber innere Trieb, Die Lust, Die Liebe helfen uns hinderniffe überwinden, Wege bahnen, und uns aus bem engen Rreife, worin sich andere kummerlich abängstigen, emporheben. Dir sind die Bretter nichts als Bretter, und die Rollen, mas einem Schulknaben sein Benfum ift. Die Zuschauer siehst bu an, wie sie sich selbst an Werteltagen vorkommen. Dir könnt' es freilich einerlei fenn, hinter einem Bult über liniirten Büchern zu sitzen, Binsen einzutragen und Reste berauszustochern. Du fühlst nicht das zusammenbrennende, zusammentreffende Ganze, das allein durch den Geift erfunden, begriffen und ausgeführt wird; du fühlst nicht, daß in den Menschen ein besserer Funke lebt, ber, wenn er keine Nahrung erhält, wenn er nicht geregt wird, von der Asche täglicher Bedürfnisse und Gleichgültigkeit tiefer bedeckt und doch so spät und fast nie erstidt wird. Du fühlst in beiner Seele feine Kraft ibn aufzublasen, in beinem eigenen Bergen keinen Reichthum, um bem erwedten Rahrung zu geben. Der Hunger treibt bich, Die Unbequemlichfeiten sind dir zuwider, und es ist bir verborgen, bag in jedem Stande biese Feinde lauern, die nur mit Freudigkeit und Gleichmuth zu überwinden find. Du thuft wohl, dich in jene Granzen einer gemeinen Stelle ju fehnen: benn welche murbeft bu wohl ausfüllen, bie Beift und Muth verlangt! Gieb einem Soldaten, einem Staatsmanne, einem Beiftlichen beine Gesinnungen, und mit eben so viel Recht wird er sich über bas Kimmerliche seines Standes beschweren können. Ja, hat es nicht sogar Menschen gegeben, die von allem Lebensgesühl so ganz verlassen waren, daß sie das ganze Leben und Wesen der Sterblichen für ein Nichts, sür ein kummervolles und staubgleiches Daseyn erklärt haben? Negten sich lebendig in deiner Seele die Gestalten wirkender Menschen, wärmte deine Brust ein theilnehmendes Feuer, verdreitete sich über deine ganze Gestalt die Stimmung, die aus dem Innersten kommt, wären die Tone deiner Kehle, die Worte deiner Lippen liedlich anzuhören, sühltest du dich genng in dir selbst, so würdest du dir gewiß Ort und Gelegenheit aufsuchen, dich in andern fühlen zu können!

Unter folden Worten und Gedanken hatte sich unser Freund ausgetleidet, und stieg mit einem Gesühle des innigsten Behagens zu Bette. Ein ganzer Noman, was er an der Stelle des Unwürdigen mergenden Tages thun würde, entwickelte sich in seiner Seele, angenehme Phantasien begteiteten ihn in das Reich des Schlases sanst hinüber und überließen ihn dort ihren Geschwistern, den Träumen, die ihn mit offenen Urmen aufnahmen und das ruhende Haupt unseres Freundes mit dem Verbilde des Himmels umgaben.

Um frühen Morgen war er schon wieder erwacht und dachte seiner vorstehenden Unterhandlung nach. Er kehrte in bas hans ber verlaffenen Eltern gurud, wo man ihn mit Berwunderung aufnahm. Er trug fein Unbringen bescheiben vor und fand gar bald mehr ober weniger Schwierigteiten, als er vermuthet hatte. Geschehen war es einmal, und wenn gleich außerordentlich strenge und harte Leute sich gegen bas Bergangene und Richtzuändernde mit Gewalt zu setzen und das llebel dadurch zu vermehren pflegen, so hat dagegen das Geschehene auf die Gemüther der meisten eine unwiderstehliche Gewalt, und was unmöglich schien, nimmt, logleich als es geschehen ift, neben dem Gemeinen seinen Blatz ein. Es war also bald ausgemacht, daß ber Berr Melina bie Tochter beirathen follte; bagegen sollte sie wegen ihrer Unart kein Heirathsgut mitnehmen und versprechen, bas Bermächtniß einer Tante noch einige Jahre gegen geringe Interessen in bes Baters Sanden zu lassen. Der zweite Buntt, wegen einer burgerlichen Verforgung, fant ichon größere Schwierigkeiten. Man wollte das ungerathene Kind nicht vor Augen seben, man wollte Die Berbindung eines hergelaufenen Menschen mit einer so angesehenen Familie, welche sogar mit einem Superintendenten verwandt war, sich

durch die Gegenwart nicht beständig aufrücken lassen; man konnte eben so wenig heffen, daß die fürstlichen Collegien ihm eine Stelle anvertrauen würden. Beide Elkern waren gleich stark dagegen, und Wilhelm, der sehr eistig dasür sprach, weil er dem Menschen, den er gering schätzte, die Rückelyr auf das Theater nicht gönnte und überzeugt war, daß er eines solchen Glückes nicht werth seh, konnte mit allen seinen Argumenten nichts ausrichten. Hätte er die geheimen Triebsedern gekannt, so würd' er sich die Mühe gar nicht gegeden haben, die Elkern überreden zu wollen: denn der Bater, der seine Tochter gerne bei sich behalten hätte, haßte den jungen Menschen, weil seine Frau selbst ein Auge auf ihn geworsen hatte, und diese konnte in ihrer Stiestochter eine glückliche Nebenbuhterin nicht vor Augen leiden. Und so mußte Melina wider seinen Willen mit seiner jungen Braut, die schon größere Lust bezeugte, die Welt zu sehen und sich der Welt sehen zu lassen, nach einigen Tagen abreisen, um bei irgend einer Gesellschaft ein Untersennnen zu finden.

#### Fünfzehntes Capitel.

Glüdliche Jugend! glüdliche Zeiten bes ersten Liebesbedürfnisses! ber Mensch ift bann wie ein Kind, bas sich am Echo Stunden lang ergögt, die Untesten bes Gespräches allein trägt und mit der Unterhaltung wohl zufrieden ist, wenn ber unsichtbare Gegenpart auch nur die letzten Sylben der ausgerusenen Worte wiederholt.

So war Wilhelm in den früheren, besonders aber in den späteren Zeiten seiner Leidenschaft für Mariannen, als er den ganzen Reichthum seines Gefühls auf sie hinübertrug und sich dabei als einen Bettler ansah, der von ihren Almosen lebte. Und wie und eine Gegend reizender, ja allein reizend vorsommt, wenn sie von der Sonne beschienen wird, so war auch alles in seinen Angen verschönert und verherrlicht, was sie umgab, was sie berührte.

Wie oft stand er auf dem Theater hinter den Wänden, wozu er sich das Privilegium von dem Director erbeten hatte! Dann war freilich die perspectivische Magie verschwunden, aber die viel mächtigere Zauberei der Liebe sing erst recht an zu wirken. Stunden lang kount' er am schmutzigen Lichtwagen stehen, den Dualm der Unschlittlampen einziehen,

nach der Geliebten hinausbliden, und wenn sie wieder hereintrat und ihn freundlich aufah, sich in Wonne verloren, dicht an dem Balken und Lattengerippe in einen paradiesischen Zustand verseht sühlen. Die ausgestepften Lämmeden, die Wassersälle von Zindel, die pappenen Rosenstöcke und die einseitigen Strohhütten erregten in ihm tiebliche dichterische Bilder uralter Schäserwelt. Sogar die in der Nähe häßlich erscheinenden Tän zerinnen waren ihm nicht immer zuwider, weil sie aus Einem Brette mit seiner Bielgeliebten standen. Und so ist es gewiß, daß Liebe, welche Rosenslauben, Mehrtenwäldschen und Mondschein erst beleben nunk, auch sogar Hobelspänen und Papierschnitzeln einen Anschein belebter Naturen geben kann; sie ist eine so starte Würze, daß selbst schale und este Brühen davon schmadhaft werden.

Soldy einer Würze bedurft' es freilich, um jenen Zustand leidlich, ja in der Folge angenehm zu machen, in welchem er gewöhnlich ihre Stube, ja gelegentlich sie selbst antras.

In einem feinen Bürgerhause erzogen, war Ordnung und Reintich feit das Clement, worin er athmete, und indem er von seines Baters Prunkliebe einen Theil geerbt hatte, wußt' er in den Knabenjahren sein Zimmer, das er als sein kleines Reich aufah, stattlich auszustaffiren. Seine Bettvorhänge waren in große Falten aufgezogen und mit Quaften befestigt, wie man Thronen vorzustellen pflegt; er hatte sich einen Teppich in die Mitte des Zimmers und einen feinern auf den Tifd anzuschaffen gemußt; seine Bücher und Gerätbichaften legte und stellte er fast medianisch jo, baß ein niederlandischer Maler gute Gruppen gu feinen Stillleben hätte herausnehmen können. Eine weiße Mütze hatte er wie einen Turban zurecht gebunden, und die Aermel seines Schlafrocks nach erientalischem Costiline furz stuten lassen; body gab er hiervon die Ursache an, daß die langen weiten Aermel ihn im Schreiben hinderten. Wenn er Abends gang allein war und nicht mehr fürchten durfte gestört zu werden, trug er gewöhnlich eine seidene Schärpe um den Leib, und er soll manchmal einen Dold, ben er sich aus einer alten Rustammer zugeeignet, in ben Gürtel gestecht und so die ihm zugetheilten tragischen Rollen memorirt und probirt, ja in eben bem Sinne sein Gebet knicend auf dem Teppidy verrichtet haben.

Wie glücklich pries er baber in jenen Zeiten ten Schaufpieler, ten er im Besits so mancher majestätischer Meiter, Rufungen und Wassen

und in steter Uebung eines oblen Betragens sah, dessen Geist einen Spiegel des Herrlichsten und Prächtigsten, was die Welt an Verhältnissen, Gesinnungen und Leidenschaften hervorgebracht, darzustellen schien. Eben so dachte sich Wilhelm auch das häusliche Leben eines Schauspielers als eine Reihe von würdigen Handlungen und Beschäftigungen, davon die Erscheinung auf dem Theater die äußerste Spitze sen, etwa wie ein Silber, das vom Läutersener lange herumgetrieben worden, endlich farbigschön vor den Augen des Arbeiters erscheint und ihm zugleich andeutet, daß das Metall nunmehr von allen fremden Zusätzen gereinigt sen.

Wie fehr stutte er baher anfangs, wenn er sich bei feiner Beliebten befand und durch ben glücklichen Nebel, ber ihn umgab, nebenaus auf Tische, Stühle und Boben sah. Die Trümmer eines augenblicklichen, leichten und falfden Putes lagen wie bas glängende Kleid eines abgeschuppten Fisches zerstreut, in wilder Unordnung burch einander. Die Werkzeuge menschlicher Reinlichkeit, als Kämme, Seife, Tücher und Pommate, waren mit ben Spuren ihrer Bestimmung gleichfalls nicht Musik, Rollen und Schuhe, Wäsche und italianische Blumen, Etuis, Saarnadeln, Schminftöpfchen und Bander, Bucher und Strohbüte, keines verschmähte die Nachbarschaft des andern, alle waren durch ein gemeinschaftliches Element, durch Buder und Staub, vereinigt. Jedoch da Wilhelm in ihrer Gegenwart wenig von allem andern bemerkte, ja vielmehr ihm alles, mas ihr gehörte, sie berührt hatte, lieb werden mußte, fo fand er zuletzt in dieser verworrenen Wirthschaft einen Reiz, ben er in seiner stattlichen Prunkordnung niemals empfunden hatte. Es war ihm - wenn er hier ihre Schnürbruft wegnahm, um zum Clavier zu fommen, dort ihre Rode aufs Bette legte, um fich feten zu können, wenn sie selbst mit unbefangener Freimüthigkeit manches Natürliche, bas man sonst gegen einen andern aus Anstand zu verheimlichen pflegt, vor ihm nicht zu verbergen suchte - es war ihm, sag' ich, als wenn er ihr mit jedem Augenblicke näher würde, als wenn eine Gemeinschaft zwischen ihnen burch unsichtbare Bande befestigt würde.

Nicht eben so leicht konnt' er die Aufführung der übrigen Schauspieler, die er bei seinen ersten Besuchen manchmal bei ihr antraf, mit seinen Begriffen vereinigen. Geschäftig im Müßiggange, schienen sie an ihren Beruf und Zweck am wenigsten zu benten: über ben poetischen Werth eines Stückes hörte er sie niemals reden, und weder richtig noch unrichtig

varisber urtheilen; es war immer nur die Frage: Was wird das Stild machen? Ift es ein Zugstück? Wie lange wird es spielen? Wie est fann es wehl gegeben werden? und was Fragen und Bemerkungen dieser Art mehr waren. Dann ging es gewöhnlich auf den Tirector los, daß er mit der Gage zu karg, und besonders gegen den einen und den andern ungerecht sen, dann auf das Publicum, daß es mit seinem Beisall selten den rechten Mann belohne, daß das deutsche Theater sich täglich verbessere, daß der Schauspieler nach seinen Berdiensten immer mehr gechrt werde, und nicht genug geehrt werden könne. Dann sprach man viel von Nassechäusern und Weingärten, und was daselbst vorgesallen, wie viel irgend ein Namerad Schulten habe und Abzug seiden müsse, von Tisproportion der wöchentlichen Gage, von Cabalen einer Gegenpartei; wobei denn doch zuletzt die große und verdiente Aussucreffanteit des Publicums wieder in Betracht kam, und der Einfluß des Theaters auf die Bildung einer Nation und der Welt nicht vergessen wurde.

Alle biese Tinge, die Wilhelmen seust schon manche unruhige Stunde gemacht batten, kamen ihm gegenwärtig wieder ins Gedächtniß, als ihn sein Pferd langkam nach Hause trug, und er die verschiedenen Verfälle, die ihm begegnet waren, überlegte. Die Bewegung, welche durch die Flucht eines Märchens in eine gute Värgersamilie, ja in ein ganzes Städtchen gekommen war, batte er mit Angen gesehen; die Seenen auf der Landstraße und im Antbause, die Gestimungen Melina's, und was sonst nech vergegangen war, stellten sich ihm wieder dar und brachten seinen lebbasten, verdringenden Geist in eine Art von serglicher Unruhe, die er nicht lange ertrug, sondern seinem Pferde die Speren gab, und nach der Stadt zueilte.

Allein auch auf biesem Wege rannte er nur neuen Unannehmlichfeiten entgegen. Werner, sein Freund und vermuthlicher Schwager,
wartete auf ihn, um ein erusthaftes, bedeutendes und unerwartetes Gespräch mit ihm anzusangen.

Werner war einer von den geprüften, in ihrem Dasehn bestimmten Leuten, die man gewöhnlich kalte Leute zu nennen pslegt, weil sie dei Untässen weder schnell noch sichtlich auflodern; auch war sein Umgang mit Wilhelmen ein anhaltender Zwist, wodurch sich ihre Liebe aber nur deste sesten ungeachtet ihrer verschiedenen Tentungsart fand jeder seine Rechnung bei dem andern. Werner that sich darauf etwas zu

Gute, daß er dem vortrefflichen, obgleich gelegentlich ausschweisenden Geist Wilhelms mitunter Zügel und Gebiß anzulegen schien, und Wilhelm fühlte oft einen herrlichen Triumph, wenn er seinen bedächtigen Freund in warmer Auswallung mit sich sortnahm. So übte sich einer an dem andern; sie wurden gewohnt sich täglich zu sehen, und man hätte sagen sollen, das Berlaugen einander zu sinden, sich mit einander zu besprechen, sen durch die Unmöglichkeit einander verständlich zu werden, vermehrt werden. Im Grunde aber gingen sie dech, weit sie beide gute Menschen waren, neben einander, mit einander nach Einem Ziel, und fonnten niemals begreisen, warum denn seiner den andern auf seine Gessinnung reduciren könne.

Werner bemerkte seit einiger Zeit, daß Wilhelms Besuche seltener wurden, daß er in Lieblingsmaterien kurz und zerstreut abbrach, daß er sich nicht mehr in lebhaste Ausbildung seltsamer Verstellungen vertieste, an welcher sich freilich ein freies, in der Gegenwart des Freundes Ruhe und Zusriedenheit sindendes Gemüth am sichersten ersennen läßt. Der pünktliche und bedächtige Werner suchte ansangs den Fehler in seinem eigenen Betragen, dis ihn einige Stadtgespräche auf die rechte Spur brachten, und einige Unversichtigkeiten Wilhelms ihn der Gewischeit näher sührten. Er ließ sich auf eine Untersuchung ein und entreckte gar bald, daß Wilhelm vor einiger Zeit eine Schauspielerin öffentlich besucht, mit ihr auf dem Theater gesprechen und sie nach Hause gebracht habe: er wäre trostloß gewesen, wenn ihm auch die nächtlichen Zusammenkünste bekannt geworden wären; denn er hörte, daß Marianne ein versührerisches Märchen seh, die seinen Freund wahrscheinlich ums Geld bringe, und sich nech nebenher von dem unwürzigsten Liebhaber unterhalten lasse.

Sobald er seinen Vertacht so viel möglich zur Gewißheit erhoben, beschloß er einen Angriff auf Wilhelmen, und war mit allen Anstalten völlig in Bereitschaft, als tieser eben, verdrießlich und verstimmt, von seiner Reise zurücksam.

Werner trug ihm nech tenselbigen Abend alles was er mußte, erst gelassen, bann mit bem bringenden Ernste einer wohldenkenden Freunds schaft vor, ließ keinen Zug unbestimmt und gab seinem Freunde alle die Bitterkeiten zu kosten, die ruhige Menschen an Liebende mit tugendhafter Schadenfreude so freigebig auszuspenden pflegen. Aber wie man sich denken kann, richtete er wenig aus. Wilhelm versetzte mit inniger Bewegung, toch mit großer Sicherheit: In kennst bas Märchen nicht! Ter Schein ist vielleicht nicht zu ihrem Bertheil, aber ich bin ihrer Treue und Tugent so gewiß als meiner Liebe.

Werner beharrte auf seiner Anklage, und erbot sich zu Beweisen und Zeugen. Wilhelm verwarf sie und entsernte sich von seinem Freunde, vertrießlich und erschüttert, wie einer, dem ein ungeschickter Zahnarzt einen schaften sestschieden Zahn gesaft und vergebens daran geruckt hat.

Höchft unbehagtich fant sich Wilhelm, bas schöne Vilo Mariannens, erst durch die Grillen ber Reise, dann durch Werners Unsreundlichkeit, in seiner Seele getribt und beinahe entstellt zu sehen. Er griff zum sichersten Mittel, ihm die völlige Alarheit und Schönbeit wiederherzustellen, indem er Nachts auf den gewöhnlichen Wegen zu ihr hineilte. Sie empfing ihn mit tebhafter Frende; denn er war bei seiner Ansmit vorbeigeritten, sie hatte ihn diese Nacht erwartet, und es läst sich denken, daß alle Zweisel bald aus seinem Herzen vertrieben wurden. Ja, ihre Zärtlichkeit schles sein ganzes Vertrauen wieder auf, und er erzählte ihr, wie sehr sich das Anblicum, wie sehr sich sein Freund an ihr verfündigt.

Mancherlei lebhafte Gespräche führten sie auf die ersten Zeiten ihrer Bekanntschaft, deren Erinnerung eine der schönsten Unterhaltungen zweier Liebenden bleibt. Die ersten Schritte, die uns in den Irrgarten der Liebe bringen, sind so angenehm, die ersten Aussichten so reizend, daß man sie gar zu gern in sein Gedächtniß zurückruft. Zeder Theil sucht einen Berzug vor dem andern zu behalten, er habe früher uneigennütziger geliebt, und jedes wünscht in diesem Wettstreite lieber überwunden zu werden als zu überwinden.

Wilhelm wiederholte Mariannen, was sie schon so oft gehört hatte, tak sie bald seine Aufmerksamkeit von dem Schauspiel ab und auf sich allein gezogen habe, daß ihre Gestalt, ihr Spiel, ihre Stimme ihn geftiselt, wie er zuletzt nur bie Stücke, in denen sie gespielt, besucht habe, wie er endlich auss Theater geschlichen sen, oft, ohne von ihr bemerkt zu werden, neben ihr gestanden habe; dann sprach er mit Entzücken von dem glücklichen Abende, an dem er eine Gelegenheit gesunden, ihr eine Gesälligkeit zu erzeigen und ein Gespräch einzuleiten.

Marianne tagegen wollte nicht Wort haben, taß sie ibn so lange nicht bemerkt bätte; sie behanptete, ihn schon auf bem Spaziergange gesehen zu baben, und bezeichnete ihm zum Beweis taß kleit, tas er am selbigen

Tage angehabt; sie behauptete, baß er ihr bamals vor allen andern gefallen, und baß sie seine Befanntschaft gewilnscht habe.

Wie gern glaubte Withelm das alles! wie gern ließ er sich überreden, daß sie zu ihm, als er sich ihr genähert, durch einen unwiderstehlichen Zug hingeführt worden, daß sie absichtlich zwischen die Coulissen neben ihn getreten seh, um ihn näher zu sehen und Bekanntschaft mit ihm zu machen, und daß sie zuletzt, da seine Zurückhaltung und Blödigkeit nicht zu überwinden gewesen, ihm selbst Gelegenheit gegeben und ihn gleichsam genöthigt habe ein Glas Limonade herbeizuholen!

Unter biesem liebevollen Wettstreit, ben sie burch alle kleine Umftände ihres kurzen Romans versolgten, vergingen ihnen bie Stunden sehr schnell, und Wilhelm verließ völlig beruhigt seine Geliebte, mit bem sesten Borsigte sein Verhaben unverzüglich ins Werk zu richten.

# Sechzehntes Capitel.

Bas zu seiner Abreise nöthig war, hatten Bater und Mutter besorgt; nur einige Kleinigkeiten, die an der Equipage sehlten, verzögerten seinen Aufbruch um einige Tage. Wilhelm benutzte diese Zeit, um an Mariannen einen Brief zu schreiben, wodurch er die Angelegenheit endlich zur Sprache bringen wollte, über welche sie sich mit ihm zu unterhalten bisher immer vermieden hatte. Folgendermaßen lautete der Brief:

"Unter der lieben Hille der Nacht, die mich sonst in deinen Armen bedeckte, sitz' ich und denke und schreibe an dich, und was ich sinne und treibe, ist nur um deinetwillen. D Marianne! mir, dem glücklichsten unter den Männern, ist es wie einem Bräutigam, der ahnungsvoll, welch eine neue Welt sich in ihm und durch ihn entwickeln wird, auf den sesstellchen Teppichen steht, und während der heiligen Ceremonien sich gesankenvoll lüstern vor die geheimnisreichen Vorhänge versetzt, woher ihm die Lieblichkeit der Liebe entgegensäuselt.

Ich habe über mich gewonnen, dich in einigen Tagen nicht zu sehen; es war leicht in Hoffnung einer solchen Entschärigung, ewig mit dir zu sehn, ganz der Teinige zu bleiben! Soll ich wiederhoten, was ich wünsche? Und doch ist es nöthig; denn es scheint, als habest du mich bisher nicht verstanden.

Wie oft hab' ich mit leifen Tonen ber Treue, Die, weil sie alles zu halten wünscht, wenig zu sagen wagt, an beinem Bergen geforscht nach bem Berlangen einer ewigen Berbindung. Berstanden haft bu mich gewiß: tenn in teinem Bergen muß eben ber Bunich feimen; vernommen hast du mich in jedem Russe, in der auschmiegenden Rube jener glücklichen Abende. Da ternt' ich beine Bescheitenheit fennen, und wie vermehrte sich meine liebe! Wo eine andere sich fünstlich betragen hätte, um durch überflüffigen Sonnenschein einen Entschluß in dem Herzen ihres Liebhabers zur Reife zu bringen, eine Erklärung hervorzuloden und ein Bersprechen zu besestigen, eben ba ziehst bu bich zurud, schließest bie balbgeöffnete Bruft beines Geliebten wieder zu, und sudost durch eine anideinente Gleichgültigkeit beine Beistimmung zu verbergen; aber ich verstehe tich! Welch ein Elenter müßt' ich senn, wenn ich an Diesen Zeichen Die reine, uneigennützige, mit für ben Freund besorgte Liebe nicht erkennen wollte! Bertraue mir und sen rubig! Wir gehören einander an, und feins von beiden verläßt oder verliert etwas, wenn wir für einander leben.

Nimm sie bin, viese Hant! seiertich nech vieß überstüffige Zeichen! Alle Frenden ver Liebe haben wir empfunden, aber es sind neue Seligfeiten in dem bestätigten Wedanken ver Dauer. Frage nicht, wie? Sorge nicht! Das Schicksal sorgt für die Liebe, und um so gewisser, da Liebe genügsam ist.

Mein Herz bat schon lange meiner Ettern Hans verlassen; es ist bei bir, wie mein Geist auf ber Bühne schwebt. D meine Geliebte! ist wohl einem Menschen so gewährt, seine Winsche zu verbinden, wie mir? Nein Schlaf kennnt in meine Augen, und wie eine ewige Morgenröthe steigt beine Liebe und dein Glück vor mir auf und ab.

Naum taß ich mich balte, nicht auffahre, zu dir hinrenne und mir beine Einwilligung erzwinge, und gleich morgen frühe weiter in die Welt nach meinem Ziele binstrebe. — Nein, ich will mich bezwingen! ich will nicht unbesonnen thörichte, verwegene Schritte thun; mein Plan ist ent werfen, und ich will ihn ruhig ausführen.

Ich bin mit Tirector Serlo befannt; meine Reise gebt gerade zu ibm; er bat vor einem Jahre oft seinen Leuten etwas von meiner Lebbaftigseit und Freude am Theater gewinscht, und ich werde ihm gewiß willtemmen seyn: denn bei einer Truppe möcht ich aus nicht als Einer Ursache nicht eintreten; auch spielt Serlo so weit von hier, daß ich aufangs

meinen Schritt verbergen fann. Einen leidlichen Unterhalt find' ich ba gleich; ich sehe mich in dem Publicum um, lerne die Gesellschaft kennen und hole dich nach.

Marianne, du siehst, was ich über mich gewinnen kann, um bich gewiß zu haben: benn dich so lange nicht zu sehen, dich in der weiten Welt zu wissen, recht lebhaft darf ich mir's nicht denken! Wenn ich mir dann aber wieder deine Liebe vorstelle, die mich vor allem sichert, wenn du meine Bitte nicht verschmähst, ehe wir scheiden und du mir deine Hand vor dem Priester reichst, so werd ich ruhig gehen. Es ist nur eine Formel unter uns, aber eine so schöne Formel, der Segen des Himmels zu dem Segen der Erde. In der Nachbarschaft, im Nitterschaftlichen, geht es leicht und heimlich an.

Für ben Anfang hab' ich Geld genug; wir wollen theilen, es wird für uns beide hinreichen; ehe bas verzehrt ift, wird ber hinnel weiter helfen.

Ja, Liebste, es ist mir gar nicht bange. Was mit so viel Fröhlichsteit begonnen wird, nunß ein glückliches Ende erreichen. Ich habe nie gezweiselt, daß man sein Fortkommen in der Welt sinden könne, wenn es einem Ernst ist, und ich sühle Muth genug, sür zwei, ja sür mehrere einen reichtlichen Unterhalt zu gewinnen. Die Welt ist undankbar, sagen viele, ich habe noch nicht gefunden, daß sie undankbar sen, wenn man auf die rechte Art etwas sür sie zu thun weiß. Mir glüht die ganze Seele bei dem Gedanken, endlich einmal auszutreten und den Menschen in das Herz hinein zu reden, was sie sich so lange zu hören sehnen. Wie tausendmal ist es freilich mir, der ich von der Herrlichseit des Theaters so eingenommen bin, dang durch die Seele gegangen, wenn ich die Elendsten geschen habe sich einbilden, sie könnten uns ein großes, tressliches Wort aus Herz reden! Ein Ton, der durch die Fistel gezwungen wird, klingt viel besser und reiner; es ist unerhört, wie sich diese Vursche in ihrer großen Ungeschicklichseit versündigen.

Das Theater hat oft einen Streit mit der Kanzel gehabt; sie sollten, bunkt mich, nicht mit einander habern. Wie sehr ware zu wünschen, daß an beiden Orten nur durch eble Menschen Gott und Natur verherrlicht würden! Es sind keine Träume, meine Liebste! Wie ich an deinem Herzen habe fühlen können, daß du in Liebe bist, so ergreif ich auch den glänzenden Gedanken, und sage — ich will's nicht aussagen, aber hoffen will ich, daß wir einst als ein paar gute Geister den Menschen erscheinen

werben, ihre Herzen aufzuschließen, ihre Gemüther zu berühren und ihnen himmlische Genüsse zu bereiten, so gewiß mir an deinem Busen Freuden gewährt waren, die immer himmlisch genannt werden nüssen, weil wir uns in jenen Augenblicken aus uns selbst gerückt, über uns selbst erhaben fühlen.

Ich fann nicht schließen; ich habe schon zu viel gesagt und weiß nicht, ob ich dir schon alles gesagt habe, alles was bich angeht: denn die Bewegung des Rades, das sich in meinem Herzen dreht, sind keine Worte vermögend auszudrücken.

Nimm biese Blatt indeß, meine Liebe! ich hab' es wieder durch gelesen und sinde daß ich von vorne anfangen sollte; doch enthält es alles, was du zu wissen nöthig hast, was dir Vorbereitung ist, wenn ich bald mit Fröhlichseit der süßen Liebe an deinen Busen zurücksehre. Ich komme mir vor wie ein Gesangener, der in einem Verser lauschend seine Fesselmabseilt. Ich sage gute Nacht meinen sorglos schlasenden Ettern! — Lebe wohl, Geliebte! sebe wohl! Für dießmal schließ' ich: die Augen sind mir zwei, dreimal zugesallen; es ist schon tief in der Nacht."

#### Siebzehntes Capitel.

Der Tag wollte nicht entigen, als Wilhelm, seinen Brief, schön gesaltet, in der Tasche, sich zu Mariannen hinsehnte; auch war es kaum dister geworden, als er sich wider seine Gewohnheit nach ihrer Wehnung hinschtich. Sein Plan war, sich auf die Nacht anzumelden, seine Geliebte auf kurze Zeit wieder zu verlassen, ihr, ch' er wegginge, den Brief in die Hand zu drücken und bei seiner Nicktehr in tieser Nacht ihre Antwort, ihre Einwilligung zu erhalten oder durch die Macht seiner Liebsseungen zu erzwingen. Er steg in ihre Arme und kennte sich an ihrem Busen kaum wieder sassen. Die Lebhaftigkeit seiner Empfindungen verdarg ihm ansangs, daß sie nicht, wie seuft, mit Herzlichkeit antwortete; deh kennte sie einen ängstlichen Zustand nicht lange verbergen: sie schilde wellte sich auf den Verschlag, daß er heute Nacht wiederkennnen wolle, nicht einlassen. Er ahnte nichts Böses, drang nicht weiter in sie, sühlte aber, daß es nicht die Stunde sen, ihr seinen Vrief zu übergeben. Er

behielt ihn bei sich, und da verschiedene ihrer Bewegungen und Neden ihn auf eine hösliche Weise wegzugehen nöthigten, ergriff er im Taumel seiner ungenügsamen Liebe eines ihrer Halstücher, stedte es in die Tasche und verließ wider Willen ihre Lippen und ihre Thüre. Er schlich nach Hause, konnte aber auch da nicht lange bleiben, kleidete sich um und suchte wieder die Lust.

Alls er einige Straßen auf und ab gegangen war, begegnete ihm ein Unbekannter, der nach einem gewissen Gasthose fragte: Wilhelm erbot sich ihm das Haus zu zeigen; der Fremde erkundigte sich nach dem Ramen der Straße, nach den Besitzen verschiedener großen Gebäude, vor tenen sie verbeigingen, sodann nach einigen Polizei-Ginrichtungen der Stadt, und sie waren in einem ganz interessanten Gespräche begriffen, als sie am Thore des Wirthshauses ansamen. Der Fremde nöthigte seinen Führer hineinzutreten, und ein Glas Punsch mit ihm zu trinken; zugleich gab er seinen Namen an und seinen Geburtsort, auch die Geschäfte, die ihn hierher gebracht hätten, und ersuchte Wilhelmen um ein gleiches Verstrauen. Dieser verschwieg eben so wenig seinen Namen als seine Wohnung.

Sind Sie nicht ein Enkel bes alten Meister, der die schöne Kunft- sammlung besaß? fragte ber Fremde.

Ja, ich bin's. Ich war zehn Jahre, als der Großvater starb, und es schmerzte mich lebhaft, diese schwen Sachen verkausen zu sehen.

Ihr Bater hat eine große Summe Geldes dafür erhalten.

Sie wissen also bavon?

Diaging ich habe tiesen Schatz noch in Ihrem Hause gesehen. Ihr Großvater war nicht bloß ein Sammler, er verstand sich auf die Kunst; er war in einer frühern, glücklichen Zeit in Italien gewesen, und hatte Schätze von dert mit zurückgebracht, welche jetzt um keinen Preis mehr zu haben wären. Er besaß treffliche Gemälde von den besten Meistern; man traute kaum seinen Augen, wenn man seine Handzeichnungen durchsfah; unter seinen Marmorn waren einige unschätzbare Fragmente; von Bronzen besaß er eine sehr instructive Suite; so hatte er auch seine Münzen für kunst und Geschichte zweckmäßig gesammelt; seine wenigen geschnittenen Steine verdienten alles Lob; auch war das Ganze gut aufgestellt, wenn gleich die Zimmer und Säle des alten Hauses nicht symmetrisch gebaut waren.

Sie fonnen beufen, mas wir Rinder verloren, als alle bie Sachen

heruntergenommen und eingepackt wurden. Es waren die ersten traurigen Zeiten meines Lebens. Ich weiß noch, wie seer uns die Zimmer vorfamen, als wir die Gegenstände nach und nach verschwinden sahen, die uns von Jugend auf unterhalten hatten, und die wir eben so unveränderlich hielten, als das Haus und die Stadt selbst.

Wenn ich nicht irre, so gab Ihr Bater bas gelöste Capital in die Handtung eines Nachbars, mit bem er eine Art Gesellschaftshandel einging.

Ganz richtig! Und ihre gesellschaftlichen Speculationen sind ihnen wehl geglückt: sie haben in diesen zwölf Jahren ihr Bermögen sehr vermehrt, und sind beide nur besto heftiger auf den Erwerb gestellt; auch bat der alte Werner einen Sohn, der sich viel besser zu diesem Handwerke schieft als ich.

Es thut mir teid, daß tieser Ort eine soldze Zierde verteren hat, als das Cabinet Ihres (Großvaters war. Ich sah es noch furz vorher, ch' es verkauft wurde, und ich darf wohl sagen, ich war Ursache, daß der Kauf zu Stande kam. Ein reicher Edelmann, ein großer Liebhaber, der aber bei so einem wichtigen Handel sich nicht allein auf sein eigen Urtheil verließ, hatte mich hierher geschieft, und verlangte meinen Rath. Sechs Tage besah ich das Cabinet, und am siebenten rieth ich meinem Freunde, die ganze geserderte Summe ohne Anstand zu bezahlen. Sie waren als ein munterer Knabe oft um mich herum; Sie erklärten mir die Gegenstände der Gemälte, und wußten überhaupt das Cabinet recht gut auszulegen.

Ich erinnere mich einer solchen Person, aber in Ihnen hätt' ich sie nicht wiedererkannt.

Es ist auch schen eine geraume Zeit, und wir verändern uns bech mehr eber weniger. Sie hatten, wenn ich mich recht erinnere, ein Lieblingsbild barunter, von bem Sie mich gar nicht weglassen wollten.

(Vanz richtig! es stellte die (Beschichte vor, wie der franke Königssehn sich über die Braut seines Baters in Liebe verzehrt.

Es war eben nicht bas beste (Bemälte, nicht gut zusammengesetzt, von keiner senverlichen Farbe und die Aussührung vurchaus manierirt.

Das verstand ich nicht, und versteh' es noch nicht; der (Vegenstand ist es, der mich an einem Gemälde reizt, nicht die Kunst.

Da ichien 3hr Großvater anders zu benfen: benn ber größte Theil seiner Sammlung bestand aus trefflichen Sachen, in benen man immer

bas Berbienst ihres Meisters bewunderte, sie mochten vorstellen mas sie wollten; auch hing bieses Bild in dem äußersten Borsaale, zum Zeichen, bag er es wenig schätzte.

Da war es eben, wo wir Kinder immer spielen durften, und wo dieses Bild einen unauslöschlichen Eindruck auf mich machte, den mir selbst Ihre Kritif, die ich übrigens verehre, nicht auslöschen könnte, wenn wir auch jetzt ver dem Bilde stünden. Wie jammerte mich, wie jammert mich noch ein Jüngling, der die stüfen Triebe, das schönste Erbtheil, das uns die Natur gab, in sich verschließen und das Feuer, das ihn und andere erwärmen und beleben sollte, in seinem Busen verzehrt wird! Wie bedaur' ich die Unglückliche, die sich einem andern widmen soll, wenn ihr Herz schon den würdigen Gegenstand eines wahren und reinen Verlangens gesunden hat!

Diese Gefühle sind freilich sehr weit von jenen Betrachtungen entfernt, unter tenen ein Kunftliebhaber die Werte großer Meister anzusehen pflegt; wahrscheinlich würde Ihnen aber, wenn das Cabinet ein Eigenthum Ihres Hauses geblieben wäre, nach und nach der Sinn für die Werte selbst ausgegangen sehn, so daß Sie nicht immer nur sich selbst und Ihre Reigung in den Kunstwerfen gesehen hätten.

Gewiß that mir der Verkauf des Cabinets gleich sehr leid, und ich habe es auch in reiferen Jahren öfters vermißt; wenn ich aber bedenke, daß es gleichsam so seyn mußte, um eine Liebhaberei, um ein Talent in mir zu entwickeln, die weit mehr auf mein Leben wirken sollten als jene teblosen Bilder je gethan hätten, so bescheid' ich mich dann gern, und verehre das Schicksal, das mein Bestes und eines jeden Bestes einzusleiten weiß.

Leiter höre ich schon wieder das Wort Schickfal von einem jungen Manne aussprechen, der sich eben in einem Alter befindet, wo man gewöhnlich seinen lebhaften Neigungen den Willen höherer Wesen unterzuschieben pflegt.

So glauben Sie fein Schicffal? feine Macht, bie über uns waltet und alles zu unserm Besten lenkt?

Es ist hier die Rede nicht von meinem Glauben, noch der Ort, auszulegen, wie ich mir Dinge, die uns allen unbegreiflich sind, einigermaßen denkbar zu machen suche: hier ist nur die Frage, welche Verstellungsart zu unserem Besten gereicht. Das Gewebe dieser Welt ist aus Nothwendigkeit und Zusall gebildet; die Vernunft des Menschen stellt sich zwischen beide und weiß sie zu beherrschen; sie behandelt das Nothwendige als den Grund ihres Daschus, das Zusällige weiß sie zu leusen, zu leiten und zu nutzen, und nur indem sie sest und unerschütterlich steht, verdient der Mensch, ein Gott der Erde genannt zu werden. Weche dem, der sich von Zugend auf gewöhnt, in dem Nothwendigen etwas Willsirliches sinden zu wollen, der dem Zusälligen eine Art von Vernunft zusähreiben möchte, welcher zu solzen sogar eine Religion seh! Heine das etwas weiter, als seinem eigenen Verstande entsagen und seinen Neigungen undedingten Rann geben? Wir bilden uns ein fromm zu sehn, indem wir ohne Ueberlegung hinschlendern, uns durch angenehme Zusälle deter miniren lassen und endlich dem Resultate eines solchen schwansenen Lebens den Namen einer göttlichen Führung geben.

Baren Sie niemals in dem Falle, daß ein kleiner Umstand Sie veranlaste einen gewissen Weg einzuschlagen, auf welchem bald eine gefällige Gelegenbeit Ihnen entgegenkam, und eine Reihe von unerwarteten Verfällen Sie endlich ans Ziel brachte, das Sie selbst noch kaum ins Ange gesaft hatten? Sollte das nicht Ergebenheit in das Schicksal, Zutrauen zu einer solchen Leidenschaft einslößen?

Mit viesen Gesimmungen könnte kein Märchen ihre Tugend, niemand sein Geld im Beutel behalten; denn es giebt Anlässe genug, beides loszuwerden. Ich kann mich nur über den Menschen freuen, der weiß, was ihm und andern nütze ist und seine Willksir zu beschränken arbeitet. Ieder hat sein eigen Glück unter den Händen, wie der Künstler eine rehe Materie, die er zu einer Gestalt umbilden will. Aber es ist mit dieser Kunst wie mit allen; nur die Fähigkeit dazu wird und angeboren, sie will gesernt und sorgfältig ansgeübt sehn.

Dieses und mehreres wurde noch unter ihnen abgehandelt; endlich trennten sie sich, ohne daß sie einander sonderlich überzeugt zu haben schienen, doch bestimmten sie auf den folgenden Tag einen Ort der Zusammenkunft.

Wilhelm ging nech einige Straßen auf und nieder; er börte Clarinetten, Walthörner und Fagette, es schwoll sein Busen. Durchreisente Spielleute machten eine augenehme Nachtmusik. Er sprach mit ihnen, und um ein Stück Gelt folgten sie ihm zu Mariannens Wohnung. Hohe

Bäume zierten den Platz vor ihrem Hause, darunter stellte er seine Sänger; er selbst ruhte auf einer Bank in einiger Entsernung, und übersließ sich ganz den schwebenden Tönen, die in der labenden Nacht um ihn säuselten. Unter den holden Sternen hingestreckt, war ihm sein Daseyn wie ein goldener Traum.

Sie bort auch tiefe Floten, fagte er in feinem Bergen; fie fühlt, wessen Andenken, wessen Liebe bie Racht wohlklingend macht: auch in der Entfernung find wir burch tiefe Melobien zusammengebunten, wie in jeter Entfernung burch bie feinste Stimmung ber Liebe. Uch! zwei liebende Berzen, sie sind wie zwei Magnetuhren! was in ber einen sich regt, muß auch tie andere mit bewegen; tenn es ift nur Gin's, was in beiten wirft, Gine Rraft, Die sie durchgeht. Rann ich in ihren Urmen eine Möglichkeit fühlen, mich von ihr zu trennen? Und boch, ich werde fern von ihr sehn, werte einen Heilort für unsere Liebe suchen, und werte sie immer mit mir haben. Wie oft ist mir's geschehen, tak ich, abwesent von ihr, in Getanten an fie verloren, ein Buch, ein Aleid ober fonst etwas berührte, und glaubte ihre Hand zu fühlen, so ganz war ich mit ihrer Gegenwart umfleidet. Und jener Augenblicke mich zu erinnern, Die das Licht des Tages, wie bas Ange bes kalten Zuschauers fliehen, Die zu genießen Götter ben schmerzlosen Zustand ber reinen Seligfeit zu verlaffen sich entschließen bürften! -- Dich zu erinnern? - 2118 wenn man ben Rausch bes Taumelfelchs in ber Erinnerung erneuern fonnte, ber unfere Sinne, von himmlischen Banden umftricht, aus aller ihrer Fassung reißt. Und ihre Gestalt! -

Er verlor sich im Andenken an sie; seine Ruhe ging in Berlangen über, er umfaste einen Baum, fühlte seine heiße Wange an der Rinde, und die Winde der Nacht saugten begierig den Hauch auf, der aus dem reinen Busen bewegt herverdrang. Er fühlte nach dem Halstuch, das er von ihr mitgenommen batte; es war vergessen, es steckte im vorigen Rleide. Seine Lippen lechzten, seine Glieder zitterten vor Verlangen.

Die Musik hörte auf und es war ihm, als wär' er aus dem Elemente gesallen, in dem seine Empfindungen bisher emporgetragen wurden. Seine Unruhe vermehrte sich, da seine Gesühle nicht mehr von den sansten Tönen genährt und gelindert wurden. Er setzte sich auf ihre Schwelle nieder und war schon mehr beruhigt. Er füste den messingenen Ring, womit man an ihre Thure pechte, er füste die Schwelle, über die ibre Füße aus- und eingingen und erwärnte sie durch das Tener seiner Bruft. Dann saß er wieder eine Weile stille und dachte sie binter ibren Verbängen, im weißen Nachtsleide mit dem rothen Vand um den Ropf in süßer Rube, und dachtseide mit dem rothen Vand um den Ropf in süßer Rube, und dachte sich selbst so nabe zu ibr bin, daß ihm vorkam, sie müßte nun von ihm tränmen. Seine Gedanken waren tieblich, wie die Geister der Dämmerung; Rube und Verlangen wechselten in ibm; die Liebe lief mit schaubernder Hand tausentsältig über alle Saiten seiner Seele: es war, als wenn der Gesang der Sphären über ihm stille stünde, um die leisen Melodien seines Herzens zu belauschen.

Hätte er ben Hauptschlüssel bei sich gehabt, ber ihm sonst Mariannens Thüre öffnete, er würde sich nicht gehalten baben, würde ins Heiligthum der Liebe eingebrungen sem. Dech er entsernte sich langsam, schwankte balb trämment unter den Bäumen bin, wollte nach Hause und war immer wieder umgewendet; endlich, als er's über sich vermechte, ging, und an der Ecke nech einmal zurücksah, kam es ihm vor, als wenn Mariannens Thüre sich öffnete und eine dunkle Gestalt sich berausbewegte. Er war zu weit um deutlich zu sehen, und eh' er sich saste und recht aussich, hatte sich die Erscheinung schon in der Nacht verloven; nur ganz weit glaubte er sie wieder an einem weißen Hause verbeistreisen zu sehen. Er stand und blinzte, und eh' er sich ermannte und nacheilte, war das Phantem verschwunden. Webin sellt' er ihm solgen? Welche Straße hatte den Menschen ausgenemmen, wenn es einer war?

Wie einer, rem ter Blig tie Gegent in einem Winkel erhellte, gleich tarans mit geblenteten Angen tie verigen Gestalten, ben Zusammenbang ter Psate in ter Finsterniß vergebens sucht, so war's vor seinen Angen, so war's in seinem Herzen. Unt wie ein Gespenst ter Mitternacht, tas ungeheure Schrecken erzengt, in solgenten Angenblicken der Kasung für ein Kind bes Schreckens gebalten wirt, und die fürchterliche Erscheinung Zweisel ohne Ende in der Seele zurückläßt, so war auch Wilhelm in ter größten Unruhe, als er, an einen Ecstein gelehnt, die Helle bes Morgens und bas Geschrei ber Hähne nicht achtete, bis die frühen Gewerbe sebendig zu werden ansingen und ihn nach Hause trieben.

Er hatte, wie er zurückfam, bas unerwartete Blendwerf mit ben triftigsten Gründen beinahe aus ber Seele vertrieben; bech bie schöne Stimmung ber Nacht, an die er jest auch nur wie an eine Erscheinung zurückbachte, war auch bahin. Sein Herz zu leten, ein Siegel seinem

wiederkehrenden Glauben aufzudrücken, nahm er das Halstuch aus ber vorigen Tasche. Das Rauschen eines Zettels, der heraussiel, zog ihm das Tuch von den Lippen; er hob auf und las:

"So hab' ich bich lieb, kleiner Narre! was war dir auch gestern? Heute Nacht komm' ich zu dir. Ich glaube wohl, daß dir's leid thut, von hier weg zu geben; aber habe Gedult! auf die Messe komm' ich dir nach. Höre, thu' mir nicht wieder die schwarzgründraume Jacke an; du siehst darin aus wie die Here von Endor. Hab' ich dir nicht das weiße Negligé darum geschickt, daß ich ein weißes Schäschen in meinen Armen haben will? Schick mir deinen Zettel immer durch die alte Sibylle; die bat der Teusel selbst zur Iris bestellt."

# Zweites Buch.

#### Erftes Capitel.

Jeter, ber mit lebhaften Kräften vor unsern Angen eine Absicht zu erreichen ftrebt, kann, wir mögen seinen Zweck loben ober tadeln, sich unsere Theilnahme versprechen; sobald aber die Sache entschieden ist, wenden wir unser Ange sogleich von ihm weg: alles, was geendigt, was abgethan da liegt, kann unsere Ausmerksamkeit keineswegs sessen, beson ders wenn wir schon frühe der Unternehmung einen übeln Ausgang prophezeit haben.

Deswegen sollen unsere Leser nicht umständlich mit dem Jammer und der Noth unseres verunglückten Freundes, in die er gerieth, als er seine Hossinungen und Wünsche auf eine so unerwartete Weise zerstört sah, unterhalten werden. Wir überspringen vielmehr einige Jahre, und suchen ihn erst da wieder auf, wo wir ihn in einer Art von Thätigkeit und Genuß zu sinden hossen, nenn wir vorher nur kürzlich so viel, als zum Zusammenhang der Geschichte nöthig ist, vergetragen haben.

Die Pest oder ein böses sieber rasen in einem gesunden, vollsästigen Körper, den sie ansallen, schneller und heftiger, und so ward der arme Wilbelm unwermuthet von einem unglücklichen Schicksal überwältigt, daß in Einem Angenblicke sein ganzes Wesen zerrüttet war. Wie wenn von ungefähr unter der Zurüstung ein Fenerwerf in Brand geräth, und die fünstlich gebohrten und gefüllten Hülsen, die, nach einem gewissen Plane geordnet und abgebrannt, prächtig abwechselnde Fenerbilder in die Luft zeichnen sellten, nunmehr unerdeutlich und gefährlich durch einander zischnen seulen: so gingen auch setzt in seinem Busen Glück und Hellust und Frenden, Wirkliches und Geträumtes auf einmal scheinend durch einander. In solchen wüsten Angenblicken erstarrt der Freund, der zur Rettung hinzueilt, und dem, den est trifft, ist es eine Wohltbat. daß ibn die Sinne verlassen.

Tage des lauten, ewig wiederkehrenden und mit Vorsatz erneuerten Schmerzes solgten darauf; doch sind auch diese sür eine Gnade der Natur zu achten. In solchen Stunden hatte Wilhelm seine Geliebte noch nicht ganz verloren; seine Schmerzen waren unermüdet erneuerte Versuche, das Glück, das ihm aus der Seele entsloh, noch setzuhalten, die Möglichkeit desselben in der Vorstellung wieder zu erhaschen, seinen auf immer abgeschiedenen Frenden ein kurzes Nachleben zu verschaffen. Wie man einen Körper, so lange die Verwesung dauert, nicht ganz todt nennen kann, so lange die Kräfte, die verzebenst nach ihren alten Bestimmungen zu wirken suchen, an der Zerstörung der Theile, die sie sonzt belebten, sich abarbeiten; nur dann, wenn sich alles an einander aufgerieben hat, wenn wir das Ganze in gleichgültigen Stand zerlegt sehen, dann entsteht in uns das erbärmliche, leere Gesühl des Todes, nur durch den Uthem des Ewiglebenden zu ergnicken.

In einem so neuen, ganzen, sieblichen Gemüthe war viel zu zerreißen, zu zerftören, zu ertörten, und die schnelheilende Krast der Jugend gab selbst der Gewalt des Schmerzes neue Nahrung und Hestigseit. Der Streich hatte sein ganzes Tasenn an der Burzel getrossen. Werner, aus Noth sein Vertrauter, griff voll Sifer zu Feuer und Schwert, um einer verhaßten Leidenschaft, dem Ungeheuer, ins innerste Leben zu dringen. Die Gelegenheit war so glücklich, das Zeugniß so bei der Hand, und wieviel Erzählungen und Geschichten wußt' er nicht zu nuten! Er trieb's mit solcher Hestigseit und Grausamseit Schritt sür Schritt, ließ dem Freunde nicht das Labsal des mindesten augenblicklichen Betruges, vertrat ihm jeden Schlupswinkel, in welchen er sich vor der Verzweislung hätte retten können, daß die Natur, die ihren Liebling nicht wollte zu Grunde gehen lassen, ihn mit Krankheit ansiel, um ihm von der andern Seite Lust zu machen.

Ein lebhaftes Fieber mit seinem Geselge, ben Arzeneien, ber lleberspannung und der Mattigseit, dabei die Bemühungen der Familie, die Liebe der Mitgeberenen, die durch Mangel und Bedürsnisse sich erst recht fühlbar macht, waren so viele Zerstreuungen eines veränderten Zustandes, und eine kümmerliche Unterhaltung. Erst als er wieder besser wurde, das heißt, als seine Kräfte erschöpft waren, sah Wilhelm mit Entsehen in den qualvollen Abgrund eines dürren Elendes hinah, wie man in den ausgebrannten, hohlen Becher eines Vulcans hinunterblickt.

Runmehr machte er sich selbst die bittersten Vorwürfe, daß er nach

so großem Berlust noch einen schmerzlosen, ruhigen, gleichgültigen Augenblick haben könne; er verachtete sein eigen Herz und sehnte sich nach bem Labsal des Jammers und der Thränen.

Um biese wieder in sich zu erwecken, brachte er vor sein Andenken alle Scenen des vergangenen Glücks. Mit der größten Lebhaftigkeit malte er sie sich aus, strebte wieder in sie hinein, und wenn er sich zur möglichsten Höhe hinausgearbeitet hatte, wenn ihm der Sommenschein voriger Tage wieder die Glieder zu beleben, den Busen zu heben schien, sah er rückwärts auf den schwecklichen Abgrund, labte sein Auge an der zerschmetternden Tiefe, warf sich hinunter und erzwang von der Natur die bittersten Schmerzen. Mit so wiederholter Grausamseit zerriß er sich selbst; denn die Jugend, die se reich an eingehüllten Krästen ist, weiß nicht, was sie verschleudert, wenn sie dem Schmerz, den ein Verlust erregt, noch so viele erzwungene Leiden zugesellt, als wollte sie dem Verlorenen dadurch erst noch einen rechten Werth geden. Auch war er se überzeugt, das bieser Verlust der einzige, der erste und letzte seh, den er in seinem Leben empfinden könne, daß er zehen Trest verabscheute, der ihm diese Leiden als endlich vorzustellen unternahm.

# Bweites Capitel.

Gewohnt auf diese Weise sich selbst zu quälen, griff er nun auch das übrige, was ihm nach der Liebe und mit der Liebe die größten Freuden und Hoffmungen gegeben hatte, sein Talent als Dichter und Schauspieler, mit bämischer Kritif von allen Seiten an. Er sah in seinen Arbeiten nichts als eine geistlose Nachahnung einiger hergebrachten Formen, ohne innern Werth; er wollte darin nur steise Schulegereitien erkennen, denen es an jedem Funken von Naturell, Wahrheit und Begeisterung sehle. In seinen Gedichten sand er nur ein monotones Sylbenmaß, in welchem, durch einen armseligen Reim zusammengehalten, ganz gemeine Gedanken und Empfindungen sich hinschleppten; und so benahm er sich auch jede Aussicht, jede Lust, die ihn von dieser Seite noch allenfalls hätte wieder aufrichten können.

Seinem Schauspielertalente ging es nicht besser. Er schalt sich, baß er nicht früher die Sitelkeit entdeckt, die allein dieser Anmakung zum Grunde gelegen: seine Figur, sein Gang, feine Bewegung und Declamation

musten herhalten; er sprach sich jede Art von Vorzug, jedes Berdienst, das ihn über das Gemeine emporgehoben hätte, entscheidend ab, und vermehrte seine stumme Verzweissung daburch auf den höchsten Grad. Denn wenn es hart ist, der Liebe eines Weibes zu entsagen, so ist die Empfindung nicht weniger schmerzlich, von dem Umgange der Musen sich loszureißen, sich ihrer Gemeinschaft auf immer unwürdig zu erklären, und auf den schönsten und nächsten Beisall, der unserer Person, unserm Vertagen, unserer Stimme öffentlich gegeben wird, Verzicht zu thum.

So hatte sich benn unser Freund völlig resignirt und sich zugleich mit großem Eifer ben Handelsgeschäften gewidmet. Zum Erstaunen seines Freundes und zur größten Zusriedenheit seines Baters war niemand auf dem Comptoir und der Börse, im Laden und Gewölde thätiger als er; Correspondenz und Rechnungen, und was ihm aufgetragen wurde, besorgte und verrichtete er mit größtem Fleiß und Eifer: freilich nicht mit dem heitern Fleiße, der zugleich dem Geschäftigen Belohnung ist, wenn wir dassenige, wezu wir geboren sind, mit Ordnung und Folge verrichten, sondern mit dem stillen Fleiße der Pflicht, der den besten Vorsatz zum Grunde dat, der durch lleberzeugung genährt und durch ein inneres Selbstgesühl belohnt wird, der aber dech oft, selbst dann, wenn ihm das schönste Bewußtseyn die Krone reicht, einen vordringenden Seufzer kaum zu ersticken vermag.

Auf tiese Weise hatte Wilhelm eine Zeit lang sehr emsig fortgelebt und sich überzeugt, daß jene harte Prüfung vom Schickfale zu seinem Besten veranstaltet worden: er war froh, auf dem Bege des Lebens sich bei Zeiten, obgleich unsreundlich genug, gewarnt zu sehen, austatt daß andere später und schwerer die Missgriffe büßen, wozu sie ein jugendlicher Dünkel verleitet hat. Denn gewöhnlich wehrt sich der Mensch so lange als er sann, den Thoren, den er im Busen hegt, zu verabschieden, einen Hauptirrthum zu bekennen und eine Wahrheit einzugestehen, die ihn zur Berzweislung bringt.

So entschlossen er war, seinen liebsten Vorstellungen zu entsagen, so war boch einige Zeit nöthig, um ihn von seinem Unglücke völlig zu überzeugen. Endlich aber hatte er jede Hoffmung der Liebe, des poetischen Hervorbringens und der persönlichen Tarstellung mit triftigen Gründen soganz in sich vernichtet, daß er Muth faste, alle Spuren seiner Thorheit, alles was ihn irgend noch daran erinnern könnte, völlig auszulöschen.

Er hatte baher an einem fühlen Abende ein Kaminsener angezündet und holte ein Reliquienkästchen hervor, in welchem sich hunderterlei Kleinigteiten sanden, die er in bedeutenden Augenblicken von Mariannen erhalten oder derselben gerandt hatte. Jede vertrocknete Blume erinnerte ihn an die Zeit, da sie noch frisch in ihren Haaren blühte; jedes Zettelchen an die glückliche Stunde, wozu sie ihn dadurch einlud, jede Schleise an den lieblichen Ruheplatz seines Hauptes, ihren schönen Busen. Mußte nicht auf diese Weise jede Empfindung, die er schon lange getötztet glaubte, sich wieder zu bewegen ansangen? mußte nicht die Leidenschaft, über die er, abzeschieden von seiner Geliebten, Herr geworden war, in der Gegenwart dieser Kleinigkeiten wieder mächtig werden? denn wir merken erst, wie traurig und unangenehm ein trüber Tag ist, wenn ein einziger durchdringender Sennenblick uns den aussmunternden Glauz einer heitern Stunde darstellt.

Nicht ohne Bewegung sah er baher biese so lange bewahrten Seiligethümer nach einander in Rauch und Flamme vor sich aufgehen. Einigemal hiest er zaudernd inne, und hatte noch eine Perlenschmer und ein florenes Halstuch übrig, als er sich entschloß mit den dichterischen Versuchen seiner Jugend das abnehmende Feuer wieder aufzufrischen.

Bis jetzt hatte er alles sorgfättig aufgehoben, was ihm, von ber frühesten Entwickelung seines Geistes an, aus ber Feber gestossen war. Noch lagen seine Schriften, in Bündel gebunden, auf dem Boden des Koffers, wohin er sie gepackt hatte, als er sie auf seiner Flucht mitzunehmen hoffte. Wie ganz anders eröffnere er sie jetzt, als er sie damals zusammenband!

Benn wir einen Brief, ten wir unter gewissen Umständen geschrieben und gesiegelt haben, der aber den Freund, an den er gerichtet war, nicht antrisset, sendern wieder zu und zurückzebracht wird, nach einiger Zeit eröffnen, überfällt und eine seine sonderbare Empfindung, indem wir unser eigenes Siegel erbrechen und uns mit unsern veränderten Selbst wie mit einer dritten Persen unterhalten. Ein ähnliches Gesühl ergriss mit hestigteit unsern Freund, als er das erste Packet eröffnete und die zerstheilten Heste ins Fener wars, die eben gewaltsam ausloderten, als Werner hereintrat, sich über die lebhaste Flamme verwunderte und fragte, was dier vorgehe?

Ich gebe einen Beweis, fagte Wilhelm, baß es mir Eruft sew, ein Handwerf aufzugeben, wozu ich nicht geboren wart.

Und mit tiefen Worten marf er bas zweite Packet in bas Feuer. Werner wollte ihn abhalten, allein es war geschehen.

Ich sehe nicht ein, wie du zu diesem Extrem kommst? sagte dieser. Warum sollen nun denn diese Arbeiten, wenn sie nicht vortrefflich sind, gar vernichtet werden?

Weil ein Gebicht entweder vortrefflich sehn oder gar nicht existiren soll, weil jeder, der feine Anlage hat das Beste zu leisten, sich der Kunst enthalten und sich vor jeder Verführung dazu ernstlich in Acht nehmen sollte. Denn freilich regt sich in jedem Menschen ein gewisses unbestimmtes Verlangen, dasjenige was er sieht, nachzuahmen; aber dieses Verlangen beweist gar nicht, daß auch die Krast in uns wehne, mit dem was wir unternehmen, zu Stande zu kommen. Sieh nur die Knaben an, wie sie jedesmal, so ost Seiltänzer in der Stadt gewesen, auf allen Planken und Balken hin= und wiedergehen und balanciren, bis ein anderer Reiz sie wieder zu einem ähnlichen Spiele hinzieht. Haft die vin dien läst, sinden sich innmer einige, die sogleich dasselbe Instrument zu lernen ansfangen. Wie viele irren auf diesem Wege herum! Glücklich, wer den Fehlschluß von seinen Wünschen auf seine Kräfte bald gewahr wird!

Werner widersprach; die Unterredung ward selhaft, und Wilhelm konnte nicht ohne Bewegung die Argumente, mit denen er sich selbst so oft gequält hatte, gegen seinen Freund wiederholen. Werner behauptete, es seh nicht vernünftig, ein Talent, zu dem man nur einigermaßen Neigung und Geschief habe, deswegen, weil man es niemals in der größten Bollkommenheit ausüben werde, ganz aufzugeben. Es sinde sich ja so manche leere Zeit, die man dadurch ausfüllen, und nach und nach etwas hervordringen könne, wodurch wir uns und andern ein Vergnügen bereiten.

Unser Freund, ber hierin ganz anderer Meinung war, fiel ihm fogleich ein, und sagte mit großer Lebhaftigkeit:

Wie sehr irrst bu, lieber Freund, wenn du glaubst, daß ein Werk, bessen erste Vorstellung bie ganze Seele füllen muß, in unterbrochenen, zusammengegeizten Stunden könne hervorgebracht werden. Nein, der Dichter muß ganz sich, ganz in seinen geliebten Gegenständen leben. Er, der vom himmel innerlich auf bas köstlichste begabt ist, der einen sich immer selbst vermehrenden Schatz im Busen bewahrt, er muß auch von

außen ungestört mit seinen Schätzen in der stillen Glückeitzkeit leben, die ein Reicher vergebens mit aufgehäuften Gütern um sich hervorzubringen sicht. Sieh die Menschen an, wie sie nach Glück und Bergnügen rennen! Ihre Bünsche, ihre Mühe, ihr Geld jagen rastlos; und wonach? Nach dem, was der Tichter von der Natur erhalten hat, nach dem Genuß der Welt, nach dem Mitgefühl seiner selbst in andern, nach einem harmoni schen Zusammensenn mit vielen, oft unvereinbaren Dingen.

Was bennruhigt bie Menschen, als baß sie ihre Begriffe nicht mit ten Sachen verbinten fonnen, bag ber Benug fich ihnen unter ben Banten megftiehlt, bag bas Gemunschte zu fpat kommt, und bag alles Erreichte und Erlangte auf ihr Berg nicht Die Wirfung thut, welche Die Begierte uns in ter Ferne abnen läßt. Gleichsam wie einen Gott, hat ras Schicfial ten Dichter über tiefes alles hinübergesetzt. Er sieht tas Gewirre ber Leitenschaften, Familien und Reiche fich zwecklos bewegen, er sieht bie unauflöslichen Rathsel ber Migverständnisse, benen oft nur ein einsulbiges Wort zur Entwickelung fehlt, unfäglich verderbliche Berwirrungen verursachen; er fühlt bas Traurige und bas Frendige jedes Wenn ber Weltmensch in einer abzehrenden Menschenschichtgals mit. Melandolie über großen Verlust seine Tage hinschleicht ober in ausgelaffener Frente seinem Edicial entgegengeht, so schreitet bie empfängliche, leichtbewegliche Seele tes Dichters wie tie mantelnte Some von Racht 311 Tag fort, und mit leifen Nebergangen stimmt seine Barfe zu Freude unt leit. Eingeboren auf ten Grunt seines Berzens, machst tie ichone Blume ter Weisheit herver, unt wenn tie andern machent träumen, und von ungehenern Borftellungen aus allen ihren Ginnen geangstigt werben, so lebt er ten Traum bes Lebens als ein Wachenter, und bas Seltenfte, was geschieht, ist ihm zugleich Vergangenheit und Zufunft. Und so ist ber Dichter zugleich Lehrer, Wahrfager, Freunt ber Götter und ber Meniden. Bie! willst bu, bag er zu einem fümmerlichen Gewerbe heruntersteige? Er, ter wie ein Bogel gebaut ift, um bie Welt zu überschweben, auf hohen Gipfeln zu niften und seine Nahrung von Knospen und Früchten, einen Zweig mit dem andern leicht verwechselnt, zu nehmen, er sollte jugleich wie ber Stier am Pfluge gieben, wie ber hund sich auf eine Fährte gewöhnen, ober vielleicht gar, an bie Rette geschloffen, einen Meierhof burch sein Bellen sichern?

Werner batte, wie man fich benfen fann, mit Verwunderung zugehört.

Wenn nur auch die Menschen, siel er ihm ein, wie die Bögel gemacht wären, und ohne daß sie spinnen und weben, holdselige Tage in beständigem Genuß zubringen könnten! wenn sie nur auch bei Ankunst des Winters sich so leicht in serne Gegenden begeben könnten, dem Mangel auszuweichen und sich vor dem Froste zu sichern!

Co haben die Dichter in Zeiten gelebt, wo das Ehrwirdige mehr erfannt ward, rief Wilhelm aus, und fo follten fie immer leben. Genugfam in ihrem Innersten ausgestattet, bedurften sie wenig von außen; die Gabe, schöne Empfindungen, herrliche Bilter ben Menschen in sugen, sich an jeten Gegenstand aufchmiegenden Worten und Melodien mitzutheilen, bezauberte von jeher die Welt, und war für den Begabten ein reichliches Erbtheil. Un ber Könige Sofen, an ben Tifchen ber Reichen, vor ben Thuren ber Verliebten borchte man auf sie, indem sich das Ohr und die Seele für alles andere verschloß: wie man sich selig preist und entzückt stille steht, wenn aus ben Gebüschen, burch die man wantelt, bie Stimme ber Nachtigall gewaltig rührend hervordringt! Sie fanden eine gastfreie Welt, und ihr niedrig scheinender Stand erhöhte fie nur besto mehr. Der Beld lauschte ihren Gefängen und ber Ueberwinder ber Welt huldigte einem Dichter, weil er fühlte, baf ohne biefen sein ungeheures Dasenn nur wie ein Sturmwind vorüberfahren würde; ber Liebende wünschte, fein Berlangen und seinen Genuß so tausendfach und so harmonisch zu fühlen, als ihn die beseelte Lippe zu schildern verstand; und selbst der Reiche konnte seine Besitzthümer, seine Abgötter, nicht mit eigenen Augen so koftbar seben, als sie ihm vom Glanz bes allen Werth fühlenden und erhöhenden Geiftes beleuchtet erschienen. Ja, wer hat, wenn du willst, Götter gebildet, uns zu ihnen erhoben, fie zu uns herniedergebracht, als ber Dichter?

Mein Freund, versetzte Werner nach einigem Nachbenken, ich habe schon oft bedauert, daß du daß, was du so lebhaft fühlst, mit Gewalt aus deiner Seele zu verbannen strebst. Ich müßte mich sehr irren, wenn du nicht besser thätest, dir selbst einigermaßen nachzugeben, als dich durch die Widersprüche eines so harten Entsagens aufzureiben, und dir mit der Einen unschuldigen Freude den Genuß aller übrigen zu entziehen.

Darf ich bir's gestehen, mein Freund, versetzte ber andere, und wirst du mich nicht lächerlich sinden, wenn ich dir bekenne, daß jene Bilder mich noch immer versolgen, so sehr ich sie fliebe, und daß, wenn ich mein Herz untersuche, alle frühen Wünsche fest, ja nech sester als senst, darin basten? Dech was bleibt mir Unglücklichem gegenwärtig übrig? Ach, wer mir veransgesagt hätte, daß die Arme meines Geistes so dat zerschmettert werden sollten, mit denen ich ins Unendliche griff, und mit denen ich dech gewiß ein Großes zu umsassen höfte, wer mir das verausgesagt hätte, würde mich zur Berzweislung gebracht haben! Und nech setzt, da as Gericht über mich ergangen ist, setzt, da ich die versoren habe, die anstatt einer Gettheit mich zu meinen Wünschen hinübersühren sollte, was bleibt mir übrig, als mich den bittersten Schmerzen zu überlassen?

O mein Bruter, suhr er sort, ich längne nicht, sie war mir bei meinen heimlichen Anschlägen der Aloben, an den eine Strickleiter besestigt ist; gefährlich hoffend, schwebt der Abenteurer in der Lust, das Eisen bricht, und er liegt zerschmettert am Fuße seiner Wünsche. Es ist anch nun silr mich kein Trest, keine Hoffnung mehr!

Ich werde, rief er aus, indem er aufsprang, von diesen ungtückseigen Bapieren keines übrig tassen.

Er faste abermals ein paar Hefte an, rift sie auf und warf sie ins Tener. Werner wollte ihn abhalten, aber vergebens.

Lag mich! rief Wilhelm: mas follen biefe elenden Blätter? Für mich find fie werer Stufe noch Aufmunterung mehr. Sollen fie übrig bleiben, um mich bis and Ende meines Lebens zu peinigen? sollen sie vielleicht einmal ber Welt zum Gespötte bienen, auftatt Mitleiden und Schauer zu erregen? Web über mich und über mein Schicffat! Run versteh' ich erst die Alagen der Dichter, der aus Roth weise gewordenen Tranrigen. Wie lange hielt ich mich für unzerstörbar, für unverwundlich! Und ad, nun feh' ich, baf ein früher, tiefer Schabe nicht wieder auswachsen, sich nicht wieder herstellen fann; ich fühle, daß ich ihn mit ins Grab nehmen muß. Rein, feinen Tag bes Lebens foll ber Schmerz von mir weichen, der mich noch zuletzt umbringt, und auch ihr Andenken soll bei mir bleiben, mit mir leben und sterben, bas Andenken ber Unwürdigen - ach, mein Freunt! wenn ich von Bergen reben soll - ber gewiß nicht gang Unwürdigen! 3hr Stant, ihre Schicffale haben fie tanjentmal bei mir entschuldigt. Ich bin zu grausam gewesen; bu hast mich in beine Rälte, in beine Harte unbarmherzig eingeweiht, und meine zerrütteten Sinne gefangen gehalten und mich verhindert, bas für sie und für mich zu thun, was ich und beiden schuldig war. Wer weiß, in welchen Zustand

ich sie versetzt habe! Und erst nach und nach fällt mir's aufs Gewissen, in welcher Berzweiflung, in welcher Hülflosigkeit ich sie verließ! Bar's nicht möglich, daß sie sich entschuldigen konnte? war's nicht möglich? Wie viel Misverständnisse können die Welt verwirren? wie viel Umstände können dem größten Fehler Vergebung erslehen? Wie oft denk' ich mir sie, in der Stille für sich sitzend, auf ihren Ellenbogen gestützt! Das ist, sagt sie, die Trene, die Liebe, die er mir zuschwur! Mit diesem unsansten Schlag das schöne Leben zu endigen, das uns verband!

Er brach in einen Strom von Thränen aus, indem er sich mit dem Gesichte auf den Tisch warf und die übriggebliebenen Papiere benetzte.

Werner stand in der größten Verlegenheit dabei: er hatte sich dieses rasche Anslovern der Leidenschaft nicht vermuthet. Etlichemal wollte er seinem Freunde in die Rede sallen, etlichemal das Gespräch wo anders hinlenken: vergebens! er widerstand dem Strome nicht. Anch hier übernahm die ausdauernde Freundschaft wieder ihr Amt. Er ließ den hestigsten Ansall des Schmerzes verüber, indem er durch seine stille Gegenwart eine aufrichtige, reine Theilnehmung am besten sehen ließ. Und so blieden sie diesen Abend, Wilhelm ins stille Nachgesühl des Schmerzes versenkt, und der andere erschreckt durch den neuen Ausbruch einer Leidenschaft, die er lange bemeistert und durch guten Rath und eisriges Zureden überswältigt zu baben glaubte.

# Drittes Capitel.

Nach solchen Rückfällen pflegte Wilhelm meist nur vesto eifriger sich ten Geschäften und ber Thätigkeit zu widmen; und es war der beste Weg, dem Labyrinthe, das ihn wieder anzulocken suchte, zu entsliehen. Seine gute Art sich gegen Fremde zu betragen, seine Leichtigkeit fast in allen lebenden Sprachen Correspondenz zu sühren, gaben seinem Bater und bessen Handelöfreunde immer mehr Hoffnung und trösteten sie über die Krankheit, deren Ursache ihnen nicht besannt geworden war und über die Pause, die ihren Psan unterbrochen hatte. Man beschloß Wilhelms Ubereise zum zweitenmal; und wir sinden ihn auf seinem Pserde, den Mantelsach binter sich, erheitert durch freie Lust und Bewegung, dem Gebürge sich nähern, wo er einige Austräge ausrichten sollte.

Er durchstrich langsam Thäler und Berge mit der Empfindung ter größten Bergnügens. Ueberhangende Felsen, rauschende Wasserbäche, bewachsene Wände, tiese Gründe sah er hier zum erstenmal; und doch hatten seine frühesten Ingendträume schon in solchen Gegenden geschwebt. Er fühlte sich bei diesem Andlicke wieder versüngt; alle erdulveten Schmerzen waren aus seiner Seele weggewaschen, und mit völliger Heiterfeit sagte er sich Stellen aus verschiedenen Gedichten, besonders aus dem Paster sido vor, die an diesen einsamen Plägen schaarenweise seinem Gedächtnisse zusloßen. Auch erinnerte er sich mancher Stellen aus seinen eigenen Liedern, die er mit einer besondern Infriedenheit recitirte. Er belebte die Welt, die vor ihm lag, mit allen Gestalten der Vergangenheit, und jeder Schrift in die Jusunst war ihm voll Ahnung wichtiger Handlungen und merswürdiger Begebenheiten.

Mehrere Menschen, die, auf einander solgend, hinter ihm herkamen, an ihm mit einem Gruße vorbeigingen und den Weg ins Gebirge durch steile Fußpfade eilig sortsetzen, unterbrachen einigemal seine stille Unterhaltung, ohne daß er jedoch ausmertsam auf sie geworden wäre. Endlich gesellte sich ein gesprächiger Gesährte zu ihm und erzählte die Ursache der starken Pilgerschaft.

Bu Hochdorf, sagte er, wird heute Abend eine Komödie gegeben, wozu sich die ganze Nachbarschaft versammelt.

Wie! rief Wilhelm: in tiesen einsamen Gebirgen, zwischen tiesen undurchtringlichen Wältern hat tie Schauspieltunft einen Weg gefunden und sich einen Tempel aufgebaut? und ich muß zu ihrem Geste wallfahrten?

Sie werden sich nech niehr wundern, sagte der andere, wenn Sie hören, durch wen das Stück ausgeführt wird. Es ist eine große Fabrik in dem Orte, die viele Leute ernährt. Der Unternehmer, der so zu sagen von aller menschlichen Gesellschaft eutsernt lebt, weiß seine Arbeiter im Winter nicht besser zu beschäftigen, als daß er sie veranlaßt hat Romödie zu spielen. Er leidet keine Karten unter ihnen und wünscht sie auch sonst von rohen Sitten abzuhalten. So bringen sie die langen Abende zu und heute, da des Alten Geburtstag ist, geben sie ihm zu Ehren eine besondere Festlichkeit.

Bilhelm fam zu Hochterf an, we er übernachten feltte unt stieg bei ber Fabrif ab, beren Unternehmer auch als Schuldner auf seiner Lifte stand.

Als er seinen Namen nannte, rief der Alte verwundert aus: Ei, mein Herr! sind Sie der Sohn des braven Mannes, dem ich so viel Dank und dis setzt noch Geld schuldig bin? Ihr Herr Bater hat so viel Geduld mit mir gehabt, daß ich ein Bösewicht sehn müßte, wenn ich nicht eilig und fröhlich bezahlte. Sie kommen eben zur rechten Zeit, um zu sehen, daß es mir Ernst ist.

Er rief seine Frau herbei, welche eben so erfreut war, ben jungen Mann zu sehen: sie versicherte, daß er seinem Bater gleiche, und bedauerte, daß sie ihn wegen ber vielen Fremden die Nacht nicht beherbergen könne.

Das Geschäft war flar und bald berichtigt; Wilhelm stedte ein Röllchen Gold in die Tasche und wünschte, daß seine übrigen Geschäfte auch so leicht gehen möchten.

Die Stunde des Schauspiels kam heran; man erwartete nur noch den Oberforstmeister, der endlich auch anlangte, mit einigen Jägern einstrat und mit der größten Berehrung empfangen wurde.

Die Gefellschaft wurde nunmehr ins Schauspielhaus geführt, wozu man eine Schenne eingerichtet hatte, bie gleich am Garten lag. Saus und Theater waren ohne sonderlichen Geschmack, munter und artig genug angelegt. Einer von ben Malern, Die auf ber Fabrif arbeiteten, hatte bei bem Theater in ber Residenz gehandlangt und hatte nun Walt, Strafe und Zimmer, freilich etwas roh, hingestellt. Das Stück hatten sie von einer herumziehenden Truppe geborgt und nach ihrer eigenen Weise zurecht geschnitten. Go wie es war, unterhielt es. Die Intrigue, daß zwei Liebhaber ein Mädchen ihrem Vormunde und wechselsweise sich felbst entreißen wollen, brachte allerlei interessante Situationen hervor. Es war bas erste Stud, bas unser Freund nach einer so langen Zeit wieder fah; er machte mancherlei Betrachtungen. Es war voller Sand= lung, aber ohne Schilderung mahrer Charaftere. Es gefiel und ergötte. So find bie Anfänge aller Schauspielfunft. Der robe Mensch ift zufrieden, wenn er nur etwas vorgehen sieht; ber gebildete will empfinden, und Nachtenken ift nur bem gang ausgebildeten angenehm. Den Schauspielern hätte er hie und da gerne nachgeholfen; benn es fehlte nur wenig, so hätten fie um vieles beffer febn konnen.

In seinen stillen Betrachtungen störte ihn ber Tabassbampf, ber immer stärfer und stärfer wurde. Der Oberforstmeister hatte bald nach Ansang bes Stücks seine Pfeife angezündet, und nach und nach nahmen

sich mehrere diese Freiheit heraus. Auch machten die großen Hunde dieses Herrn schlimme Auftritte. Man hatte sie zwar ausgesperrt; allein sie fanden bald den Weg zur Hinterthüre herein, liesen auf das Theater, rannten wider die Acteurs, und gesellten sich endsich durch einen Sprung über das Orchester zu ihrem Herrn, der den ersten Platz im Parterre eingenommen hatte.

Zum Nachspiel ward ein Opfer dargebracht. Ein Porträt, das ben Alten in seinem Bräutigamskleide vorstellte, stand auf einem Altar, mit Kränzen behangen. Alle Schauspieler huldigten ihm in demuthsvollen Stellungen. Das jüngste Kind trat, weiß gekleidet, herver, und hielt eine Rede in Bersen, wodurch die ganze Familie und sogar der Obersorstmeister, der sich dabei au seine Kinder erinnerte, zu Thränen bewegt wurde. So endigte sich das Stück, und Wilhelm konnte nicht umhin, das Theater zu besteigen, die Actricen in der Nähe zu besehen, sie wegen ihres Spiels zu loben und ihnen auf die Zukunst einigen Rath zu geben.

Die übrigen Geschäfte unseres Freundes, die er nach und nach in größeren und kleineren Gebirgsorten verrichtete, liesen nicht alle so glücklich, noch so vergnügt ab. Manche Schuldner baten um Aufschub, manche waren unhöslich, manche läugneten. Nach seinem Auftrage sollte er einige verklagen; er mußte einen Advocaten aufsuchen, diesen instruiren, sich vor Gericht stellen, und was dergleichen verdrießliche Geschäfte noch mehr waren.

Eben so schlimm erging es ihm, wenn man ihm eine Ehre erzeigen wollte. Nur wenig Leute kand er, die ihn einigermaßen unterrichten komten, wenige, mit denen er in ein nützliches Handelsverhältniß zu kommen hoffte. Da nun auch unglücklicherweise Regentage einsielen und eine Reise zu Pserde in diesen Gegenden mit unerträglichen Beschwerden verknüpft war, so dankte er dem Himmel, als er sich dem flachen Lande wieder näherte und am Fuße des Gebirges, in einer schönen und kruchtbaren Sbene, an einem sansten Flusse, im Somnenscheine, ein heiteres Landstädtchen liegen sah, in welchem er zwar keine Geschäfte hatte, aber eben desivogen sich entschloß, ein paar Tage daselbst zu verweilen, um sich und seinem Pserde, das von dem schlimmen Wege sehr gelitten hatte, einige Erholung zu verschaffen.

#### Viertes Capitel.

Als er in einem Wirthshause auf bem Markte abtrat, ging es barin sehr lustig, wenigstens sehr lebhaft zu. Eine große Gesellschaft Seilkänzer, Springer und Gautler, die einen starken Mann bei sich hatten, waren mit Weib und Kindern eingezogen und machten, indem sie sich auf eine öffentliche Erscheinung bereiteten, einen Unsug über den andern. Bald stritten sie mit dem Wirthe, bald unter sich selbst; und wenn ihr Zank unleidlich war, so waren die Neußerungen ihres Vergnigens ganz und gar unerträglich. Unschlüssig, ob er gehen oder bleiben solle, stand er unter dem Thore und sah den Arbeitern zu, die auf dem Platze ein Gerüst aufzuschlagen ansingen.

Ein Märchen, tas Rosen und andere Blumen herumtrug, bot ihm ihren Korb dar, und er kaufte sich einen schönen Strauß, den er mit Liebhaberei anders band, und mit Zufriedenheit betrachtete, als das Fenster eines an der Seite des Platzes stehenden andern Gasthauses sich aufthat, und ein wohlgebildetes Frauenzimmer sich an demselben zeigte. Er sonnte ungeachtet der Entsernung bemerken, daß eine angenehme Heiterfeit ihr Gesicht beledte. Ihre blonden Haare sielen nachlässig aufgelöst um ihren Nacken; sie schien sich nach dem Fremden umzusehen. Einige Zeit darauf trat ein Knade, der eine Frisirschürze umgegürtet und ein weißes Jäckhen anhatte, aus der Thüre jenes Hauses, ging auf Wilhelmen zu, begrüßte ihn und sagte: Das Frauenzimmer am Fenster läßt Sie fragen, ob Sie ihr nicht einen Theil der schien Blumen abtreten wollen?

Sie stehen ihr alle zu Tiensten, versetzte Wilhelm, indem er dem leichten Boten das Bouquet überreichte und zugleich der Schönen ein Compliment machte, welches sie mit einem freundlichen Gegengruß erwiederte und sich vom Fenster zurückzog.

Nachdenkend über dieses artige Abenteuer, ging er nach seinem Zimmer die Treppe hinauf, als ein junges Geschöpf ihm entgegensprang, das seine Ausmerksamkeit auf sich zog. Ein kurzes seivenes Westchen mit geschlickten spanischen Aermeln, knappe lange Beinkleider mit Puffen skanden dem Kinde gar artig. Lange schwarze Haare waren in Locken und Zöpfen um den Kopf gekränselt und gewunden. Er sah die Gestalt mit Verwunderung an und kounte nicht mit sich einig werden, ob er sie für einen Knaben oder sir ein Märchen erklären sollte. Doch entschied er sich bald für das

tetzte und hielt sie auf, da sie bei ihm vorbeikam, bet ihr einen guten Tag und fragte sie, wem sie angehöre? ob er schon leicht sehen kennte, daß sie ein Glied der springenden und tanzenden Gesellschaft sehn mitste. Mit einem scharsen, schwarzen Seitenblick sah sie ihn an, indem sie sich von ihm losmachte und in die Kiche sief, ohne zu antworten.

Als er die Treppe hinauffam, fand er auf dem weiten Versaale zwei Mannspersonen, die sich im Fechten übten, oder vielmehr ihre Weschicklichkeit an einander zu versuchen schienen. Der eine war offenbar von der Gesellschaft, die sich im Hause besand, der andere hatte ein weniger wildes Ansehen. Wilhelm sah ihnen zu und hatte Ursache sie beide zu bewundern, und als nicht lange darauf der schwarzbärtige, nervige Streiter den Kampsplatz verließ, bot der andere mit vieler Urtigseit Wilhelmen das Napier an.

Wenn Sie einen Schüler, versetzte bieser, in die Lehre nehmen wollen, so bin ich wohl zufrieden, mit Ihnen einige Gänge zu wagen.

Sie sochten zusammen, und obgleich der Fremde dem Ankömmling weit überlegen war, so war er dech höftlich genug, zu versichern, daß alles nur auf Uebung ausenme. Und wirklich hatte Wilhelm auch gezeigt, daß er früher von einem guten und gründlichen deutschen Fechtmeister unterrichtet werden war.

Ihre Unterhaltung war durch das Getöse unterbrechen, mit welchem die bunte Gesellschaft aus dem Wirthshause auszog, um die Stadt von ihrem Schauspiel zu benachrichtigen und auf ihre Künste begierig zu machen. Sinem Tambour folgte der Entrepreneur zu Pferde, hinter ihm eine Tänzerin auf einem ähnlichen Gerippe, die ein Kind vor sich hielt, das mit Bändern und Flindern wohl herausgeputzt war. Darauf fam die übrige Truppe zu Fuß, woven einige auf ihren Schultern Kinder in abentenerlichen Stellungen leicht und begnem baher trugen, unter denen die junge, schwarzsöpfige, düstere Gestalt Wilhelms Ausmertsamkeit aufs neue erregte.

Pagliasso lief unter ber andringenden Menge brollig hin und her, und theilte mit sehr begreiflichen Späßen, indem er balt ein Mädden füßte, bald einen Knaben pritschte, seine Zettel aus und erweckte unter bem Bolke eine unüberwindliche Begierbe, ihn näher kennen zu lernen.

In den gedruckten Anzeigen waren die mannichfaltigen Künfte ber

Gesellschaft, besonders eines Monsieur Narcis und der Demoiselle Landrinette herausgestrichen, welche beide, als Hauptpersonen, die Klugheit gehabt hatten sich von dem Zuge zu enthalten, sich dadurch ein vornehmeres Ansehen zu geben und größere Neugier zu erwecken.

Während des Zuges hatte sich auch die schöne Nachbarin wieder am Fenster sehen lassen, und Wilhelm hatte nicht versehlt sich bei seinem Gesellschafter nach ihr zu erkundigen. Dieser, den wir einstweilen Laertes nennen wollen, erbot sich, Wilhelmen zu ihr hinüberzubegleiten. Ich und das Frauenzimmer, sagte er lächelnd, sind ein paar Trümmer einer Schauspielergesellschaft, die vor kurzem hier scheiterte. Die Anmuth des Orts hat und bewogen einige Zeit hier zu bleiben, und unsere wenig gesammelte Baarschaft in Ruhe zu verzehren, indess ein Freund ausgezogen ist, ein Untersommen für sich und uns zu suchen.

Laertes begleitete sogleich seinen neuen Befannten zu Philinens Thure, wo er ihn einen Augenblick stehen ließ, um in einem benachbarten Laben Zuckerwerk zu holen.

Sie werden mir es gewiß banken, sagte er, indem er zurückfam, daß ich Ihnen diese artige Bekanntschaft verschaffe.

Das Frauenzimmer fam ihnen auf ein paar leichten Pantöffelchen mit hohen Absätzen aus der Stude entgegengetreten. Sie hatte eine schwarze Mantille über ein weißes Negligé geworfen, das, eben weil es nicht ganz reinlich war, ihr ein häusliches und bequemes Ansehen gab; ihr furzes Röckhen ließ die niedlichsten Füße von der Welt sehen.

Sen'n Sie mir willtommen! rief fie Wilhelmen zu, und nehmen Sie meinen Dank fur die schönen Blumen.

Sie führte ihn mit der einen Hand ins Zimmer, indem sie mit der andern den Strauß an die Brust drückte. Als sie sich niedergesetzt hatten, und in gleichgültigen Gesprächen begriffen waren, denen sie eine reizende Wendung zu geben wußte, schüttete ihr Laertes gebrannte Mandeln in den Schooß, von denen sie sogleich zu naschen anfing.

Sehen Sie, welch ein Kind biefer junge Mensch ift! rief sie aus. Er wird Sie überreben wollen, baß ich eine große Freundin von solchen Näschereien seh, und er ist's, ber nicht leben kann, ohne irgend etwas Leckeres zu genießen.

Laffen Sie uns nur gestehen, versetzte Laertes, bag wir hierin, wie in mehrerm, einander gern Gesellschaft leiften. Zum Beispiel, sagte er,

es ist heute ein sehr schöner Tag; ich bächte, wir führen spazieren und nähmen unser Mittagsmahl auf der Mühle.

Recht gern! fagte Philine: wir muffen unferm neuen Bekannten eine kleine Beränderung machen.

Lacrtes sprang fort — benn er ging niemals — und Wilhelm wollte einen Angenblick nach Hause, um seine Haare, die von der Reise noch verworren aussahen, in Ordnung bringen zu lassen.

Das können Sie hier! fagte sie, rief ihren kleinen Diener, nöthigte Wilhelmen auf die artigste Weise, seinen Rock auszuziehen, ihren Pudermantel auzulegen und sich in ihrer Gegenwart frisiren zu lassen.

Man nuff ja teine Zeit verfäumen, sagte sie; man weiß nicht, wie lange man noch beisammen bleibt.

Der Anabe, mehr trotig und unwillig als ungeschiett, benahm sich nicht zum besten, raufte Wilhelmen, und schien so batd nicht sertig werden zu wollen. Philine verwies ihm einigemal seine Unart, stieß ihn endlich ungeduldig hinweg, und jagte ihn zur Thüre hinaus. Nun übernahm sie selbst die Bemühung und fräuselte die Haare unseres Freundes mit großer Leichtigkeit und Zierlichseit, ob sie gleich auch nicht zu eilen schien, und batd rieses, bald jenes an ihrer Arbeit auszusegen hatte, indem sie nicht vermeiden konnte, mit ihren Knieen die seinigen zu berühren, und Strauß und Busen so nahe an seine Lippen zu brüngen, daß er mehr als einmal in Versuchung gesetzt war, einen Kuß darauf zu drücken.

Als Wilhelm mit einem kleinen Pudermesser seine Stirne gereinigt hatte, sagte sie zu ihm: Stecken Sie es ein und gedenken Sie meiner dabei! Es war ein artiges Messer; der Griff von eingelegtem Stahl zeigte die freundlichen Worte: Gebenke mein!

Wilhelm steette es zu sich, bankte ihr und bat um die Erlandniß, ihr ein kleines Gegengeschenk machen zu bürfen.

Nun war man fertig geworden. Laertes hatte die Autsche gebracht, und nun begann eine sehr lustige Fahrt. Philine warf jedem Armen, ter sie anbettelte, etwas zum Schlage hinaus, indem sie ihm zugleich ein munteres und freundliches Wort zurief.

Sie waren kann auf der Mithte angesommen und hatten ein Essen bestellt, als eine Musik vor dem Hause sich hören ließ. Es waren Bergleute, die zu Zither und Triangel mit lebhaften und grellen Stimmen verschiedene artige Lieder vortrugen. Es dauerte nicht lange, so hatte eine herbeiftrömende Menge einen Kreis um sie geschlossen und die Geschlschaft nichte ihnen ihren Beifall aus den Fenstern zu. Als sie diese Aufmerksamkeit gesehen, erweiterten sie ihren Kreis und schienen sich zu ihrem wichtigsten Stückhen vorzubereiten. Nach einer Pause trat ein Bergmann mit einer Hacke hervor, und stellte, indes die andern eine ernsthafte Melodie spielten, die Handlung des Schürfens vor.

Es mabrte nicht lange, fo trat ein Bauer aus ber Menge und gab jenem, pantomimisch brobent, zu verstehen, daß er sich von hier hinwegbegeben folle. Die Gesellschaft mar barüber verwundert, und erfannte erft ben in einen Bauern verfleiteten Bergmann, als er ben Munt aufthat, und in einer Art von Recitativ ben andern schalt, bag er mage auf feinem Ader zu bantieren. Jener fam nicht aus ber Fassung, sondern fing an, ben Landmann zu belehren, daß er Recht habe hier einzuschlagen, und gab ibm tabei tie ersten Begriffe vom Bergbau. Der Bauer, ber bie fremte Terminologie nicht verstand, that allerlei alberne Fragen, worüber bie Zuschauer, bie sich flüger fühlten, ein herzliches Gelächter aufschlugen. Der Bergmann suchte ihn zu berichten und bewies ihm ben Bortheil, ber juletzt auch auf ihn fließe, wenn bie unterirbischen Schätze bes Lantes berausgewühlt murten. Der Bauer, ter jenem zuerft mit Schlägen gebrobt batte, ließ sich nach und nach befänftigen, und sie schieden als gute Freunde von einander; befonders aber jog fid ber Bergmann auf die honorabelfte Urt aus biefem Streite.

Wir haben, sagte Wilhelm bei Tische, an diesem kleinen Dialog das lebhafteste Beispiel, wie nüglich allen Ständen das Theater sehn könnte, wie vielen Vortheil der Staat selbst daraus ziehen müßte, wenn man die Handlungen, Gewerbe und Unternehmungen der Menschen von ihrer guten, sobenswürdigen Seite und in dem Gesichtspunkte auf das Theater brächte, aus welchem sie der Staat selbst ehren und schützen muß. Zetzt stellen wir nur die lächerliche Seite der Menschen dar; der Lustspieldichter ist gleichsam nur ein hämischer Controleur, der auf die Fehler seiner Mitzbürger überall ein wachsames Auge hat und froh zu sehn scheint, wenn er ihnen eins anhängen kann. Sollte es nicht eine augenehme und würdige Arbeit für einen Staatsmann sehn, den natürlichen, wechselseitigen Einfluß aller Stände zu überschauen und einen Tichter, der Humor genug hätte, bei seinen Arbeiten zu seiten? Ich din überzeugt, es könnten auf diesem Wege manche sehr unterhaltende, zugleich nützliche und lustige Stücke ersonnen werden.

So viel ich, sagte Laertes, überall wo ich herumgeschwärmt bin, habe bemerken können, weiß man nur zu verbieten, zu hindern und abzu tehnen, selten aber zu gebieten, zu besördern und zu beschnen. Man läst alles in der Welt gehen, bis es schädlich wird; dann zürnt man und schlägt drein.

Last mir den Staat und die Staatsleute weg, sagte Philine, ich kann mir sie nicht anders als in Perriicken vorstellen, und eine Perriicke, es mag sie aufhaben wer da will, erregt in meinen Fingern eine trampf baste Bewegung; ich möchte sie gleich dem ehrwürdigen Herrn herunter nehmen, in der Stude herumspringen und den Kahlsepf auslachen.

Mit einigen lebhaften Gefängen, welche sie sehr schön vortrug, schnitt Philine tas Gespräch ab und trieb zu einer schnellen Rücksahrt, tamit man die Künste ter Seiltänzer am Abende zu sehen nicht versäumen möchte. Drollig bis zur Ausgelassenheit, setzte sie ihre Freigebigseit gegen die Armen auf tem Heimwege sort, indem sie zuletzt, da ihr und ihren Reisgegefährten das Geld ausgung, einem Märchen ihren Strohhut und einem alten Weibe ihr Halstuch zum Schlage hinauswarf.

Philine lut beite Begleiter zu sich in ihre Wohnung, weil man, wie sie sagte, aus ihren Fenstern bas öffentliche Schauspiel besser als im andern Wirthshause sehen könne.

Als sie ankamen, fanden sie das Gerüst aufgeschlagen und den Hintergrund mit aufgehängten Teppichen geziert. Die Schwungbretter waren schen gelegt, das Schlappseil an die Pfosten besestigt und das straffe Seil über die Böcke gezogen. Der Platz war ziemlich mit Volk gefüllt und die Fenster mit Zuschauern einiger Art besetzt.

Pagliasse bereitete erst die Bersammlung mit einigen Albernheiten, werüber die Zuschauer immer zu lachen pflegen, zur Ausmerksamkeit und guten Laune vor. Einige Kinder, deren Körper die selksamsten Berren kungen darstellten, erregten bald Berwunderung, bald Grausen, und Wilhelm konnte sich des tiesen Mitleidens nicht enthalten, als er das Kind, an dem er beim ersten Anblicke Theil genommen, mit einiger Mithe die sonderbaren Stellungen herverbringen sah. Dech bald erregten die lustigen Springer ein lebhaftes Bergnügen, wenn sie erst einzeln, dann hinter ein ander, und zuletzt alle zusammen sich vorwärts und rüchwärts in der Lust überschlugen. Sin lautes Händelschen und Jandzen erschell aus der ganzen Bersammlung.

Nun aber wart die Aufmerksamkeit auf einen ganz andern Gegenstand gewendet. Die Kinder, eins nach dem andern, mußten das Seil betreten, und zwar die Lehrlinge zuerst, damit sie durch ihre Uebungen das Schaussiel verlängerten und die Schwierigkeit der Kunst ins Licht setzten. Es zeigten sich auch einige Männer und erwachsene Frauenspersonen mit ziemticher Geschicklichkeit; allein es war noch nicht Monsieur Narcis, noch nicht Demoiselle Landrinette.

Entlich traten auch diese aus einer Art von Zelt hinter aufgespannten rothen Verhängen herver, und erfüllten durch ihre augenehme Gestalt und zierlichen Putz die dieber glücklich genährte Hoffnung der Zuschauer. Er, ein munteres Bürschchen von mittlerer Größe, schwarzen Augen und einem starfen Haarzepf, sie, nicht minder wohl und frästig gebildet; beide zeigten sich nach einander auf dem Seile mit leichten Bewegungen, Sprüngen und seltsamen Posituren. Ihre Leichtsgleit, seine Verwegenheit, die Genauigseit, wemit beide ihre Aunststäcke aussührten, erhöhten mit jedem Schritt und Sprung das allgemeine Vergnügen. Der Austand, womit sie sich betrugen, die ausbeinenden Bemühungen der andern um sie gaben ihnen das Ansehen, als wenn sie Herr und Meister der ganzen Truppe wären, und jedermann hielt sie des Ranges werth.

Die Begeisterung des Lotts theilte sich den Zuschauern an den Fenstern mit; die Tamen sahen unverwandt nach Narcissen, die Herrn nach Landrinetten. Tas Volk janchzte, und das seinere Publicum enthielt sich nicht des Klatschens; kaum daß man noch über Pagliasse lachte. Benige nur schlichen sich weg, als einige von der Truppe, um Geld zu fammeln, sich mit zinnernen Tellern durch die Menge drängten.

Sie haben ihre Sache, dünft mich, gut gemacht, sagte Wilhelm zu Philinen, die bei ihm am Fenster lag. Ich bewundere ihren Verstand, wemit sie auch geringe Kunststückhen, nach und nach und zur rechten Zeit angebracht, geltend zu machen wußten, und wie sie aus der Ungeschicklichkeit ihrer Kinder und aus der Virtuesität ihrer Besten ein Ganzes zusammensarbeiteten, das erst unsere Ausmerssamkeit erregte und dann uns auf das angenehmste unterhielt.

Tas Volk hatte sich nach und nach verlausen und ber Platz war leer geworden, indeß Philine und Laertes über die Gestalt und Geschickslichkeit Narcissens und Landrinettens in Streit geriethen und sich wechselsweise neckten. Wilhelm sah das wunderbare Kind auf der Straße bei

andern spielenden Kindern stehen, machte Philinen darauf aufmerkfan, die sogleich, nach ihrer lebhasten Art, dem Kinde rief und winkte, und da es nicht kommen wollte, singend die Treppe himunterklapperte und es heraufführte.

Hier ist das Räthsel, rief sie, als sie das Kind zur Thüre hereinzog. Es blieb am Eingange stehen, eben als wenn es gleich wieder hinaus schlichfen wollte, legte die rechte Hand vor die Brust, die linke vor die Stirne, und bückte sich tief.

Fürchte dich nicht, liebe Kleine! sagte Wilhelm, indem er auf sie lokging. Sie sah ihn mit unsicherm Blick au, und trat einige Schritte näher. Wie nemist du dich? fragte er.

Sie beißen mich Mignen.

Wie viele Jahre haft du?

Es hat sie niemand gegählt.

Wer war bein Bater?

Der große Teufel ist tobt.

Mun bas ist wunderlich genng! rief Philine aus.

Man fragte sie noch einiges: sie brachte ihre Antworten in einem gebrochenen Deutsch und mit einer sonderbar seierlichen Art vor; dabei legte sie sedsmal die Hände an Brust und Haupt und neigte sich tief.

Wilhelm kennte sie nicht genng ansehen: seine Angen und sein Herz wurden unwirerstehlich von dem geheinmisvollen Zustande dieses Wesens angezegen. Er schätzte sie zwälf dis treizehn Jahre; ihr Körper war gut gebant, nur daß ihre Glieder einen stärkern Wuchs versprachen, oder einen zurückgebattenen anköndigten. Ihre Vittung war nicht regelmäßig, aber ausstaltent, ihre Stirne geheinmißvoll, ihre Nase außervertentlich schön, und der Mund, od er schon sir ihr Alter zu sehr geschlessen schien, und sie manchmal mit den Lippen nach einer Seite zuste, noch immer trenherzig und reizend genug. Ihre bräuntliche Gesichtsfarbe komme man durch die Schminke kanm erkennen. Diese Gestalt prägte sich Wildelmen sehr ties ein; er sah sie nech immer an, schwieg und vergaß der Gegenwärtigen über seinen Betrachtungen. Philine weckte ihn aus seinem Halbtraume, indem sie dem Ainde etwas übriggebliedenes Zuckerwert reichte, und ihm ein Zeichen gab, sich zu entsernen. Es machte seinen Bückling, wie oben, und suhr bligschnell zur Thüre binaus.

Als die Zeit minmehr herbeitam, daß unfere neuen Befaunten sich

für diesen Abend trennen sollten, redeten sie vorher noch eine Spaziersahrt auf den morgenden Tag ab. Sie wollten abermals an einem andern Orte, auf einem benachbarten Jägerhause, ihr Mittagsmahl einnehmen. Wilhelm sprach tiesen Abend noch manches zu Philinens Lobe, worauf Laertes nur kurz und leichtsinnig antwortete.

Den andern Mergen, als sie sich abermals eine Stunde im Fechten gesibt hatten, gingen sie nach Philinens Gasthose, vor welchem sie die bestellte Autsche schon hatten ansahren sehen. Aber wie verwundert war Wilhelm, als die Autsche verschwunden, und wie noch mehr, als Philine nicht zu Hause anzutressen war! Sie hatte sich, so erzählte man, mit ein paar Fremden, die diesen Morgen angesemmen waren, in den Wagen gesetzt und war mit ihnen davon gesahren.

Unser Freunt, der sich in ihrer. Gesellschaft eine angenehme Untershaltung versprechen hatte, konnte seinen Berdruß nicht verbergen. Dasgegen lachte Laertes und rief: So gefällt sie mir! das sieht ihr ganzähnlich! Lassen Sie uns nur gerade nach dem Jagdhause gehen; sie mag sehn wo sie will, wir wollen ihretwegen unsere Promenade nicht versfäumen.

Alls Wilhelm unterwegs biese Inconsequenz bes Betragens zu tabeln fortsuhr, sagte Laertes: Ich kann nicht inconsequent sinden, wenn semand seinem Charafter treu bleibt. Wenn sie sich etwas vornimmt oder semand etwas verspricht, so geschieht es nur unter der stillschweigenden Bedingung, daß es ihr auch bequem sehn werde, den Vorsatz auszusühren oder ihr Versprechen zu halten. Sie verscheuft gern, aber man muß immer bereit senn, ihr das Geschenkte wiederzugeben.

Dieß ift ein feltsamer Charafter, versetzte Wilhelm.

Nichts weniger als seltsam; nur daß sie keine Heuchlerin ist. Ich liebe sie deskwegen, ja ich bin ihr Freund, weil sie mir das Geschlecht so rein darstellt, das ich zu hassen so viel Ursache habe. Sie ist mir die wahre Eva, die Stammmutter des weiblichen Geschlechts; so sind alle, nur wollen sie es nicht Wort haben.

Unter mancherlei Gesprächen, in welchen Laertes seinen Haß gegen tas weibliche Geschlecht sehr lebhaft ausdrückte, ohne jedoch die Ursache taven anzugeben, waren sie in den Wald gekommen, in welchen Wilhelm sehr verstimmt eintrat, weil die Aeusserungen des Laertes ihm die Erinnerung an sein Verhältniß zu Mariannen wieder sehendig gemacht hatten.

Sie fanden nicht weit von einer beschatteten Quelle, unter herrlichen alten Bäumen, Philinen allein, an einem steinernen Tische sitzen. Sie sang ihnen ein luftiges Liedhen entgegen, und als Laertes nach ihrer Gesellschaft fragte, rief sie aus:

Ich habe fie schön angeführt; ich habe fie zum besten gehabt, wie sie es verdienten. Schon unterwegs fett' ich ihre Freigebigkeit auf die Brobe, und da ich bemerkte, daß sie von den kargen Räschern waren, nahm ich mir gleich vor, sie zu bestrafen. Rach unserer Ankunft fragten sie ben Mellner, was zu haben sen? ber mit ber gewöhnlichen Geläufigkeit seiner Zunge alles was ta war, und mehr als ta war, herzählte. Ich fah ibre Berlegenheit; sie blickten einander an, stotterten und fragten nach bem Preise. Was bedenken Sie sich lange! rief ich aus: Die Tafel ist bas Geschäft eines Francuzimmers; laffen Gie mich bafür forgen! Ich fing darauf an, ein unsimmiges Mittagmahl zu bestellen, wozu nech mandies durch Boten aus ber Machbarschaft geholt werden sollte. Der Kellner, ben ich burch ein paar schiefe Mänter zum Bertrauten gemacht hatte, half mir redlich, und so haben wir sie burch bie Vorstellung eines herrlichen Gaftmable bergeftalt geängftigt, bag fie fich furz und gut zu einem Spaziergange in den Wald entschlossen, von dem sie wohl schwerlich zuructkommen werden. Ich habe eine Biertelftunde auf meine eigene Hand gelacht, und werde lachen, so oft ich an die Gesichter bente. Bei Tische erinnerte sich Lacrtes an ähnliche Fälle; sie kamen in den Gang, luftige Beschichten, Diffverständnisse und Prellereien zu erzählen.

Ein junger Mann von ihrer Befanntschaft aus ber Stadt kam mit einem Buche durch den Wald geschlichen, setzte sich zu ihnen und rühmte den schönen Platz. Er machte sie auf das Riefeln der Quelle, auf die Bewegung der Zweige, auf die einfallenden Lichter und auf den Gesang der Bögel ausmertsam. Philine sang ein Lieden vom Kukuk, welches dem Ankömmling nicht zu behagen schien; er empfahl sich bald.

Wenn ich nur nichts mehr von Natur und Naturscenen hören sollte! rief Philine aus, als er weg war: es ist nichts unerträglicher, als sich bas Vergnigen verrechnen zu lassen, bas man genießt. Wenn schön Wetter ist, geht man spazieren, wie man tanzt, wenn ausgespielt wird. Wer mag aber nur einen Augenblick an die Musik, wer aus schöne Wetter benten? Der Tänzer interessirt uns, nicht die Violine, und in ein paar solone schwarze Augen zu sehen, thut einem paar blauen Augen gar

zu wohl. Was sollen bagegen Quellen und Brunnen, und alte morsche Linden!

Sie sah, indem sie so sprach, Withelmen, der ihr gegenüber saß, mit einem Blid in die Augen, dem er nicht wehren konnte, wenigstens bis an die Thüre seines Herzens vorzudringen.

Sie haben Recht! versetzte er mit einiger Berlegenheit: ber Mensch ist bem Menschen das Interessanteste, und sollte ihn vielleicht ganz allein interessiren. Alles andere, was uns umgiebt, ist entweder nur Element, in dem wir leben, oder Wertzeng, dessen wir und bedienen. Je niehr wir und debeinen. Je niehr wir und debeinen. Je niehr wir und debeinen. Derthes und nehmen, deste schwächer wird das Gefühl unseres eigenen Werthes und das Gefühl der Gesellschaft. Die Menschen, die einen großen Werth auf Gärten, Gebäude, Kleider, Schmuck oder irgend ein Besitzthum legen, sind weniger gesellig und gesällig; sie verlieren die Menschen aus den Augen, welche zu erfreuen und zu versammeln nur sehr wenigen glückt. Sehen wir es nicht auch auf dem Theater? Ein guter Schauspieler macht und bald eine elende, unschießliche Decoration vergessen, dahingegen das schönste Theater den Mangel an guten Schauspielern erst recht fühlsbar macht.

Nach Tische setzte Philine sich in das beschattete hohe Gras. Ihre beiden Freunde mußten ihr Blumen in Menge herbeischaffen. Sie wand sich einen vollen Kranz und setzte ihn auf; sie sah unglaublich reizend aus. Die Blumen reichten noch zu einem andern hin; auch den flocht sie, indem sich beide Männer neben sie setzten. Als er unter allerlei Scherz und Anspielungen sertig geworden war, drückte sie ihn Wilhelmen mit der größten Annuth auß Haupt, und rückte ihn mehr als einmal anders, bis er recht zu sitzen schien.

Und ich werde, wie es scheint, seer ausgehen? sagte Laertes.

Mit nichten! versetzte Philine: ihr sollt ench seineswegs beflagen.

Sie nahm ihren Krang vom Haupte und fette ihn Laertes auf.

Wären wir Nebenbuhler, fagte biefer, so würden wir sehr heftig ftreiten können, welchen von beiden bu am meisten begünstigft.

Da wärt ihr rechte Thoren, versetzte sie, indem sie sich zu ihm hinüberbog, und ihm den Mund zum Auß reichte, sich aber sogleich umwendete, ihren Arm um Wilhelmen schlang und einen lebhaften Kußauf seine Lippen drückte.

Weldher schmedt am besten? fragte sie nedisch.

Wunderlich! rief Laertes. Es scheint, als wenn so etwas niemals nach Wermuth schmeden sonne.

So wenig, sagte Philine, als irgend eine Gabe, die jemand ohne Neid und Eigenfinn genießt. Nun hätt' ich, rief sie aus, noch Lust, eine Stunde zu tauzen, und dann müssen wir wohl wieder nach unsern Springern sehen.

Man ging nach dem Hause und fand Musik baselbst. Philine, die eine gute Tänzerin war, belebte ihre beiden Gesellschafter. Wilhelm war nicht ungeschieft, allein es sehlte ihm an einer fünstlichen Uebung. Seine beiden Freunde nahmen sich vor, ihn zu unterrichten.

Man verspätete sich. Die Seilkänzer hatten ihre klünste schon zu produciren angesangen. Auf dem Plaze hatten sich viele Zuschauer eingesunden, doch war unsern Freunden, als sie ausstiegen, ein Getünmet merkwürdig, das eine große Anzahl Meuschen nach dem Thore des Gastboses, in welchem Wilhelm eingesehrt war, hingezogen hatte. Wilhelm sprang hinüber, um zu sehen was es sen; und mit Entsehen erblickte er, als er sich durchs Velk drängte, den Herrn der Seitkänzergesellschaft, der das interessante kind bei den Haaren aus dem Hause zu schleppen bemüht war, und mit einem Peitschenstiel unbarmherzig auf den kleinen Körper losschlug.

Wilhelm fuhr wie ein Blitz auf ten Mann zu und faste ihn bei ber Bruft.

Laß tas Rind tos! schrie er wie ein Rasender, oder einer von uns bleibt bier auf der Stelle.

Er faste zugleich ben Nerl mit einer Gewalt, die nur der Zorn geben kann, bei der Nehle, daß dieser zu ersticken glaubte, das Kind lostieß und sich gegen den Angreisenden zu vertheidigen suchte. Einige Leute, die mit dem Kinde Mitteid fühlten, aber Streit anzusangen nicht gewagt hatten, sielen dem Seitkänzer sogleich in die Arme, entwassneten ihn und drohten ihm mit vielen Schimpsreden. Dieser, der sich jetzt nur auf die Wassen seines Mundes reducirt sah, sing gräßtich zu drohen und zu fluchen an: die faule, unnüge Creatur wolle ihre Schuldigkeit nicht thun; sie verweigere den Siertanz zu tanzen, den er dem Publicum ver sprochen habe; er welle sie todtschlagen, und es solle ihn niemand daran hindern. Er suchte sich loszumachen, um das Kind, das sich unter der Menge verkrochen hatte, auszusuchen.

Wilhelm hielt ihn zurück und rief: Du follst nicht ober tieses Geschöpf weder sehen noch berühren, bis du vor Gericht Nochenschaft giebst, wo du es gestohlen hast: ich werde dich aufs äußerste treiben; du sollst mir nicht entgehen.

Tiese Rete, welche Wilhelm in ter Hitze, ohne Gedanken und Absicht, aus einem tunkeln Gefühl, ober wenn man will, aus Inspiration ausgesprochen hatte, brachte ben wüthenden Menschen auf einmal zur Ruhe.

Er rief: was hab' ich mit ber unnützen Creatur zu schaffen! Zahlen Sie mir, was mich ihre Kleider koften, und Sie mögen sie behalten; wir wollen biesen Abend noch einig werden.

Er eilte darauf, die unterbrochene Vorstellung fortzusetzen und die Unruhe des Publicums durch einige bedeutende Kunststücke zu befriedigen.

Wilhelm suchte nunmehr, da es stille geworden war, nach dem Kinde, das sich aber nirgends sand. Einige wollten es auf dem Boden, andere auf den Tächern der benachbarten Häuser gesehen haben. Nachdem man es aller Orten gesucht hatte, mußte man sich beruhigen und abwarten, ob es nicht von selbst wieder herbeisommen wolle.

Indes war Narcis nach Hause gekommen, welchen Wilhelm über tie Schicksale und die Herfunft bes Kindes befragte. Dieser wußte nichts bavon — benn er war nicht lange bei der Gesellschaft — erzählte dagegen mit großer Leichtigkeit und vielem Leichtsinne seine eigenen Schicksale. Als ihm Wilhelm zu dem großen Beifall Glück wünschte, dessen er sich zu erfreuen hatte, äußerte er sich sehr gleichgültig darüber.

Wir sint gewohnt, sagte er, taß man über uns lacht und unsere Künste bewundert; aber wir werden durch den außerordentlichen Beisall um nichts gebessert. Der Entrepreneur zahlt uns und mag sehen, wie er zurecht kommt.

Er beurlaubte sich tarauf und wollte sich eilig entfernen. Auf die Frage, wo er so schnell hin welle? lächelte der junge Mensch und gestand, daß seine Figur und Talente ihm einen solidern Beisall zugezogen, als der des greßen Publicums seh. Er habe von einigen Frauenzimmern Betschaft erhalten, die sehr eistig verlangten, ihn näher sennen zu lernen, und er fürchte, mit den Besuchen, die er abzulegen habe, vor Mitternacht kaum sertig zu werden. Er suhr fort, mit der größten Aufrichtigkeit seine Abentener zu erzählen, und hätte die Namen, Straßen und Häuser angezeigt, wenn nicht Wilhelm eine solche Indiscretion abgelehnt und bössisch entlassen hätte.

Laertes hatte indessen Landrinetten unterhalten und versicherte, sie sen vollkommen würdig, ein Weib zu sehn und zu bleiben.

Nun ging die Unterhandlung mit dem Entrepreneur wegen des Nindes an, das unserm Freunde für dreißig Thaler überlassen wurde, gegen welche der schwarzbärtige, heftige Italiäner seine Ansprüche völlig abtrat, von der Herfunst des Nindes aber weiter nichts besennen wollte, als daß er solches nach dem Tode seines Bruders, den man wegen seiner außer ordentlichen Geschicklichkeit den großen Teusel genannt, zu sich genommen habe.

Der andere Morgen ging meist mit Anfsuchen des Kindes hin. Bergebens durchkrech man alle Winkel des Hauses und der Nachbarschaft; es war verschwunden, und man fürchtete, es möchte in ein Wasser gesprungen sehn oder sich sonst ein Leids angethan haben.

Philinens Reize konnten die Unruhe unseres Freundes nicht ableiten. Er brachte einen traurigen, nachdenklichen Tag zu. Auch des Abends, da Springer und Tänzer alle ihre Kräfte aufbeten, um sich dem Publicum aufs beste zu empsehlen, konnte sein Gemüth nicht erheitert und zerstreut werden.

Durch ben Zulauf aus benachbarten Ortschaften hatte bie Anzahl ber Menschen außererbentlich zugenommen, und so wälzte sich auch ber Schneeball bes Beifalls zu einer ungehenern Größe. Der Sprung über die Tegen und durch das Faß mit papierenen Bören machte eine große Sensation. Der starte Mann ließ zum allgemeinen Grausen, Entsetzen und Erstaumen, indem er sich mit dem Kopf und den Füßen auf ein paar auseinandergeschebene Stühle legte, auf seinen hohlschwebenden Leib einen Umbos heben und auf demselben von einigen wackern Schmiede gefellen ein Hufeisen fertig schmieden.

Huch war die sogenannte Herenlesstärke, da eine Reihe Männer, auf den Schultern einer ersten Reihe stehend, abermals Frauen und Jünglinge trägt, so daß zuletzt eine lebendige Pyramide entsteht, deren Spitze ein Kind, auf den Kopf gestellt, als Knopf und Wettersahne ziert, in diesen Gegenden noch nie gesehen worden, und endigte würdig das gauze Schauspiel. Nareiß und Landrinette ließen sich in Tragsesseln auf den Schultern der übrigen durch die vornehmsten Straßen der Stadt unter lautem Freudengeschrei des Volks tragen. Man warf ihnen Bän der, Blumensträuße und seidene Tücker zu und drängte sich, sie ins

Gesicht zu fassen. Jedermann schien glücklich zu sehn, sie anzuschen, und von ihnen eines Blicks gewürdigt zu werden.

Welcher Schanspieler, welcher Schriftsteller, ja welcher Mensch überhaupt würde sich nicht auf dem Gipfel seiner Wünsche sehen, wenn er durch irgend ein edles Wort oder eine gute That einen so allgemeinen Eindruck herverbrächte? Welche köstliche Empfindung müßte es sehn, wenn man gute, edle, der Menschheit würdige Gesühle eben so schnell durch einen elektrischen Schlag ausbreiten, ein solches Entzücken unter dem Volke erregen könnte, als diese Leute durch ihre körperliche Geschicklichkeit gethan haben, wenn man der Wenge das Mitgesühl alles Menschlichen geben, wenn man sie mit der Vorstellung des Glücks und Unglücks, der Weisheit und Thorheit, ja des Unsinns und der Albernheit entzünden, erschüttern, und ihr stockendes Innere in freie, lebhaste und reine Bewegung setzen könnte!

So fprach unser Freund, und da weder Philine noch Laertes gestimmt schienen einen solchen Discurs fortzusetzen, unterhielt er sich allein mit diesen Lieblingsbetrachtungen, als er bis spät in die Nacht um die Stadt spazierte, und seinen alten Wunsch, das Gute, Erle, Große durch das Schauspiel zu versinnlichen, wieder einmal mit aller Lebhaftigkeit und aller Freiheit einer losgebundenen Einbildungskraft versolgte.

#### Fünftes Capitel.

Des andern Tages, als die Sciltänzer mit großem Geräusch abgezogen waren, fand sich Mignon sogleich wieder ein, und trat hinzu, als Wilhelm und Laertes ihre Fechtübungen auf dem Saale fortsetzten. Wohast du gesteckt? fragte Wilhelm freundlich. Du hast uns viel Sorge gemacht.

Das Kind antwortete nichts und fah ihn an.

Du bift nun unfer! rief Laertes: wir haben bich gefauft.

Was hast du bezahlt? fragte das Kind ganz trocken.

Hundert Ducaten, versetzte Laertes; wenn bu sie wieder giebst, faunst bu frei sehn.

Das ift wohl viel? fragte das Rind.

D ja, bu magst bich nur gut aufführen.

3d will Dienen, versetzte fie.

Von dem Augenblicke an merkte sie genau, was der Rellner den beiden Freunden für Dienste zu leisten hatte, und litt schon des andern Tages nicht mehr, daß er ins Zimmer kam. Sie wollte alles selbst thun, und machte auch ihre Geschäfte, zwar langsam und mitunter undehülslich, dech genau und mit großer Sorgsalt.

Sie stellte sich oft an ein Gefäß mit Wasser, und wusch ihr Gesicht mit so vieler Emsigseit und Hestigseit, daß sie sich fast die Bassen ausrieb, dis Laertes durch Fragen und Necken ersuhr, daß sie die Schminke von ihren Wangen auf alle Weise loszuwerden suche, und über dem Eiser, womit sie es that, die Nöthe, die sie durchs Neiben hervorgebracht hatte, für die hartnästigste Schminke halte. Man bedeutete sie, und sie ließ ab, und nachdem sie wieder zur Nuhe gekommen war, zeigte sich eine schwiederaune, obgleich mur von wenigem Noth erhöhte Gesichtsfarbe.

Durch bie frevelhaften Reize Philinens, burch bie geheinmisvolle Gegenwart bes Rindes nicht als er sich selbst gestehen durfte, unterhalten, brachte Wilhelm verschiedene Tage in dieser sonderbaren Gesellschaft zu, und rechtsertigte sich bei sich selbst durch eine fleisige Uedung in der Fechtund Tanzkunft, wozu er so leicht nicht wieder Gelegenheit zu finden glaubte.

Nicht wenig verwundert und gewissernaßen erfreut war er, als er eines Tages Herrn und Frau Melina ankommen sah, welche, gleich nach dem ersten frehen Gruße, sich nach der Directrice und den übrigen Schauspielern erkundigten, und mit großem Schrecken vernahmen, daß jene sich sichen lange entfernt habe und diese bis auf wenige zerstreut seyen.

Das junge Paar hatte sich nach ihrer Verbindung, zu der, wie wir wissen, Wilhelm behülflich gewesen, an einigen Orten nach Engagement umgesehen, keines gesunden und war endlich in dieses Städtchen gewiesen worden, wo einige Personen, die ihnen unterwegs begegneten, ein gutes Theater gesehen haben wollten.

Philinen wollte Madame Melina und Herr Melina dem lebhaften Laertes, als sie Bekanntschaft machten, keineswegs gefallen. Sie wünsch ten die neuen Ankömmtlinge gleich wieder loszuschu, und Wilhelm konnte ihnen keine günstige Gesimmugen beibringen, ob er ihnen gleich wiederholt versicherte, daß es recht gute Leute sehen.

Eigentlich war auch bas bisherige lustige Leben unserer brei Abenteurer burch die Erweiterung ber Wesellschaft auf mehr als Eine Beise geftört; denn Melina fing im Wirthshause — er hatte in eben demselben, in welchem Philine wohnte, Platz gefunden — gleich zu markten und zu guängeln an. Er wollte für weniges Geld besseres Duartier, reichlichere Mahlzeit und promptere Bedienung haben. In kurzer Zeit machten Wirth und Kellner verdrießliche Gesichter, und wenn die andern, um froh zu leben, sich alles gefallen ließen und nur geschwind bezahlten, um nicht länger an das zu denken, was schon verzehrt war, so muste die Mahlzeit, die Melina regelmäßig sogleich berichtigte, jederzeit von vorne wieder durchgenommen werden, so daß Philine ihn ohne Umstände ein wiederkäuendes Thier nannte.

Noch verhaßter war Madame Melina dem listigen Mädchen. Diese junge Frau war nicht ohne Bildung, doch sehlte es ihr gänzlich an Geist und Seele. Sie declamirte nicht übel, und wollte immer declamiren; allein man merkte bald, daß es nur eine Wortdeclamation war, die auf einzelnen Stellen lastete, und die Empfindung des Ganzen nicht ausdrückte. Bei diesem allem war sie nicht leicht jemand, besonders Männern, unangenehm. Vielmehr schrieden ihr diesenigen, die mit ihr umgingen, gewöhnslich einen schönen Verstand zu: denn sie war, was ich mit einem Worte eine Anempfinderin nennen möchte; sie wußte einem Freunde, um dessen Achtung ihr zu thun war, mit einer besondern Ausmerssamkeit zu schmeicheln, in seine Iveen sorizont waren, mit Esstase eine solche neue Erschwing auszunehmen. Sie verstand zu sprechen und zu schweigen, und ob sie gleich sein tücksches Gemitth hatte, mit großer Versicht auszupassen, we des andern schwache Seite senn möchte.

# Sechstes Capitel.

Melina hatte sich inbessen nach ben Trümmern ber vorigen Direction genau erkundigt. Sowohl Decorationen als Garberobe waren an einige Handelsleute versetzt, und ein Notarius hatte den Auftrag von der Directrice erhalten, unter gewissen Bedingungen, wenn sich Liebhaber fänden, in den Berkauf aus freier Hand zu willigen. Melina wollte die Sachen beschen und zog Wilhelmen mit sich. Tieser empfand, als man ihnen die Zimmer eröffnete, eine gewisse Neigung dazu, die er sich jedoch

fetbst nicht gestand. In so einem schlechten Zustande auch die gestecksten Tecorationen waren, so wenig scheindar auch türkische und heidnische Meider, alte Carricaturröcke für Männer und Frauen, Kutten sür Zauberer, Inden und Pfassen sehn mochten, so komt' er sich doch der Empfindung nicht erwehren, daß er die glücklichsten Augenblicke seines Lebens in der Nähe eines ähnlichen Trödelkrams gesunden hatte. Hätte Melina in sein Herz sehen können, so würd' er ihm eifriger zugesetzt haben, eine Summe Geldes auf die Bestreiung, Ausstellung und neue Belebung dieser zerstreuten Glieder zu einem schönen Ganzen herzugeben. Welch ein glücklicher Mensch, rief Melina aus, könnt' ich senn, wenn ich nur zweidundert Thaler besäße, um zum Aufange den Besüt dieser ersten theatra lischen Bedürfnisse zu erlangen! Wie bald wollt' ich ein kleines Schauspiel beisammen haben, das uns in dieser Stadt, in dieser Gegend gewiß sogleich ernähren sollte! Wilhelm schwieg, und beide verließen nachdenklich die wieder eingesperrten Schähe.

Melina hatte von biefer Zeit an feinen andern Discurs, als Projecte und Vorschläge, wie man ein Theater einrichten und dabei seinen Vortheil sinden könnte. Er suchte Philinen und Laertes zu interessiren, und man that Wilhelmen Vorschläge, Geld herzuschließen und Sicherheit dagegen anzunehmen. Diesem siel erst aber bei dieser Gelegenheit recht auf, daß er hier so lange nicht hätte verweilen sollen; er entschuldigte sich und wollte Anstalten machen, seine Reise fortzusetzen.

Indessen war ihm Mignens Gestalt und Wesen innner reizender geworden. In allem seinem Thun und Lassen hatte das Kind etwas Sonsterdares: es ging die Treppe weder auf nech ab, sondern sprang; es stieg auf den Geländern der Gänge weg, und eh man sich's versah, saß es oben auf dem Schranke, und blieb eine Weile ruhig. Auch hatte Wilbelm bemerkt, daß es sir jeden eine besendere Art von Gruß hatte: ihn grüßte sie seit einiger Zeit mit über die Brust geschlagenen Armen. Manche Tage war sie ganz stumm; zu Zeiten autwortete sie mehr auf verschiedene Fragen, immer sonderdar, doch so, daß man nicht unterscheiden sonnte, ob es Witz oder Unsenntisch der Sprache war, indem sie ein gedrechenes, mit Französisch und Italiänisch durchslochtenes Tentsch sprach. In seinem Tienste war das Kind unermütet und früh mit der Sonne aus; es verlor sich dagegen Abends zeitig, schließ in einer Kanumer auf der nachten Erre, und war durch nichts zu dewegen, ein

Bette over einen Strohsack anzunehmen. Er fant sie oft, daß sie sich wusch. Auch ihre Kleider waren reinlich, obgleich alles fast doppelt und dreifach an ihr geflicht war. Man sagte Wilhelmen auch, daß sie alle Morgen ganz stüh in die Messe gehe, wohin er ihr einmal folgte, und sie in der Ecke der Kirche mit dem Rosenkranze knieen und andächtig beten sah: sie bemerkte ihn nicht; er ging nach Hause, machte sich vielerlei Geranken über diese Gestalt und konnte sich bei ihr nichts Bestimmtes denken.

Neues Andringen Melina's um eine Summe Geltes zur Auslöfung ter mehr erwähnten Theatergeräthschaften bestimmte Wilhelmen noch mehr, an seine Abreise zu tenken. Er wollte ten Seinigen, die lange nichts von ihm gehört hatten, noch mit tem heutigen Posttage schreiben; er sing auch wirklich einen Brief an Wernern an, und war mit Erzählung seiner Abenteuer, wobei er, ohne es selbst zu bemerken, sich mehrmal von der Wahrheit emfernt hatte, schon ziemlich weit gekommen, als er zu seinem Bertruß auf der hintern Seite des Briefblatts schon einige Berse geschrieben fant, die er für Matame Metina aus seiner Schreibtagel zu copiren angesangen hatte. Unwillig zerriß er das Blatt und verschob die Wiesterblung seines Bekenntnisses auf den nächsten Posttag.

## Siebentes Capitel.

Unsere Gesellschaft befant sich abermals beisammen, und Philine, bie auf sebes Pserd, bas verbeifam, auf jeden Wagen, ber aufuhr, äußerst aufmerksam war, rief mit großer Lebhaftigkeit: Unser Petant! ba kennnt unser allerliebster Petant! Wen mag er bei sich haben? Sie rief und winkte zum Fenster hinaus, und ber Wagen hielt stille.

Ein fümmerlich armer Teufel, ten man an seinem verschabten, graulichbraunen Rocke und an seinen übelconditionirten Unterkleidern für einen Magister, wie sie auf Afademien zu vermodern pflegen, hätte halten sollen, stieg auß dem Wagen und entblößte, indem er Philinen zu grüßen den hat abthat, eine übelgepuderte, aber übrigens sehr steise Perrücke, und Philine warf ihm hundert Kußhände zu.

So wie sie ihre Glückseligkeit fant, einen Theil ter Männer zu lieben und ihre Liebe zu genießen, so war tas Vergnügen nicht viel

geringer, das sie sich so oft als möglich gab, die übrigen, die sie eben in diesem Angenblicke nicht liebte, auf eine sehr leichtsertige Weise zum besten zu haben.

Neber ben Lärm, womit sie biesen alten Freund empfing, vergaß man auf die übrigen zu achten, die ihm nachfolgten. Doch glanbte Wilbelm die zwei Frauenzimmer und einen ältlichen Mann, der mit ihnen bereintrat, zu kennen. Auch entveckte sich's bald, daß er sie alle drei vor einigen Jahren bei ber Gesellschaft, die in seiner Baterstadt spielte, mehr= mals geschen hatte. Die Töchter waren seit ber Zeit berangewachsen; ber Alte aber hatte sich wenig verändert. Dieser spielte gewöhnlich die gutmüthigen, polternden Alten, wovon das deutsche Theater nicht leer wird, und die man auch im gemeinen Leben nicht selten antrifft: benn ba es der Charafter unserer Landsleute ist, das Gute ohne viel Brunk zu thun und zu leisten, so benken sie selten baran, bag es auch eine Art gebe, tas Rechte mit Zierlichkeit und Annuth zu thun, und verfallen vielmehr, von einem Geiste des Widerspruchs getrieben, leicht in den Fehler, durch ein mürrisches Wesen ihre liebste Tugend im Contraste barzustellen. Solde Rollen fpielte unfer Schauspieler febr gut, und er spielte sie so oft und ausschließlich, bag er barüber eine ähnliche Urt sich zu betragen im gemeinen Leben angenommen hatte.

Wilhelm gerieth in große Bewegung, sobald er ihn erkannte: benn er erinnerte sich, wie oft er biesen Mann neben seiner geliebten Marianne auf bem Theater gesehen hatte; er börte ihn noch schelten, er hörte ihre schmeichelnde Stimme, mit ber sie seinem ranben Wesen in manchen Rollen zu begegnen hatte.

Die erste lebhafte Frage an rie neuen Ankömmtinge, ob ein Unterstemmen auswärts zu sinden und zu hossen sen? ward leider mit Rein beantwortet, und man mußte vernehmen, daß die Gesellschaften, bei denen man sich erkundigt besetzt und einige ravon sogar in Sorgen seven, wegen des bevorstehenden Krieges auseinanderzehen zu müssen. Der polternde Alte hatte mit seinen Töchtern aus Berdruß und Liebe zur Abswechselung ein vortheilhaftes Engagement aufgegeben, hatte mit dem Peranten, den er unterwegs antras, einen Wagen gemiethet, um hierher zu kommen, wo denn and, wie sie fanden, guter Nath theuer war.

Die Zeit, in weldzer sich die übrigen über ihre Angelegenheiten sehr lebbast unterbielten, brachte Wilhelm nachdentlich zu. Er wünschte den

Alten allein zu sprechen, wünschte und fürchtete von Mariannen zu hören, und befand sich in ber größten Unruhe.

Die Artigfeit der nen angekommenen Frauenzimmer konnten ihn nicht aus seinem Traume reißen; aber ein Wortwechsel, der sich erhob, machte ihn aufmerksam. Es war Friedrich, der blonde Knabe, der Philinen aufzuwarten pflegte, sich aber dießmal lebhaft widersetzte, als er den Tisch decken und Essen herbeischaffen sollte.

Ich habe mich verpflichtet, rief er aus, Ihnen zu tienen, aber nicht, allen Menschen aufzuwarten.

Sie geriethen barüber in einen heftigen Streit. Philine bestant barauf, er habe seine Schuldigkeit zu thun, und als er sich hartnäckig widersetze, sagte sie ihm ohne Umstände, er könne gehen, wohin er wolle.

Glauben Sie etwa, daß ich mich nicht von Ihnen entfernen könne? rief er aus, ging trotzig weg, machte sein Bündel zusammen und eilte sogleich zum Hause hinaus.

Geh, Mignen, sagte Philine, und schaff' uns was wir brauchen; sag' es bem Kellner, und hilf aufwarten!

Mignen trat vor Wilhelmen hin, und fragte in ihrer lakonischen Art: Soll ich? darf ich? und Wilhelm versetzte: Thu', mein Kind, was Mademoiselle dir sagt!

Das Kind besorgte alles und wartete ben ganzen Abend mit großer Sergfalt ben Gästen auf. Nach Tische suchte Wilhelm mit bem Alten einen Spaziergang allein zu machen; es gelang ihm, und nach mancherlei Fragen, wie es ihm bisher gegangen? wendete sich bas Gespräch auf die chemalige Gesellschaft, und Wilhelm wagte zuletzt nach Mariannen zu fragen.

Sagen Sie mir nichts von dem abscheulichen Geschöpf! rief der Alte: ich habe verschworen, nicht mehr an sie zu denken. Wilhelm erschrack über diese Aeuserung, war aber noch in größerer Verlegenheit, als der Alte fortsuhr auf ihre Leichtfertigkeit und Liedertichkeit zu schmählen. Wie gern hätte unser Freund das Gespräch abgebrochen! allein er mußte nun einmal die polternden Ergießungen des wunderlichen Mannes aushalten.

Ich schrime mich, suhr dieser fort, daß ich ihr so geneigt war. Doch hätten Sie das Mädchen näher gefannt, Sie würden mich gewiß entschulzigen. Sie war so artig, natürlich und gut, so gefällig, und in jedem Sinne leidlich. Nie hätt' ich mir vorgestellt, daß Frechheit und Undank die Hauptzüge ihres Charafters sonn sollten.

Schon hatte sich Wilhelm gesastt gemacht, bas Schlimmste von ihr zu bören, als er auf einmal mit Berwunderung bemerkte, baß der Ton bes Alten milter wurde, seine Rede endlich stedte und er ein Schunpf tuch aus ber Tasche nahm, um die Thränen zu trecknen, die zuletzt seine Rede völlig unterbrachen.

Was ist Ihnen? rief Wilhelm ans: was giebt Ihren Empfindungen auf einmal eine so entgegengesetzte Richtung? Verbergen Sie mir es nicht! ich nehme an dem Schickfale dieses Märchens nicht Antheil, als Sie glauben; nur lassen Sie mich alles wissen.

Ich babe wenig zu sagen, versetzte der Alte, indem er wieder in seinen ernstlichen, verdrießtichen Ton überging. Ich werd' es ihr nie vergeben, was ich um sie geduldet habe.

Sie hatte, suhr er sort, immer ein gewisses Zutrauen zu mir; ich liebte sie wie meine Techter, und hatte, da meine Frau nech lebte, den Entschluß gesaßt, sie zu mir zu nehmen und sie aus den Händen der Alten zu retten, von deren Anleitung ich mir nicht viel Gutes versprach. Meine Frau starb, und das Project zerschlug sich.

Gegen das Ente des Ausenthalts in Ihrer Baterstadt — es sind nicht gar drei Jahre — merkt' ich ihr eine sichtbare Transigkeit an; ich fragte sie, aber sie wich aus. Endich machten wir uns auf die Reise. Sie suhr mit mir in Einem Wagen, und ich bemerkte, was sie mir auch bald gestand, daß sie guter Hoffmung sen, und in der größten Furcht schwebe, von unserm Director verstoßen zu werden. Auch dauerte es nur turze Zeit, so machte er die Entdechung, kündigte ihr den Contract, der obnedieß nur auf sechs Wochen stand, sogleich auf, zahlte was sie zu sordern batte, und ließ sie, aller Berstellungen ungeachtet, in einem kleinen Städtchen, in einem schechten Wirthshause zurück.

Der Henter hole alle tiedertichen Dirnen! rief der Atte mit Berdruß, und besonders diese, die mir so manche Stunde meines Lebens verdorben bat! Was soll ich tange erzähten, wie ich mich ihrer angenommen, was ich für sie gethan, was ich an sie gehängt, wie ich auch in der Abwesen beit für sie gesorgt habe! Ich wollte tieber mein Gelt in den Teich wersen und meine Zeit hindringen, rändige Hunde zu erziehen, als nur semals wieder auf so ein Geschöpf die mindeste Ausmertianteit wenden. Bas war's? Im Ansang erhielt ich Tantsagungsbriese, Nachricht von einigen Orten ihres Ausenbalts und zulest sein Wort mehr, nicht einmal

Dank für bas Geld, bas ich ihr zu ben Wochen geschickt hatte. D, bie Verstellung und ber Leichtsium ber Weiber ist so recht zusammengepaart, um ihnen ein bequemes Leben und einem ehrlichen Kerl manche verdrießtiche Stunde zu schaffen!

## Achtes Capitel.

Man tenke sich Wilhelms Zustant, als er von dieser Unterredung nach Hause kam. Alle seine alten Bunden waren wieder aufgerissen, und das Gesicht, daß sie seiner Liebe nicht ganz unwürdig gewesen, wieder lebbast geworden: denn in dem Interesse des Alten, in dem Lobe, das er ihr wider Willen geben mußte, war unserm Freunde ihre ganze Liebenswürdigkeit wieder erschienen; ja selbst die hestige Anklage des leidenschaftlichen Mannes enthielt nichts, was sie vor Wilhelms Augen hätte herabsehen können. Denn dieser bekannte sich selbst als Mitschuldigen ihrer Bergehungen, und ihr Schweigen zuletzt schien ihm nicht tadelhaft; er machte sich vielmehr nur traurige Geranken darüber, sah sie als Wöchnerin, als Mutter in der Welt ohne Hülse herumirren, wahrscheinlich mit seinem eigenen Kinde herumirren, — Vorstellungen, welche das schwerzlichste Gefühl in ihm erregten.

Mignon hatte auf ihn gewartet und leuchtete ihm die Treppe hin= auf. Als sie bas Licht niedergesett hatte, bat sie ihn zu erlauben, daß fie ihm heute Abend mit einem Runftstücke aufwarten burfe. Er hatte es lieber verbeten, besonders ba er nicht wußte, mas es werden sollte. Allein er konnte riefem guten Geschöpf nichts abschlagen. Rach einer kurzen Zeit trat sie wieder herein. Sie trug einen Teppich unter bem Arme, ben sie auf ber Erbe ausbreitete. Wilhelm ließ fie gewähren. Sie brachte barauf vier lichter, stellte eins auf jeden Zipfel des Teppichs. Ein Körbchen mit Ciern, bas fie barauf holte, machte bie Absicht beutlicher. Rünftlich abgemessen schritt sie nunmehr auf bem Teppich hin und her, und legte in gemiffen Magen bie Gier auseinander, bann rief fie einen Menfchen herein, der im Saufe aufwartete und die Violine spielte. Er trat mit feinem Justrumente in die Ede; fie verband fich die Augen, gab bas Beichen, und fing zugleich mit ber Musik, wie ein aufgezogenes Räderwert, ihre Bewegungen an, indem fie Tact und Melodie mit dem Schlage ber Caftagnetten begleitete.

Bebende, leicht, rasch, genau führte sie den Tanz. Sie trat se icharf und so sieder zwischen die Eier hinein, bei den Giern nieder, daß man jeden Augenblick dachte, sie müsse eins zertreten oder bei schnellen Wendungen das andere fortschlendern. Mit nichten! sie berührte keines, ob sie gleich mit allen Arten von Schritten, engen und weiten, ja sogar mit Sprüngen, und zuletzt halb knieend sich durch die Reihen durchwand.

Unaufbattsam wie ein Uhrwert lief sie ihren Weg, und die sonder bare Musik gab dem immer wieder von verne anfangenden und losranschen den Tanze bei jeder Wiederhotung einen neuen Stoß. Wilhelm war von dem sonderbaren Schauspiele ganz bingerissen; er vergaß seiner Sorgen, folgte jeder Bewegung der geliebten Creatur, und war verwundert, wie in diesem Tanze sich ihr Charakter vorzüglich entwickelte.

Streng, scharf, trocken, bestig und in sansten Stellungen mehr seierlich als angenehm, zeigte sie sich. Er enwsand, was er schon für Mignen gefühlt, in diesem Augenblick auf einmal: er sehnte sich, dieses verlassen Wesen an Kindesstatt seinem Herzen einzuverleiben, es in seine Arme zu nehmen und mit der Liebe eines Baters Freude des Lebens in ihm zu erwecken.

Der Tanz ging zu Ende; sie rollte die Eier mit den Füßen sachte zusammen auf ein Häuschen, ließ keines zurück, beschädigte keines und stellte sich dazu, indem sie die Binde von den Augen nahm und ihr Kunststück mit einem Bücklinge endigte.

Wilbelm tantte ihr, taß sie ihm ten Tanz, ten er zu seben gewünscht, so artig und unvermuthet vorgetragen babe: er streichelte sie und bedauerte, taß sie sich's habe so sauer werden lassen: er versprach ihr ein neues kleit, worauf sie bestig autwortete: deine Farbe. Auch das versprach er ihr, obgleich er nicht deutlich wußte, was sie darunter meine. Sie nahm die Sier zusammen, den Teppich unter den Arm, fragte, ob er noch etwas zu besehlen habe und schwang sich zur Thüre binaus.

Von dem Musikus ersuhr er, daß sie sich seit einiger Zeit viele Mübe gegeben, ihm den Tanz, welches der befannte Fandange war, se lange vorzusingen, bis er ihn habe spielen können. Anch habe sie ihm für seine Bemübungen etwas Geld angeboten, das er aber nicht nehmen wollen.

#### Henntes Capitel.

Nach einer unruhigen Nacht, die unser Freund theils wachend, theils von schweren Träumen geängstigt zubrachte, in tenen er Mariannen bald in aller Schönheit, bald in kimmerlicher Gestalt, jetzt mit einem Kinde auf dem Arm, bald tesselben beraubt sah, war der Morgen kann angebrechen, als Mignen schen mit einem Schneider hereintrat. Sie brachte graues Tuch und blauen Tasset, und erflärte nach ihrer Art, daß sie ein neues Bestehen und Schifferhosen, wie sie selche an den Knaben in der Stadt gesehen, mit blauen Ausschlägen und Bändern haben wolle.

Wilhelm hatte seit dem Verlust Mariannens alle muntern Farben abgelegt: er hatte sich an das Grau, an die Rleidung der Schatten, gewöhnt, und nur eine ein himmelblaues Futter oder ein fleiner Kragen von dieser Farbe belebte einigermaßen jene stille Kleidung. Mignen, begierig seine Farbe zu tragen, trieb den Schneider, der in kurzem die Arbeit zu liesern versprach.

Die Jang und Sechtstunden, die unser Freund heute mit Laertes nabm, wellten nicht zum besten glücken. Auch wurden sie bald burch Metina's Ansunft unterbrechen, ber umständlich zeigte, wie jest eine kleine Gesellschaft beisammen sen, mit welcher man schon Stücke genug aufführen könne. Er erneuerte seinen Antrag, daß Wilhelm einiges Geld zum Etablissement verstrecken solle, wobei dieser abermals seine Unentschlessenheit zeigte.

Philine und die Mädchen famen balt hierauf mit Lachen und Lärmen herein. Sie batten sich abermals eine Spazierfahrt ausgedacht: dem Beränderung des Orts und der Gegenstände war eine Lust, nach der sie sich immer sehnten; täglich an einem andern Orte zu essen, war ihr höchster Bunsch. Diesmal sollte es eine Wassersahrt werden.

Das Schiff, womit sie bie Krimmungen des angenehmen Flusses himmtersahren wellten, war schon durch den Pedanten bestellt. Philine trieb; die Gesellschaft zanderte nicht, und war bald eingeschifft.

Was fangen wir nun an? fagte Philine, indem sich alle auf die Bänke niedergelassen hatten.

Das Kürzeste ware, versetzte Laertes, wir extemporirten ein Stück. Nehme jeder eine Rolle, die seinem Charafter am angemessensten ist, und wir wellen seben, wie es uns gelingt. Bertrefflich! sagte Withelm: benn in einer Wesellschaft, in ber man sich nicht verstellt, in welcher jedes nur seinem Sinne solgt, kann Annuth und Zufriedenheit nicht lange wehnen, und wo man sich immer verstellt, babin kennnen sie gar nicht. Es ist also nicht übel gethan, wir geben und die Verstellung gleich von Ansange zu, und sind nachher unter der Maske so aufrichtig, als wir wollen.

Ja, fagte Laertes, beswegen gebt sich's so angenehm mit Weibern um, die sich niemals in ihrer natürlichen Gestalt sehen tassen.

Tas macht, versetzte Matame Metina, taß sie nicht so eitet sind wie tie Männer, welche sich einbilden, sie sepen schon immer liebens würdig genng, wie sie die Natur bervorgebracht bat.

Intessen war man zwischen angenehmen Büschen und Higeln, zwischen Gärten und Weinbergen bingesabren, und die jungen Franenzimmer, besonders aber Marame Melina, trückten ibr Entzücken über die Gegend aus. Vestere sing sogar an, ein artiges Gericht von der beschreibenden Gattung über eine ähnliche Naturseene seierlich herzusagen; allein Philine unterbrach sie, und schlig ein Gesetz vor, daß sich niemand untersangen solle, von einem unbelehten Gegenstande zu sprechen; sie setzte vielmehr den Berschlag zur extemperirten Komödie mit Eiser durch. Der polternde Alte sollte einen pensionirten Officier, Vaertes einen vacirenden Fechmeister, der Pekant einen Inden verstellen; sie selbst wolle eine Twolerin machen, und überließ ten übrigen, sich ihre Rellen zu wählen. Man sollte singiren, als es sie eine Gesellschaft weltsrender Menschen sonn, die se sie eine Gesellschaft weltsrender Menschen sonn, die se sie eine Gesellschaft weltsrender Menschen sonn, die se ben auf einem Markischisse zusammenkennne.

Sie fing sogleich mit bem Inden ihre Rolle zu spielen au, und eine allgemeine Heiterfeit verbreitete fich.

Man war nicht lange gesabren, als ber Schiffer stille bielt, um mit Erlandniß ber Gesellschaft noch jemand einzunehmen, ber am User stand und gewinkt hatte.

Das ist eben noch, was wir brauchten, rief Philine: ein blinder Vassagier sehtte noch der Reisegesellschaft.

Ein wehlgekilteter Mann stieg in bas Schiff, ben man an seiner atleitung und seiner ehrwürtigen Miene wehl für einen Geistlichen bätte nehmen können. Er begrüßte bie Gesellschaft, die ihm nach ihrer Beise bantte, und ihn bald mit ihrem Scherz befamt machte: er nahm barauf bie Robelte eines Langeistlichen au, die er zur Berwunderung aller auf

ras artigste turchietzte, intem er balt ermahnte, bald hifterchen erzählte, einige ichmache Seiten bliden ließ und fich boch im Respect zu erhalten wufte.

Intessen hatte jeder, der nur ein einzigesmal aus seinem Charafter herausgegangen mar, ein Pfant geben mussen. Philine hatte sie mit großer Sergsalt gesammelt, und besonders den geistlichen Gerrn mit vielen Küssen bei der fünstigen Gintösung bedroht, ob er gleich nie in Strafe genemmen mart. Melina dagegen mart völlig ausgeptundert; Hemdenströße und Schnallen, und alles mas Bewegliches an seinem Leibe war, hatte Philine zu sich genemmen; denn er wollte einen reisenden Engländer vorstellen und konnte auf keine Beise in seine Rolle hineinkommen.

Die Zeit war indest auf bas angenehmste vergangen; jedes hatte seine Einbildungsfraft und seinen Witz aufs möglichste angestrengt, und jedes seine Rolle mit angenehmen und unterhaltenden Scherzen ausstaffirt. So fam man an dem Drte an, wo man sich den Tag über aufhalten wollte, und Wilhelm gerieth mit dem Geistlichen, wie wir ihn seinem Aussehen und seiner Rolle nach nennen wollen, auf dem Spaziergange batt in ein interessantes Gespräch.

Ich finde riese Nebung, sagte ber Unbefannte, unter Schauspielern, ja in Gesellschaft von Freunden und Befannten, sehr nützlich. Es ist beste Art, die Menschen aus sich heraus und burch einen Unmeg wieder in sich bineinzuführen. Es sollte bei jeder Truppe eingeführt senn, daß sie sich manchmal auf diese Weise üben müßte, und das Publikum würde gewiß babei gewinnen, wenn alle Menate ein nicht geschriebenes Stück ausgeführt würde, worauf sich freilich die Schauspieler in mehreren Proben müßten vorbereitet haben.

Man rürfte sich, versetzte Wilhelm, ein extemporirtes Stüd nicht als ein selches benken, bas aus bem Stegreife logleich componirt würde, sondern als ein solches, wovon zwar Plan, Handlung und Sceneneinstheilung gegeben wären, bessen Ausführung aber bem Schauspieler überstaffen bliebe.

Ganz richtig, sagte ter Unbekannte, und eben was tiese Ausführung betrifft, würde ein solches Stück, sobalt die Schauspieler nur einmal im Gange wären, außerordentlich gewinnen. Richt die Aussührung durch Worte — denn durch diese muß freilich der überlegende Schriftsteller seine Arbeit zieren — sondern die Ausführung durch Geberden und Minen, Ausrufungen und was dazu gehört, furz das stumme, halblaute Spiel,

welches nach und nach bei uns ganz verloren zu gehen scheint. Es sint wehl Schauspieler in Teutschland, deren Körper das zeigt, was sie denken und fühlen, die durch Schweigen, Zaudern, durch Winfe, durch zarte, annuthige Bewegungen des Körpers eine Nede verzubereiten und die Pausen des Gesprächs durch eine gefällige Pantomime mit dem Ganzen zu verbinden wissen; aber eine lledung, die einem glücklichen Naturell zu Hütze fäme, und es lehrte, mit dem Schriftsteller zu wetteisern, ist nicht se im Ganze, als es zum Treste derer, die das Theater besuchen, wohl zu wünschen wäre.

Sellte aber nicht, versetzte Wilhelm, ein glückliches Naturell, als tas Erste und Letzte, einen Schauspieler, wie jeden andern Künftler, ja vielleicht wie jeden Menschen, allein zu einem se hochaufgesteckten Ziele bringen?

Das Erste und Leiste, Anfang und Ende möcht' es wohl sein und bleiben; aber in der Mitte dürste dem Künstler manches sehlen, wenn nicht Bildung das erst aus ihm macht, was er seyn soll, und zwar frühe Bildung: denn vielleicht ist dersenige, dem man Genie zuschreibt, übler daran als der, der nur gewöhnliche Fähigkeiten besitzt; denn sener kann leichter verbildet und viel hestiger auf falsche Wege gestoßen werden als dieser.

Aber, versetzte Wilhelm, wird das Genie sich nicht selbst retten, die Bunden, die es sich geschlagen, selbst heilen?

Mit nichten! versetzte der andere: oder wenigstens nur nothdürstig: denn niemand glaube, die ersten Eindrücke der Ingend überwinden zu können. Ist er in einer köbischen Freiheit, umgeden von schönen und edten Gegenstäuden, in dem Umgange mit guten Menschen ausgewachsen, haben ihn seine Meister das gelehrt, was er zuerst wissen muste, um das übrige leichter zu begreisen, dat er gelernt, was er nie zu verlernen braucht, wurden seine ersten Handlungen so geleitet, daß er das Gute fünstig leichter und bequemer vollbringen kann, ohne sich irgend etwas abgewöhnen zu müssen: so wird dieser Mensch ein reineres, vollkomme neres und glücklicheres Leben sühren als ein anderer, der seine ersten Ingendbrüsste im Wierstand und im Irrthum zugesetzt hat. Es wird so wiel von Erziehung gesprochen und geschrieben, und ich sehe nur wenig Menschen, die den einsachen, aber größen Begriff, der alles andere in sich schließt, sassen und in die Aussührung übertragen können.

Das mag wohl mahr fenn, fagte Wilhelm; benn jeder Menich ift

beschränkt genug, den andern zu seinem Ebenbild erziehen zu wollen. Glücklich sind diesenigen baber, deren sich bas Schicksal annimmt, bas jeden nach seiner Weise erzieht!

Das Schickal, versetzte lächelnd der andere, ist ein vornehmer, aber theurer Heiner. Ich würde mich immer lieber an die Vernunft eines menschichen Meisters halten. Das Schickal, für bessen Weisheit ich alle Ehrsurcht trage, mag an dem Zufall, durch den es wirkt, ein sehr ungelenkes Organ haben: denn selten scheint dieser genau und rein auszuführen, was senes beschlossen hatte.

Gie scheinen einen sehr sonderbaren Gebanken auszusprechen, verfette Wilbelm.

Mit nichten! tas meiste was in der Welt begegnet, rechtsertigt meine Meinung. Zeigen viele Begebenheiten im Anfange nicht einen großen Sinn, und geben die meisten nicht auf etwas Albernes hinaus? Sie wellen scherzen.

Und ist es nicht, subr der andere fert, mit dem, was einzelnen Menichen begegnet, eben so? Gesetzt, das Schiesfal hätte einen zu einem guten Schauspieler bestimmt — und warum soll es uns auch nicht mit guten Schauspielern versergen? — ungtücklicherweise führte der Zusall aber den jungen Mann in ein Puppenspiel, wo er sich früh nicht enthalten könnte, an etwas Abgeschmacktem Theil zu nehmen, etwas Albernes leidlich, wehl gar interessant zu sinden, und so die jugendlichen Gindrücke, welche nie verlöschen, denen wir eine gewisse Anhänglichkeit nie entziehen können, von einer salschen Seite zu empfangen.

Wie kommen Gie auf bas Puppenspiel? fiel ihm Wilhelm mit einiger Befturzung ein.

Es war nur ein unwillfürliches Beispiel; wenn es Ihnen nicht gefällt, so nehmen wir ein anderes. Gesetzt, das Schicksal hätte einen zu einem großen Maler bestimmt, und dem Zusalle beliedte es, seine Jugend in schnutzige Hütten, Ställe und Scheunen zu verstoßen, glauben Sie, daß ein solcher Mann sich jemals zur Reinlichkeit, zum Adel, zur Freiheit der Seele erheben werde? Mit je lebhasterem Sinn er das Unreine in seiner Jugend angesaßt und nach seiner Art veredelt hat, deste gewaltsamer wird es sich in der Folge seines Lebens an ihm rächen, indem es sich, inzwischen daß er es zu überwinden suche, mit ihm aufs innigste verstunden hat. Wer früh in schlechter, unbedeutender Gesellschaft gelebt hat,

wird sich, wenn er and später eine bessere haben kann, immer nach jener zurücksehnen, beren Eindruck ihm, zugleich mit der Erinnerung jugendlicher, nur selten zu wiederholender Freuden, geblieben ist.

Man kann benken, daß unter biesem Gespräch sich nach und nach die übrige Gesellschaft entsernt hatte. Besonders war Philine gleich vom Ansang auf die Seite getreten. Man kam durch einen Seitenweg zu ihnen zurück. Philine brachte die Pfänder hervor, welche auf allerlei Weise gelöst werden nuchten, wobei der Fremde sich durch die artigsten Ersindungen und durch eine ungezwungene Theilnahme der ganzen Gessellschaft und besonders den Frauenzimmern sehr empfahl. Und so stellschaft in Stunden des Tages unter Scherzen, Singen, Küssen und allerlei Reckereien auf das augenehmste vorbei.

#### Behntes Capitel.

2018 fie fich wieder nach Hause begeben wollten, sahen sie fich nach ihrem Geistlichen um; allein er war verschwunden, und an keinem Orte zu finden.

Es ift nicht artig von dem Manne, der fonst viel Lebensart zu haben scheint, sagte Madame Metina, eine Gesellschaft, die ihn so freundlich aufgenommen, ohne Abschied zu verlassen.

Ich habe mich rie ganze Zeit her schon besonnen, sagte Lacrtes, wo ich riesen sonderbaren Mann schon jemals möchte gesehen haben. Ich war eben im Begriff, ihn beim Absscher barüber zu befragen.

Mir ging es eben so, versetzte Withelm, und ich hätte ihn gewiß nicht entlassen, bis er uns emas näheres von seinen Umständen entvectt hätte. Ich müßte mich sehr irren, wenn ich ihn nicht schon irgendwogesprochen hätte.

Und doch könntet ihr euch, sagte Philine, darin wirklich irren. Dieser Mann hat eigentlich nur das satsche Anschen eines Befannten, weil er aussieht wie ein Mensch und nicht wie Hans oder Umz.

Was foll bas heißen? fagte Laertes. Sehen wir nicht auch aus wie Menschen?

Ich weiß was ich sage, versetzte Philine, und wenn ihr mich nicht begreift, so laßt's gut seyn. Ich werde nicht am Ende noch gar meine Worte anslegen sollen.

Zwei Antschen suhren vor. Man lobte die Sorgsalt des Laertes, ter sie bestellt hatte. Philine nahm neben Madame Melina, Wilhelmen gegenüber, Platz, und die übrigen richteten sich ein so gut sie konnten. Laertes selbst ritt auf Wilhelms Pferde, das auch mit herausgekommen war, nach der Stadt zurück.

Philine saß kaum in dem Wagen, als sie artige Lieder zu singen und das Gespräch auf Geschichten zu lenken wußte, von denen sie behauptete, daß sie mit Glück dramatisch behandelt werden könnten. Durch diese kluge Wendung hatte sie gar bald ihren jungen Freund in seine beste Laune gesetzt, und er componirte aus dem Neichthum seines lebendigen Bildervorraths sogleich ein ganzes Schauspiel mit allen seinen Acten, Scenen, Charakteren und Verwickelungen. Man sand für gut, einige Arien und Gesänge einzusslechten; man dichtete sie, und Philine, die in alles einging, paßte ihnen gleich bekannte Melodien an und sang sie aus dem Stegreise. Sie hatte eben heute ihren schönen, sehr schönen Tag; sie wußte mit allerlei Neckereien unsern Freund zu beleben; es ward ihm wohl, wie es ihm lange nicht gewesen war.

Seitrem ihn jene grausame Entbekung von der Seite Mariannens gerissen hatte, war er dem Gelübre treu geblieben, sich vor der zusammenschlagenden Falle einer weiblichen Umarmung zu hüten, das treulose Geschlicht zu meiden, seine Schmerzen, seine Neigung, seine süßen Wünsche in seinem Busen zu verschließen. Die Gewissenhaftigkeit, womit er dieß Gelübre beobachtete, gab seinem ganzen Wesen eine geheime Nahrung, und da sein Herz nicht ohne Theilnehmung bleiben konnte, so ward eine liebevolle Mittheilung nun zum Bedürsnisse. Er ging wieder wie von dem ersten Jugendnebel begleitet umher; seine Augen faßten jeden reizenden Gegenstand mit Freuden auf, und nie war sein Urtheil über eine liebenswürdige Gestalt schonender gewesen. Wie gefährlich ihm in einer selchen Lage das verwegene Mädchen werden mußte, läßt sich leider nur zu gut einsehen.

Zu Haufe fanten sie auf Wilhelms Zimmer schon alles zum Empfang bereit, die Stühle zu einer Vorlesung zurecht gestellt und ben Tisch in die Mitte gesetzt, auf welchem ber Punschnapf seinen Platz nehmen sollte.

Die beutschen Ritterstücke waren bamals eben nen, und hatten bie Aufmerksamkeit und Neigung bes Publicums an sich gezogen. Der alte Potterer hatte eines bieser Art mitgebracht, und bie Borlesung war beichlossen worden. Man setzte sich nieder. Wilhelm bemächtigte sich des Exemplars und fing zu lesen an.

Die geharnischten Nitter, die alten Burgen, die Trenherzigseit, Nechttichkeit und Redlichkeit, besonders aber die Unabhängigkeit der handelnden Personen wurden mit großem Beisall ausgenommen. Der Borleser that sein Möglichstes, und die Gesellschaft kam außer sich. Zwischen dem zweiten und dritten Acte kam der Punsch in einem großen Napse, und da in dem Stücke selbst sehr viel getrunken und angestoßen wurde, so war nichts natürlicher, als daß die Gesellschaft bei jedem solchen Falle sich lebbast an den Play der Helden versetzte, gleichsalls anklingte und die Günstlinge unter den handelnden Personen hoch seben ließ.

Jedermann war von dem Tener des edelsten Nationalgeistes entzündet. Wie sehr gesiel es dieser deutschen Gesellschaft, sich ihrem Charafter gemäß auf eigenem Grund und Boden poetisch zu ergößen! Besonders thaten die Gewölde und Keller, die verfallenen Schlösser, das Moos und die hohlen Bäume, über alles aber die nächtlichen Zigennersenen und das heimliche Gericht eine ganz unglanbliche Wirfung. Ieder Schauspieler sah nun, wie er bald in Helm und Harnisch, jede Schauspielerin, wie sie einem großen stehenden Kragen ihre Deutschheit vor dem Publicum produciren werde. Ieder wollte sich sogleich einen Ramen aus dem Stücke oder aus der dentschen Geschichte zueignen, und Madame Melina betheuerte, Sohn oder Tochter, wozu sie Hossimung hatte, nicht anders als Abelbert oder Mechthilde tausen zu lassen.

Gegen ben fünften Act war ber Beifall tärmender und lauter, ja zuletzt, als ber Held wirklich seinem Unterdrücker entging und der Turaum gestraft wurde, war das Entzücken so groß, daß man schwur, man habe nie so glückliche Stunden gehabt. Melina, den der Trauk begeistert batte, war der Lauteste, und da der zweite Punschuaps geleert war, und Mitternacht herannabte, schwur Laertes hoch und theuer, es sen sein Mensch würdig, an diese Gläser semals wieder eine Lippe zu segen, und warf mit dieser Betheurung sein Glas hinter sich und durch die Scheiben auf die Gasse binaus. Die übrigen solgten seinem Beispiele, und ungeachtet der Protestationen des herbeieilenden Wirthes wurde der Punschnaps selbst, der nach einem selden Feste durch unheiliges Getränt nicht wieder entweiht werden sollte, in tausend Stücke geschlagen. Philine, der man ihren Rausch am wenigsten ausah, inder die beiden Mädeben nicht in den

anständigsten Stellungen auf dem Canapé lagen, reizte die andern mit Schadenfreude zum Lärm. Madame Melina recitirte einige erhabene Gedichte, und ihr Mann, der im Rausche nicht sehr liebenswürdig war, sing an, auf die schlechte Bereitung des Punsches zu schelten, versicherte, daß er ein Fest ganz anders einzurichten versiche, und ward zuletzt, als Laertes Stillschweigen gebot, immer gröber und lauter, so daß dieser, ohne sich lange zu bedenken, ihm die Scherben des Napfs an den Nopf warf und daurch den Lärm nicht wenig vermehrte.

Intessen war tie Schaarwache herbeigekommen, und verlangte ins Haus eingelassen zu werden. Wilhelm, vom Lesen sehr erbist, ob er gleich nur wenig getrunken, hatte genug zu thun, um mit Beihülfe des Wirths die Leute durch Geld und gute Worte zu befriedigen und die Glieder der Gesellschaft in ihren mistlichen Umständen nach Hause zu schaffen. Er warf sich, als er zurückfam, vom Schlase überwältigt, voller Ummuth, unausgestleitet aufs Bette, und nichts glich der unaugenehmen Empfindung, als er des andern Morgens die Augen ausschlug, und mit düsterm Blick auf die Berwüstungen des vergangenen Tages, den Umrath und die bösen Wirtungen hinsah, die ein geistreiches, lebhaftes und wohlgemeintes Tichterwert hervergebracht hatte.

## Cilftes Capitel.

Nach einem furzen Berenken rief er sogleich ben Wirth herbei, und ließ sowohl ben Schaden als die Zeche auf seine Rechnung schreiben. Zugleich vernahm er nicht ohne Verdruß, daß sein Pferd von Laertes gestern bei dem Hereinreiten bergestalt angegriffen worden, daß es wahrsicheinlich, wie man zu sagen pflegt, verschlagen habe, und daß der Schmied wenig Hoffnung zu seinem Auskommen gebe.

Ein Gruß von Phitinen, ten sie ihm aus ihrem Kenster zuwünfte, versetzte ihn ragegen wieder in einen heitern Zustand, und er ging sogleich in den nächsten Laden, um ihr ein fleines Geschent, das er ihr gegen das Pudermesser nech schuldig war, zu kaufen, und wir müssen bekennen, er hielt sich nicht in den Gränzen eines proportionirten Gegengeschenks. Er kaufte ihr nicht allein ein Paar sehr niedliche Ohrringe, sondern nahm dazu nech einen Hut und Halstuch, und einige andere Aleinigkeiten, die er sie den ersten Tag hatte verschwenderisch wegwersen sehen.

Marame Metina, die ihn eben, ats er seine Gaben überreichte, zu verdachten kam, suchte nech ver Tische eine Gelegenbeit, ihn sehr ernstlich über die Empfindung sür vieses Märchen zur Rede zu seken, und er war um so erstaunter, als er nichts weniger denn diese Verwürse zu verdienen glaubte. Er schwur bech und theuer, daß es ihm seineswegs eingesalten sev, sich an diese Person, deren ganzen Wandel er wohl kenne, zu wenden; er entschuldigte sich, so gut er kennte, über sein freundliches und artiges Vetragen gegen sie, bestriedigte aber Madame Melina auf keine Weise, vielmehr ward diese immer verdrießticher, da sie bemerken nusste, daß die Schmeichelei, wodurch sie sich eine Art von Reigung unseres Freundes erworden batte, nicht binreiche, diesen Bestis gegen die Angriffe einer leb batten, jüngern und glücklicher begabten Ratur zu vertbeidigen.

Ibren Mann fanden sie gleichfalls, da sie zu Tische kauen, bei sehr übetm Humer, und er sing schon an, ihn über Meinigkeiten auszulassen, als der Wirth bereintrat und einen Harsenspieler anmeldete.

Sie werten, sagte er, gewiß Bergnügen an ter Musik und an ten Gesängen tieses Mannes sinden; es kann sich niemant, ter ihn hört, enthalten, ihn zu bewundern und ihm etwas weniges mitzutheilen.

Lassen Sie ihn weg! versetzte Melina. Ich bin nichts weniger als gestimmt, einen Leiermann zu hören, und wir haben allenfalls Sänger unter uns, die gern etwas verdienten.

Er begleitete tiese Worte mit einem tüctischen Seitenblicke, ben er auf Philinen warf. Sie verstand ibn und war gleich bereit, zu seinem Verbruß ben angemelbeten Sänger zu beschützen.

Sie wentete sich zu Witkelmen und sagte: Sollen wir den Mann nicht bören? sollen wir nichts thun, um uns ans der erbärmlichen Langen weile zu retten?

Melina wollte ibr antworten, und ber Streit wäre lebbafter geworten, wenn nicht Wilhelm ben im Angenblick hereintretenden Mann begrüßt und ihn herbeigewinkt hätte.

Die Westalt Dieses seltsamen Gastes seine Die ganze Gesellschaft in Erstaumen, und er batte schon von einem Stuble Besitz genemmen, ebe jemand ihn zu fragen oder senst etwas vorzubringen das Herz batte. Sein tabler Scheitel war von wenig granen Haaren umfräuzt; große blane Angen blidten sanft unter langen weißen Angenbraumen berver. An eine weblgebildete Nase sichtoß sich ein langer weißer Bart an, obne die

gefällige Lippe zu bedecken, und ein langes dunkelbraunes Gewand umhüllte den schlaufen Körper vom Halse bis zu den Füßen; und so sing er auf der Harse, die er vor sich genommen hatte, zu präludiren an. Die angenehmen Töne, die er aus dem Instrumente hervorlockte, erheiterten gar bald die Gesellschaft.

Ihr pflegt auch zu singen, guter Alter, fagte Philine.

Gebt uns etwas, bas Herz und Geift zugleich mit ben Sinnen ergötze, jagte Wilhelm. Das Inftrument sollte nur die Stimme begleiten; benn Melodien, Gänge und Läufe ohne Worte und Sinn scheinen mir Schmetterlingen ober schönen bunten Vögeln ähnlich zu sehn, die in der Luft vor unsern Augen herumschweben, die wir allenfalls haschen und uns zueignen möchten; da sich ber Gesang dagegen wie ein Genius gen Himmel hebt, und bas bessere Ich in uns ihn zu begleiten anreizt.

Der Alte sah Wilhelmen an, alstann in die Höhe, that einige Griffe auf der Harfe, und begann sein Lied. Es enthielt ein Lob auf den Gesang, pries das Glück der Sänger und ermahnte die Menschen, sie zu ehren. Er trug das Lied mit so viel Leben und Wahrheit vor, daß es schien, als hätte er es in diesem Augenblicke und bei diesem Anslasse gedichtet. Wilhelm enthielt sich kaum, ihm um den Hals zu fallen; nur die Furcht, ein lautes Gelächter zu erregen, zog ihn auf seinen Stuhl zurück: denn die übrigen machten schon halb laut einige alberne Anmerkungen und stritten, ob es ein Pfasse oder ein Jude sen.

Als man nach bem Berfasser bes Liebes fragte, gab er keine bestimmte Antwort; nur versicherte er, baß er reich an Gesängen sev, und wünsche nur, baß sie gesallen möchten. Der größte Theil ber Gesellschaft war fröhlich und freudig, ja selbst Melina nach seiner Art offen geworden, und indem man unter einander schwatzte und scherzte, sing der Alte das Lob des geselligen Lebens auf bas geistreichste zu singen an: er pries Einigkeit und Gesälligkeit mit einschmeichelnden Tönen. Auf einmal ward sein Gesang trocken, rauh und verworren, als er gehässige Verschlossenheit, surzsinnige Feindschaft und gefährlichen Zwiespalt bedauerte, und gern warf jede Seele diese unbequemen Fesseln ab, als er, auf den Fittigen einer vordringenden Melodie getragen, die Friedensstisster pries, und das Glück der Seelen, die sich wiederfinden, sang.

Kaum hatte er geendigt, als ihm Wilhelm zurief: Wer bu auch fehft, ter bu, als ein hülfreicher Schutzeift, mit einer segnenden und belebenden

Stimme zu uns tommst, nimm meine Verehrung und meinen Dant! fühle, daß wir alle bich bewundern, und vertrau' uns, wenn du etwas bedarft!

Der Alte schwieg, ließ erst seine Finger über bie Saiten schleichen, bann griff er sie stärker an und sang:

Was hör' ich braußen vor dem Thor, Was auf der Brücke schallen? Laßt den Gesang zu unserm Ohr Im San Saale wiederhallen!
Ter König sprach's, der Page lief;
Der Knade sam, der König rief:
Bring' ihn herein den Alten.

Gegrüßet seht ihr, hohe Herrn, Gegrüßet ihr, schöne Tamen!
Welch reicher Himmel! Stern bei Stern!
Wer kennet ihre Namen?
Im Saal voll Pracht und Herrlichkeit,
Schließet, Augen, ench; hier ist nicht Zeit
Sich staunend zu ergögen.

Der Sänger brückt' bie Angen ein, Und schlug die vollen Töne; Der Ritter schaute muthig drein, Und in den Schooß die Schöne. Der König, dem das Lied gefiel, Ließ ihm, zum Lohne für sein Spiel, Eine goldne Kette holen.

Die goldne Kette gieb mir nicht! Die Kette gieb den Rittern, Bor deren fühnem Angesicht Der Feinde Lanzen splittern! Gieb sie dem Kanzler, den du hast, Und laß ihn noch die goldne Last Zu andern Lasten tragen! Ich finge, wie der Bogel fingt, Der in den Zweigen wohnet; Das Lied, das aus der Reble dringt, Ift Lohn, der reichlich lohnet. Dech darf ich bitten, bitt' ich eins, Laß einen Trunk des besten Weins In reinem Glase bringen.

Er sett' es an, er trank es ans: D Trank der süßen Labe! D treimal hechbeglücktes Haus, We das ist kleine Gabe! Ergeht's euch wehl, so denkt an mich, Und danket Gott so warm, als ich Kür diesen Trunk euch danke.

Da ter Sänger nach geentigtem Liede ein Glas Wein, tas für ihn eingeschenkt da ftand, ergriff und es mit freundlicher Miene, sich gegen seine Wehlthäter wendend, austrank, entstand eine allgemeine Freude in der Versammlung. Man klatschte und rief ihm zu, es möge tieses Glas zu seiner Gesundheit, zur Stärkung seiner alten Glieder gereichen. Er sang nech einige Romanzen, und erregte immer mehr Munterkeit in der Gesellschaft.

Kannst bu rie Melorie, Alter, rief Philine: Der Schäfer putte sich jum Tang?

D ja! versetzte er: wenn Sie bas Lied singen und aufführen wollen, an mir sell es nicht fehlen.

Philine stant auf unt hielt sich sertig. Der Alte begann die Melodie, und sie sang ein Lied, das wir unsern Lesern nicht mittheilen können, weil sie es vielleicht abgeschmackt oder wohl gar unanständig finden könnten.

Inzwischen hatte die Gesellschaft, die immer heiterer geworden war, noch manche Flasche Wein ausgetrunken unt fing an sehr laut zu werden. Da aber unserm Freunde die bosen Folgen ihrer Luft noch in srischem Andenken schwebten, suchte er abzubrechen, stedte dem Alten für seine Bemühung eine reichliche Belohnung in die Hand; die andern thaten auch

etwas: man ließ ihn abtreten und ruben, und versprach sich auf ben Abend eine wiederholte Freude von seiner Geschicklichkeit.

Alls er binweg war, sagte Wilhelm zu Philinen: Ich kann zwar in Ihrem Leibgesange weder ein dichterisches noch sittliches Verdienst sinden; dech wenn Sie mit eben der Raivetät, Eigenheit und Zierlichkeit etwas Schickliches auf dem Theater jemals aussühren, so wird Ihnen allgemeiner, sebhafter Beisall gewiß zu Theil werden.

Sa, sagte Philine, es müßte eine recht angenehme Empfindung senn, sich am Gise zu wärmen.

Ueberhaupt, sagte Wilhelm, wie sehr beschämt bieser Mann manchen Schauspieler! Haben Sie bemerkt, wie richtig ber brantatische Ausbruck seiner Momanzen war? Gewiß, es lebte mehr Darstellung in seinem Gesang, als in unsern steisen Personen auf ber Bühne; man sollte bie Auführung mancher Stücke eher für eine Erzählung halten und biesen musstalischen Erzählungen eine sinnliche Gegenwart zuschreiben.

Sie find ungerecht! versetzte Laertes. Ich gebe mich weber für einen großen Schauspieler nech Sänger; aber bas weiß ich, daß, wenn die Musik die Bewegungen bes Körpers leitet, ihnen Leben giebt und ihnen zugleich bas Maß verschreibt, wenn Teclamation und Ausbruck schon von dem Compositeur auf mich übertragen werden, so bin ich ein ganz anderer Mensch, als wenn ich im prosaischen Trama bas alles erst erschaffen und Tact und Declamation mir erst ersinden soll, werin mich noch bazu seber Mitspielende stören kann.

So viel weiß ich, sagte Melina, taß uns tieser Mann in Einem Punkte gewiß beschämt, und zwar in einem Hauptpunkte. Die Stärke seiner Talente zeigt sich in dem Nuben, den er davon zieht. Uns, die wir vielleicht bald in Verlegendeit sehn werden, wo wir eine Mablzeit bernehmen, dewegt er, unsere Mahlzeit mit ihm zu theilen. Er weiß uns das Geld, das wir anwenden könnten, um uns in einige Versassung zu setzen, durch ein Liedehen aus der Tasche zu locken. Es scheint so angenehm zu sehn, das Geld zu verschlendern, womit man sich und andern eine Existenz verschaffen könnte.

Das Gespräch betam burch biese Bemerkung nicht bie angenehmste Wentung. Wilhelm, auf ben ber Verwurf eigentlich gerichtet war, antwortete mit einiger Leibenschaft, und Melina, ber sich eben nicht ber größten Feinheit beslift, brachte zuletzt seine Beschwerben mit ziemlich trochen Worten vor.

Es sind nun schon vierzehn Tage, sagte er, daß wir das hier verständete Theater und die Garderobe besehen haben, und beides konnten wir für eine sehr leidliche Summe haben. Sie machten mir damals Hossung, daß Sie mir so viel creditiren würden, und bis jetzt hab' ich nech nicht gesehen, daß Sie die Sache weiter bedacht oder sich einem Entschluß genähert hätten. Griffen Sie damals zu, so wären wir jetzt im Ganze. Ihre Absücht, zu verreisen, haben Sie auch noch nicht ausgesührt, und Gelt scheinen Sie mir dies Zeit über auch nicht gespart zu haben: wenigstens giebt es Personen, die immer Gelegenheit zu verschaffen wissen, daß es geschwinder weggehe.

Dieser nicht ganz ungerechte Verwurf traf unsern Freund. Er verssetzte einiges darauf mit Lebhaftigkeit, ja mit Heftigkeit, und ergriff, da die Gesellschaft aufstand und sich zerstreute, die Thüre, indem er nicht undeutlich zu erkennen gab, daß er sich nicht lange mehr bei so unsreundslichen und undankbaren Menschen aufbalten wolle. Er eilte verdrießlich himunter, sich auf eine steinerne Bank zu setzen, die ver dem Thore seines Gasthoss stand, und bemerkte nicht, daß er halb aus Lust halb aus Verstruß mehr als gewöhnlich getrunken hatte.

#### Bwölftes Capitel.

Nach einer furzen Zeit, die er, beunruhigt von mancherlei Gedanken, sitzend und vor sich hinsehend zugebracht hatte, schlenderte Philine singend zur Hausthüre heraus, setzte sich zu ihm, ja man dürste beinahe sagen, auf ihn, so nahe rückte sie an ihn heran, lebnte sich auf seine Schultern, spielte mit seinen Locken, streichelte ihn und gab ihm die besten Worte von der Welt. Sie bat ihn, er möchte ja bleiben und sie nicht in der Gesellschaft allein lassen, in der sie vor Langerweile sterben müßte; sie könne nicht mehr mit Mesina unter Einem Tache ausdauern und habe sich deßewegen herüberquartiert.

Bergebens suchte er sie abzuweisen, ihr begreiflich zu machen, daß er länger weber bleiben könne noch durse. Sie ließ mit Bitten nicht ab, ja unvermuthet schlang sie ihren Arm um seinen Hals und füßte ihn mit dem lebhaftesten Ausdrucke des Berlangens.

Sind Sie toll, Philine? rief Wilhelm aus, indem er sich loszumachen suchte. Die öffentliche Strafte zum Zeugen solcher Liebkosungen zu machen, die ich auf feine Weise verdiene! Laffen Sie mich log! ich fann nicht, und ich werde nicht bleiben.

Und ich werde dich festhalten, sagte sie, und ich werde dich hier auf öffentlicher Gasse so lange süssen, bis du mir versprichst, was ich wünsche.

Ich lache mich zu Tobe, fuhr sie fort: nach dieser Bertrautichkeit balten mich die Leute gewiß für beine Frau von vier Wochen, und die Ebemänner, die eine so anmuthige Scene sehen, werden mich ihren Weibern als ein Muster einer kindlich unbesangenen Zärtlichkeit anpreisen.

Eben gingen einige Leute vorbei, und sie liebfoste ihn auf bas aumuthigste, und er, um kein Scandal zu geben, war gezwungen, die Rolle des geduldigen Chemannes zu spielen. Dann schnitt sie den Leuten Gesichter im Rücken, und trieb voll llebermuth allerhand Ungezogenheiten, bis er zuletzt versprechen mußte, noch heute und morgen und übermorgen zu bleiben.

Sie find ein rechter Stock! sagte sie darauf, indem sie von ihm abließ, und ich eine Thörin, daß ich so viel Freundlichkeit an Sie ver schwende.

Sie stand verdrießtich auf und ging einige Schritte; dann kehrte sie lachend zurück und ries: Ich glaube eben, daß ich darum in dich vernarrt bin. Ich will nur gehen und meinen Strickstrumpf holen, daß ich etwas zu thun habe. Bleibe ja, damit ich den steinernen Mann auf der steinernen Bank wiedersinde!

Diesmal that sie ihm Unrecht: denn so sehr er sich von ihr zu ent balten stredte, so würde er doch in diesem Augenblicke, hätte er sich mit ihr in einer einsamen Laube besunden, ihre Liebkosungen wahrscheinlich nicht unerwiedert gelassen haben.

Sie ging, nachdem sie ihm einen leichtfertigen Blick zugeworfen, in das Haus. Er hatte keinen Beruf ihr zu folgen, vielmehr hatte ihr Betragen einen neuen Widerwillen in ihm erregt; doch hob er sich, ohne selbst recht zu wissen, warum? von der Bank, um ihr nachzugehen.

Er war eben im Begriff, in die Thüre zu treten, als Melina ber beikam, ihn bescheiden auredete, und ihn wegen einiger im Wortwechsel zu bart ausgesprochenen Ausbrücke um Berzeihung bat.

Sie nehmen mir nicht übel, suhr er fort, wenn ich in dem Zustande, in dem ich mich befinde, mich vielleicht zu ängstlich bezeige; aber die Sorge für eine Frau, vielleicht bast für ein Kind, verhindert mich von einem Tag zum andern ruhig zu leben und meine Zeit mit dem Genust angenehmer Empfindungen hinzubringen, wie Ihnen noch erlaubt ist. Ueberdenken Sie, und wenn es Ihnen möglich ist, so setzen Sie mich in den Besitz der theatralischen Geräthschaften, die sich hier vorsinden. Ich werde nicht lange Ihr Schuldner und Ihnen dafür ewig dankbar bleiben.

Wilhelm, der sich ungern auf der Schwelle aufgehalten sah, über die ihn eine unwiderstehliche Neigung in diesem Augenblicke zu Philinen hinüberzog, sagte mit einer überraschten Zerstreuung und eilsertigen Gutmüthigseit: Wenn ich Sie dadurch glücklich und zusrieden machen kann, so will ich mich nicht länger bedenken. Gehen Sie hin, machen Sie alles richtig! Ich bin bereit, noch diesen Abend der morgen früh das Geld zu zahlen. Er gab hierauf Melina die Hand zur Bestätigung seines Versprechens und war sehr zusrieden, als er ihn eilig über die Straße weggehen sah; leider aber wurde er von seinem Eindringen ins Haus zum zweitenmal, und auf eine unangenehmere Weise zurückgehalten.

Ein junger Mensch mit einem Bündel auf dem Rücken kam eilig die Straße her und trat zu Wilhelmen, der ihn gleich für Friedrichen erkannte.

Da bin ich wieder! rief er aus, indem er feine großen blauen Augen freudig umher und hinauf an alle Fenster gehen ließ. Wo ist Mamsell? Der Henker mag es länger in der Welt aushalten, ohne sie ju sehen.

Der Wirth, der eben dazugetreten war, versetzte: Sie ift oben! und mit wenigen Sprüngen war er die Treppe hinauf, und Wilhelm blieb auf der Schwelle wie eingewurzelt stehen. Er hätte in den ersten Augenblicken den Jungen bei den Haaren rilchwärts die Treppe herunterreißen mögen; dann hemmte der heftige Krampf einer gewaltsamen Eisersucht auf einmal den Lauf seiner Lebensgeister und seiner Ideen, und da er sich nach und nach von seiner Erstarrung erholte, übersiel ihn eine Unruhe, ein Unbehagen, dergleichen er in seinem Leben noch nicht empfunden hatte.

Er ging auf seine Stube, und fand Mignon mit Schreiben beschäftigt. Das Kind hatte sich eine Zeit her mit großem Fleiße bemüht, alles was es auswendig wußte, zu schreiben, und hatte seinem Herrn und Freund das Geschriebene zu corrigiren gegeben. Sie war unermüdet und faßte gut; aber die Buchstaben blieben ungleich und die Linien krumm. Auch hier schien ihr Körper dem Geiste zu widersprechen. Wilhelm, dem die

Aufmerksamkeit bes Kindes, wenn er ruhigen Sinnes war, große Freude machte, achtete dießmal wenig auf das, was sie ihm zeigte; sie fühlte es, und betrübte sich darüber nur besto mehr, als sie glaubte, dießmal ihre Sache recht gut gemacht zu haben.

Withelms Unruhe trieb ihn auf ben Gängen bes Hauses auf und ab, und balt wieder an die Hausthüre. Ein Reiter sprengte vor, der ein gutes Ansehen hatte, und der bei gesetzten Jahren noch viel Munterfeit verrieth. Der Wirth eilte ihm entgegen, reichte ihm als einem bekannten Freunde die Hand, und rief: Ei, Herr Stallmeister! sieht man Sie auch einmal wieder?

Ich will nur hier füttern, versetzte der Fremde: ich muß gleich hinüber auf das Gut, um in der Geschwindigkeit allerlei einrichten zu lassen. Der Graf kommt morgen mit seiner Gemahlin; sie werden sich eine Zeit lang drüben aufhalten, um den Prinzen von \* auf das beste zu bewirthen, der in dieser Gegend wahrscheinlich sein Hauptquartier aufschlägt.

Es ist Schabe, bag Sie nicht bei und bleiben können, versetzte ber Wirth: wir haben gute Gesellschaft.

Der Reitfnecht, ber nachsprengte, nahm dem Stallmeister bas Pferd ab, ber sich unter ber Thüre mit dem Wirth unterhielt und Wilhelmen von der Seite ansah.

Dieser, ba er mertte, bag von ihm bie Rebe sen, begab sich weg, und ging einige Stragen auf und ab.

## Dreizehntes Capitel.

In der verdriestlichen Unrube, in der er sich besand, fiel ihm ein, den Alten aufzusuchen, durch dessen Harse er die bösen Geister zu verschenchen hofste. Man wies ihn, als er nach dem Manne fragte, an ein schlechtes Wirthshaus in einem entsernten Winkel des Städtchens, und in demselben die Treppe binauf dis auf den Boden, wo ihm der süße Harfentlang aus einer Nammer entgegenschaltte. Es waren herzrührende, klagende Töne, von einem traurigen, äugstlichen Gesange begleitet. Wilhelm schlich an die Thüre, und da der gute Alte eine Art von Phantasie vortrug und wenige Strophen theils singend, theils recitivend immer wiederholte, konnte der Horcher nach einer kurzen Ausmerksamkeit ungefähr selgendes verstehen:

Wer nie sein Brod mit Thränen aß, Wer nie die fummervollen Rächte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt ench nicht, ihr himmlischen Mächte.

3hr führt ins Leben uns hinein, 3hr tagt ben Armen schuldig werben, Dann überlaßt ihr ihn ber Pein; Denn alle Schuld rächt sich auf Erben.

Die wehmüthige, herzliche Klage brang tief in die Seele des Hörers. Es schien ihm, als ob der Alte manchmal von Thränen gehindert würde sertzusahren; dann klangen die Saiten allein, dis sich wieder die Stimme leise in gebrochenen Lauten darein mischte. Wilhelm stand an dem Pfosten: seine Seele war tief gerührt, die Trauer des Unbekannten schloß sein beklommenes Herz auf; er widerstand nicht dem Mitgefühl, und kounte und wollte die Thränen nicht zurüchalten, die des Alten herzliche Klage endlich auch aus seinen Augen hervorlockte. Alle Schmerzen, die seine Seele drückten, lösten sich zu gleicher Zeit auf: er überließ sich ihnen ganz, stieß die Kammerthüre auf, und stand vor dem Alten, der ein ichlechtes Bette, den einzigen Hausrath dieser armseligen Wohnung, zu seinem Sige zu nehmen genöthigt gewesen.

Was hast du mir für Empfindungen rege gemacht, guter Alter! rief er aus. Alles, was in meinem Herzen stockte, hast du losgelöst; laß dich nicht stören, sondern fahre fort, indem du deine Leiden linderst, einen Freund glücklich zu machen.

Der Alte wollte aufstehen und etwas reden, Wilhelm verhinderte ihn daran: denn er hatte zu Mittage bemerkt, daß der Mann ungern sprach; er setzte sich vielmehr zu ihm auf den Strohsack nieder.

Der Alte trochnete seine Thränen, und fragte mit einem freundlichen Lächeln: Wie kommen Sie hierher? Ich wollte Ihnen Diesen Abend wieder aufwarten.

Wir sind hier ruhiger, versetzte Wilhelm. Singe mir was du willst, was zu beiner Lage paßt, und thue nur, als ob ich gar nicht hier wäre. Es scheint mir, als ob du heute nicht irren könntest. Ich sinde bich sehr glücklich, daß du dich in der Einsamkeit so angenehm

beschäftigen und unterhalten kannst, und ba bu überall ein Fremdling bift, in beinem Gerzen bie angenehmste Bekanntschaft sindest.

Der Alte blidte auf seine Saiten, und nachdem er sanft präludirt batte, stimmte er an und sang:

Wer sich der Einsamseit ergiebt, Ach! der ist bald allein!
Ein jeder lebt, ein jeder liebt, Und läst ihn seiner Pein.
3a! last mich meiner Dual!
Und kann ich mur einmal Recht einsam seun,
Dann bin ich nicht allein.

Es schleicht ein Liebender lauschend sacht, Ob seine Freundin allein?
To überschleicht bei Tag und Nacht Mich Einsamen die Bein,
Mich Einsamen die Dual.
Ach! werd' ich erst einmal
Einsam im Grabe sehn,
Ta läft sie mich allein!

Wir würren zu weitläufig werten, und bech die Annuth der seltsamen Unterredung nicht ausdrücken können, die unser Freund mit dem abenteuerlichen Fremden hielt. Auf alles, was der Jüngling zu ihm sagte, antwortete der Alte mit der reinsten Uebereinstimmung durch Anstäuge, die alle verwandten Empfindungen rege machten und der Einbilsdungsfraft ein weites Feld eröffneten.

Wer einer Bersammlung fremmer Menschen, die sich, abgesendert von der Kirche, reiner, herzlicher und geistreicher zu erbauen glauben, beigewehnt bat, wird sich auch einen Begriff von der gegenwärtigen Seene machen können; er wird sich erinnern, wie der Liturg seinen Werten den Bers eines Gesanges auzupassen weiß, der die Seele dahin erbebt, wehin der Rodner wünscht daß sie ihren Flug nehmen möge, wie balt darauf ein anderer aus der Gemeinde in einer andern Meledie den Bers eines andern Liedes hinzussigt, und an diesen wieder ein britter einen dritten

anknüpft, wodurch die verwandten Ideen der Lieder, aus denen sie entsehnt sind, zwar erregt werden, jede Stelle aber durch die neue Berbindung neu und individuell wird, als wenn sie in dem Angenblicke ersunden worden wäre; wodurch denn aus einem bekannten Kreise von Ideen, aus bekannten Liedern und Spriichen sür diese besondere Gesellschaft, sür diesen Augenblick ein eigenes Ganzes entsteht, durch dessen Genuß sie belebt, gestärft und erquicht wird. So erbaute der Alte seinen Gast, indem er durch bekannte und unbekannte Lieder und Stellen nahe und serne Gesühle, wachende und schlummernde, angenehme und schmerzliche Empfindungen in eine Circulation brachte, von der in dem gegenwärtigen Zustande unseres Frenndes das Beste zu hoffen war.

## Vierzehntes Capitel.

Denn wirklich fing er auf bem Rückweg über seine Lage lebhafter, als bisher geschehen, zu benken an, und war mit dem Borsatze, sich aus terselben herauszureißen, nach Hause gelangt, als ihm der Wirth sogleich im Bertrauen eröffnete, daß Mademoiselle Philine an dem Stallmeister des Grasen eine Eroberung gemacht habe, der, nachdem er seinen Auftrag auf dem Gute ausgerichtet, in höchster Eile zurückgekommen seh und ein gutes Abendessen oben auf ihrem Zimmer mit ihr verzehre.

In eben tiesem Augenblicke trat Melina mit tem Notarius herein; sie gingen zusammen auf Wilhelms Zimmer, wo tieser, wiewohl mit einigem Zautern, seinem Versprechen Genüge leistete, breihundert Thaler auf Wechsel an Melina auszahlte, welche tieser sogleich dem Notarius übergab, und tagegen bas Document über den geschlossenen Kauf der ganzen theatralischen Geräthschaft erhielt, welche ihm morgen früh überzgeben werden sollte.

Raum waren sie aus einander gegangen, als Wilhelm ein entsetzliches Geschrei in dem Hause vernahm. Er hörte eine jugendliche Stimme, die, zornig und drohend, durch ein unmäßiges Weinen und Heulen durchbrach; er hörte tiese Wehklage von oben herunter, an seiner Stube vorbei, nach dem Hausplatze eilen.

Als die Neugierre unsern Freund herunterlockte, fant er Friedrichen in einer Art von Raserei. Der Knabe weinte, knirschte, stampfte, drohte mit gebalten Fäusten und stellte sich ganz ungeberdig vor Zorn und Berdruß. Mignon stand gegenüber und sah mit Verwunderung zu, und der Wirth erklärte einigermaßen diese Erscheinung.

Der Anabe seh nach seiner Rückfunft, da ihn Philine gut ausgenommen, zufrieden, suftig und nunter gewesen, habe gesungen und gesprungen dis zur Zeit, da der Stallmeister mit Philinen Bekanntschaft gemacht. Nun habe das Mittelding zwischen Kind und Jüngling angesangen seinen Berdruß zu zeigen, die Thüren zuzuschlagen, und auf und nieder zu rennen. Philine habe ihm besohten, heute Abend dei Tische aufzuwarten, worüber er nur noch mürrischer und trotziger geworden; endlich habe er eine Schüssel mit Ragout, austatt sie auf den Tisch zu seizen, zwischen Mademoiselle und dem Gast, die ziemlich nache zusammengesessen, hineingeworsen, worauf ihm der Stallmeister ein paar tüchtige Ohrseigen gegeben und ihn zur Thüre hinausgeschmissen. Er, der Wirth, habe darauf die beiden Personen sändern helsen, deren Kleider sehr übel zugerichtet gewesen.

Alls der Knabe die gute Wirkung seiner Rache vernahm, fing er laut zu lachen an, indem ihm noch immer die Thränen an den Backen herunterliesen. Er freute sich einige Zeit herzlich, bis ihm der Schimpf, den ihm der Stärkere angethan, wieder einsiel, da er denn von neuem zu heulen und zu drohen ansing.

Wilhelm stant nachdenklich und beschämt vor dieser Scene. Er sah sein eigenes Immerstes mit starken und übertriebenen Zügen dargestellt; auch er war von einer unüberwindlichen Gisersucht entzündet; auch er, wenn ihn der Wehlstand nicht zurückgehalten hätte, würde gern seine wilde Lanne bestiedigt, gern mit tückischer Schadensreude den geliebten Gegenstand verletzt und seinen Nebenbuhler ausgesordert haben; er hätte die Menschen, die nur zu seinem Verdrust da zu sen schienen, vertilgen mögen.

Laertes, der and herbeigekommen war und die Geschichte vernemmen batte, bestärtte schelmisch den aufgebrachten Knaben, als dieser betheuerte und schwur: der Stallmeister miisse ihm Satissaction geben, er habe noch keine Beleidigung auf sich sitzen lassen; weigere sich der Stallmeister, so werde er sich zu rächen wissen. Laertes war hier gerade in seinem Fache. Er ging ernsthaft hinauf, den Stallmeister im Ramen des Knaben herzauszufordern.

Das ist luftig, fagte riefer; einen folden Spaß hatte ich mir heute Abent taum vorgestellt.

Sie gingen hinunter und Philine folgte ihnen.

Mein Sohn, sagte ber Stallmeister zu Friedrichen, du bist ein braver Junge, und ich weigere mich nicht, mit dir zu sechten; nur da die Unsgleichheit unserer Jahre und Kräfte die Sache ohnehin etwas abenteuerlich macht, so schlage ich statt anderer Wassen ein paar Rapiere vor. Wir wollen die Knöpse mit Kreide bestreichen, und wer dem andern den ersten oder die meisten Stöße auf den Rock zeichnet, soll für den lleberwinder gehalten und von dem andern mit dem besten Weine, der in der Stadt zu haben ist, tractirt werden.

Laertes entschiet, daß dieser Borschlag angenommen werden könnte; Friedrich gehorchte ihm als seinem Lehrmeister. Die Rapiere kamen berbei: Philine setzte sich hin, strickte und sah beiden Kämpfern mit großer Gemüthernhe zu.

Der Stallmeister, ber sehr gut focht, war gefällig genug, seinen Gegner zu schonen, und sich einige Kreidenflede auf den Rock bringen zu lassen, worauf sie sich umarmten und Wein herbeigeschafft wurde. Der Stallmeister wollte Friedrichs Herfunft und seine Geschichte wissen, der denn ein Mährchen erzählte, bas er schon oft wiederholt hatte, und mit dem wir ein andermal unsere Leser bekannt zu machen gedenken.

In Wilhelms Seele vollendete invessen bieser Zweikampf die Darstellung seiner eigenen Gefühle: benn er konnte sich nicht läugnen, daß er das Rapier, ja lieber noch einen Tegen selbst gegen den Stallmeister zu führen wünschte, wenn er schon einsah, daß ihm dieser in der Fechtlunst weit überlegen sen. Doch würdigte er Philinen nicht eines Blicks, hütete sich vor jeder Ausserung, die seine Empfindung hätte verrathen können, und eilte, nachdem er einigemal auf die Gesundheit der Kämpfer Bescheid gethan, auf sein Zimmer, wo sich tausend unangenehme Gedanken auf ihn zudrängten.

Er erinnerte sich ber Zeit, in der sein Geift durch ein unbedingtes, hoffnungsreiches Streben emporgehoben wurde, wo er in dem lebhaftesten Genusse aller Urt wie in einem Elemente schwamm. Es ward ihm deutlich, wie er jetzt in ein unbestimmtes Schlendern gerathen war, in welchem er nur noch schlürsend kostete, was er soust mit vollen Zügen eingesogen hatte; aber deutlich konnte er nicht sehen, welches unüberwindliche Bedürsniß ihm die Natur zum Gesetz gemacht hatte, und wie sehr dieses Bedürsniß zurch Umstände nur gereizt, halb befriedigt und irre gesührt worden war.

Es barf also niemant wundern, wenn er bei Betrachtung feines Buftandes, und indem er fich aus demfelben berauszudenken arbeitete, in Die größte Verwirrung gerieth. Es war nicht genug, daß er durch seine Freundschaft zu laertes, burch feine Reigung zu Philinen, burch seinen Antheil an Mignon länger als billig an einem Ort und in einer Gesell= ichaft festgehalten murbe, in welcher er seine Lieblingsneigung begen, gleichsam verstohlen seine Wünsche befriedigen und, ohne sich einen Zweck vorzuseten, seinen alten Träumen nachschleichen kounte. Aus biesen Berhältnissen sich toggureißen und gleich zu scheiden, glaubte er Kraft genug zu besitzen. Run hatte er aber vor wenigen Augenbliden sich mit Melina in ein Geldgeschäft eingelassen, er hatte ben rathselhaften Alten kennen ternen, welchen zu entziffern er eine unbeschreibliche Begierde fühlte. Allein and taturd sid nicht zurüchalten zu lassen, war er nach lange hin und ber gewersenen Geranten entschlossen, ober glaubte wenigstens entschlossen zu sehn. Ich muß fort, rief er aus, ich will fort! Er warf sich in einen Seffel und war febr bewegt.

Mignon trat herein und fragte, ob sie ihn auswickeln durfe? Sie fam still; es schmerzte sie tief, daß er sie heute so kurz abgesertigt hatte.

Richts ist rührender, als wenn eine Liebe, die sich im Stillen genährt, eine Treue, die sich im Berborgenen besestigt hat, endlich dem, der ihrer bisher nicht werth gewesen, zur rechten Stunde nahe kommt und ihm offenbar wird. Die lange und streng verschlossene Knospe war reif, und Wilbelms Herz konnte nicht empfänglicher sewn.

Sie stand vor ihm und fah feine Unruhe.

Herr! rief sie aus, wenn tu unglücklich bist, was soll Mignon werden? Liebes Geschöpf, sagte er, indem er ihre Hände nahm, bu bist auch mit unter meinen Schmerzen.

Ich muß fort!

Sie sah ihm in die Angen, die von verhaltenen Thränen blinkten, und kniete mit Heftigkeit vor ihm nieder. Er behielt ihre Hände, sie legte ihr Haupt auf seine Und war ganz still. Er spielte mit ihren Haaren und war freundlich. Sie blieb lange ruhig. Entlich fühlte er an ihr eine Art Zucken, das ganz sachte ansing und sich durch alle Glieder wachsend verbreitete.

Bas ist dir Mignon? rief er aus, was ist bir?

Die richtete ihr Röpfchen auf und fab ihn an, fubr auf einmal nach

dem Herzen, wie mit einer Geberde, welche Schmerzen verbeißt. Er hob sie auf und sie siel auf seinen Schooß; er drückte sie an sich und küßte sie. Sie antwortete durch keinen Händedruck, durch keine Bewegung. Sie hielt ihr Herz fest und auf einmal that sie einen Schrei, der mit krampfigen Bewegungen des Körpers begleitet war. Sie fuhr auf und siel auch sogleich wie an allen Gelenken gebrochen vor ihm nieder. Es war ein gräßlicher Anblick!

Mein Kind! rief er aus, indem er sie aufhob und fest umarmte: mein Kind, was ist dir?

Die Budung bauerte fort, bie vom Bergen sich ben schlotternben Gliebern mittheilte; fie bing nur in feinen Urmen. Er fchlof fie an fein Berg und benetzte fie mit feinen Thränen. Auf einmal schien fie wieder angespannt wie eins, bas ben höchsten forperlichen Schmerz erträgt; und bald mit einer neuen Seftigkeit wurden alle ihre Glieder wieder lebendig, und fie warf sich ihm, wie ein Reffort, bas zuschlägt, um ben Hals, indem in ihrem Innersten wie ein gewaltiger Rig geschah, und in bem Augenblide floß ein Strom von Thränen aus ihren geschloffenen Augen in feinen Bufen. Er hielt fie fest. Gie weinte, und feine Bunge spricht die Gewalt biefer Thränen aus. Ihre langen haare waren aufgegangen, und hingen von der Weinenden nieder, und ihr ganzes Wefen schien in einen Bach von Thränen unaufhaltsam babin zu schmelzen. Ihre ftarren Glieder wurden gelinder, es ergof fich ihr Innerstes, und in ber Berwirrung bes Augenblicks fürchtete Wilhelm, fie werbe in feinen Armen zerschmelzen und er nichts von ihr übrig behalten. Er hielt fie nur fester und fester.

Mein Kind! rief er aus, mein Kind! Du bist ja mein! wenn bich bas Wort trösten kann. Du bist mein! Ich werde bich behalten, bich nicht verlassen!

Ihre Thränen flossen noch immer. Endlich richtete sie sich auf: eine weiche Heiterkeit glänzte von ihrem Gesichte.

Mein Bater! rief sie, du willst mich nicht verlassen! willst mein Bater sehn! Ich bin bein Kind!

Sanft fing vor ber Thure die Harfe an zu klingen; ber Alte brachte seine herzlichsten Lieber bem Freunde zum Abendopfer, ber, sein Kind immer fester in Armen haltend, bes reinsten, unbeschreiblichsten Glückes genoß.

# Drittes Buch.

#### Erftes Capitel.

Kennst du das Land, we die Citronen blühn, Im dunkeln Laub die Goldvrangen glühn, Ein sanster Wind vom blauen Himmel weht, Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht? Kennst du es wohl?

Dahin! Dahin Möcht' ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn.

Kennst du das Haus, auf Säulen ruht sein Dach, Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, Und Marmorbitder stehn und sehn mich an: Was hat man dir, du armes Kind, gethan? Kennst du es woh!?

Dahin! Dahin Möcht' ich mit bir, o mein Beschützer, ziehn.

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg, Das Maulthier sucht im Nebel seinen Weg, In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut, Es stürzt der Fels und über ihn die Fluth? Kenust du ihn wohl?

Dahin! Dahin Geht unfer Beg! o Bater, lag uns ziehn!

Alls Withelm bes Morgens sich nach Mignon im Hause umsah, fand er sie nicht, hörte aber, baß sie früh mit Melina ausgegangen sen,

welcher fich, um bie Garberobe und die übrigen Theatergerathichaften zu übernehmen, bei Zeiten aufgemacht hatte.

Nach Berlauf einiger Stunden hörte Wilhelm Musit vor seiner Thüre. Er glaubte anfänglich, der Harfenspieler sen schon wieder zugegen; allein er unterschied balt die Töne einer Zither, und die Stimme, welche zu singen aussig, war Mignons Stimme. Wilhelm öffnete die Thüre, das Kint trat berein und sang das Lied, das wir so eben aufgezeichnet haben.

Melorie und Austruck gesielen unserm Freunde besonders, ob er gleich die Worte nicht alle verstehen kommte. Er ließ sich die Stropben wiederholen und erklären, schrieb sie auf und übersetzte sie ins Deutsche. Aber die Originalität der Wendungen konnte er nur von serne nachahmen: die kindliche Unschuld des Ausdrucks verschwand, indem die gebrochene Sprache übereinstimment, und das Unzusammenhängende verbunden ward. Auch konnte der Reiz der Melodie mit nichts verglichen werden.

Sie fing jeden Vers feierlich und prächtig an, als ob sie auf etwas Senderbares ausmerksam machen, als ob sie etwas Wichtiges vortragen wollte. Bei der dritten Zeile ward der Gesang dumpker und düsterer; das: Rennst du es wohl? drückte sie geheinmisvell und bedächtig aus; in dem: Tahin! tahin! lag eine unwiderstehliche Sehnsucht, und ihr: Laß uns ziehn! wußte sie bei jeder Wiederholung dergestalt zu modissieren, daß es bald bittend und dringend, bald treibend und vielversprechend war.

Nachdem sie bas Lied zum zweitenmal geendigt hatte, hielt sie einen Augenblick inne, sah Wilhelmen scharf an und fragte: Rennst zu bas Land?

Es muß wohl Italien gemeint senn, versetzte Wilhelm. Woher haft bu bas Liebchen?

Italien! sagte Mignon bedeutend. Gehst du nach Italien, so nimm mich mit; es friert mich hier.

Bift Du ichon bort gewesen, liebe Kleine? fragte Wilhelm.

Das Kind war stille und nichts weiter aus ihm zu bringen.

Melina, der hereinkam, besah die Zither und freute sich, daß sie schon so hübsch zurecht gemacht sen. Das Instrument war ein Inventarienstück der alten Garberobe. Mignon hatte sich's diesen Morgen ausgebeten; der Harfenspieler bezog es sogleich, und das Kind entwickelte bei dieser Gelegenheit ein Talent', was man an ihm bisher noch nicht kannte.

Melina hatte schon die Garberobe mit allem Zubehör übernommen;

einige Glieber bes Stabtraths versprachen ihm gleich die Erlandniß, einige Zeit im Orte zu spielen. Mit frobem Herzen und erheitertem Gesichte kam er nunmehr wieder zurück. Er schien ein ganz anderer Mensch zu seine denn er war faust, höstlich gegen jedermann, ja zuvorsemment und einnehmend. Er wünschte sich Glück, daß er nunmehr seine Freunde, die bisher verlegen und müßig gewesen, werde beschäftigen und auf eine Zeit lang engagiren können, wobei er zugleich bedauerte, daß er freilich zum Ansange nicht im Stande sen, die vertrefflichen Subjecte, die das Glück ihm zugesührt, nach ihren Fähigkeiten und Talenten zu belohnen, da er seine Schuld einem so großmüthigen Freunde, als Wilhelm sich gezeigt babe, vor allen Tingen abtragen müsse.

3d fann Ihnen nicht austrücken, fagte Melina zu ihm, welche Freundschaft Gie mir erzeigen, indem Gie mir zur Direction eines Theaters verhelfen. Denn als ich Sie antraf, befant ich mich in einer fehr wunberlichen Lage. Sie erinnern sich, wie lebhaft ich Ihnen bei unserer ersten Befanntschaft meine Abneigung gegen bas Theater seben ließ, und bod muft' ich mich, sobalt ich verheirathet war, aus Liebe zu meiner Fran, welche fich viel Freude und Beifall versprach, nach einem Engagement 3ch fant feins, wenigstens fein beständiges, dagegen aber glücklicherweise einige Geschäftsmänner, Die eben in außerordentlichen Fällen jemand brauchen konnten, ber mit ber geber umzugeben wußte, Frangösisch verstand, und im Rednen nicht gang unerfahren war. Go ging es mir eine Zeit lang recht auf: ich ward leidlich bezahlt, ichaffte mir manches an, und meine Verhältniffe machten mir feine Schande. Allein Die außerordentlichen Aufträge meiner Gönner gingen zu Ende, an eine bauerhafte Berforgung war nicht zu benken, und meine Fran verlangte nur besto eifriger nach bem Theater, leiber zu einer Zeit, wo ihre Umftante nicht die vortheilhaftesten sind, um sich bem Bublicum mit Ebren Run hoff' ich, soll die Anstalt, die ich durch Ihre Bulfe einrichten werde, für mich und die meinigen ein guter Anfang sehn, und ich verdanke Ihnen mein fünftiges Glück, es werde auch wie es wolle.

Wilhelm hörte diese Aeuserungen mit Zufriedenheit an, und die sämmtlichen Schauspieler waren gleichfalls mit den Erklärungen des neuen Directors so ziemlich zufrieden, freuten sich heimlich, daß sich so schnell ein Engagement zeige und waren geneigt, für den Ansang mit einer geringen Gage fürlieb zu nehmen, weil die meisten dassenige, was ihnen

jo unvermuthet angeboten wurde, als einen Zuschuft ansahen, auf den sie vor kurzem noch nicht Rechnung machen konnten. Melina war im Begriff diese Tisposition zu benutzen, suchte auf eine geschickte Weise jeden besonders zu sprechen, und hatte balt den einen auf diese, den andern auf eine andere Weise zu bereden gewußt, daß sie die Contracte geschwind abzuschließen geneigt waren, über das neue Verhältniß kaum nachdachten, und sich schon gesichert glaubten, mit sechswöchentlicher Auffündigung wieder loskommen zu können.

Run follten bie Bedingungen in gehörige Form gebracht werben, und Melina bachte schon an die Stücke, mit benen er zuerst bas Publicum anlocken wollte, als ein Courier bem Stallmeister die Ankunft ber Herrschaft verkündigte und biefer bie untergelegten Pferbe vorzuführen befahl.

Bald barauf fuhr ber hochbepackte Wagen, von bessen Bocke zwei Bedienten heruntersprangen, vor dem Gasthause vor, und Philine war nach ihrer Art am ersten bei ber Hand und stellte sich unter die Thure.

Wer ift Gie? fragte bie Gräfin im Bereintreten.

Eine Schauspielerin, Ihro Ercellenz zu bienen, war die Antwort, indem der Schalf mit einem gar frommen Gesichte und demuthigen Gesberden sich neigte, und der Dame den Rock küfte.

Der Graf, ber noch einige Personen umherstehen sah, bie fich gleichsfalls für Schauspieler ausgaben, erfundigte sich nach ber Stärke ber Gesellschaft, nach dem letzten Orte ihres Ausenthaltes und ihrem Director.

Wenn es Franzosen wären, sagte er zu seiner Gemahlin, könnten wir bem Prinzen eine unerwartete Freude machen, und ihm bei uns seine Lieblingsunterhaltung verschaffen.

Es käme darauf an, versetzte die Gräfin, ob wir nicht diese Leute, wenn sie schon unglücklicherweise nur Deutsche sind, auf dem Schlosse, so lange der Fürst dei uns bleibt, spielen ließen. Sie haben doch wohl einige Geschicklichkeit. Eine große Societät läßt sich am besten durch ein Theater unterhalten, und der Baron würde sie schon zustutzen.

Unter biesen Worten gingen sie die Treppe hinauf, und Melina präsentirte sich oben als Director. Ruf' Er seine Leute zusammen, sagte der Graf, und stell' Er sie mir vor, damit ich sehe, was an ihnen ist. Ich will auch zugleich die Liste von den Stücken sehen, die sie allenfalls aufführen könnten.

Melina eilte mit einem tiefen Budlinge aus tem Zimmer und fam balt

mit ten Schauspielern zurück. Sie brückten sich vor und hinter einander; die einen präsentirten sich schlecht, aus großer Begierde zu gefallen, und die andern nicht besser, weil sie sich leichtsinnig darstellten. Philine bezeigte ver Gräsin, die außerordentlich guädig und freundlich war, alle Chrsurcht; der Gras musterte indeß die übrigen. Er fragte einen jeden nach seinem Fache, und äußerte gegen Melina, daß man streng auf Fächer halten müsse, welchen Ausspruch dieser in der größten Devotion aufnahm.

Der Graf bemerkte sodam einem jeden, worauf er besonders zu studiren, was er an seiner Figur und Stellung zu bessern habe, zeigte ihnen einleuchtent, woran es den Deutschen immer sehle, und ließ so außerverdentliche Kenntnisse sehen, daß alle in der größten Demuth vor so einem erleuchteten Kenner und erlauchten Beschützer standen und kaum Althem zu holen sich getrauten.

Wer ist der Mensch dert in der Ecke? fragte der Graf, indem er nach einem Subjecte sah, das ihm noch nicht vorgestellt worden war. Und eine hagere Figur nahte sich in einem abgetragenen, auf dem Ellenbogen mit Fleckhen besetzten Rocke; eine kümmerliche Perrücke bedeckte das Haupt des demittigen Clienten.

Dieser Mensch, ben wir schon aus bem vorigen Buche als Philinens Liebling fennen, pflegte gewöhnlich Pedanten, Magister und Poeten zu spielen, und meistens die Rolle zu übernehmen, wenn jemand Schläge kriegen oder begossen werden sollte. Er hatte sich gewisse kriechende, lächerliche, surchtsame Bücklinge angewöhnt, und seine stockende, die zu seinen Rollen paste, machte die Zuschauer lachen, so daß er immer noch als ein brauchbares Glier der Gesellschaft angesehen wurde, besonders da er übrigens sehr dienstsertig und gesällig war. Er nahte sich auf seine Weise dem Grafen, neigte sich vor demielben und beantwortete jede Frage auf die Art, wie er sich in seinen Rollen auf dem Theater zu gebärden pflegte. Der Graf sah ihn mit gesälliger Ausmertsamseit und mit Ueberlegung eine Zeit lang an; alsbann ries er, indem er sich zu der Gräfin wendete: Mein Kind, betrachte mir diesen Mann genan. Ich haste dasür, das ist ein größer Schauspieler oder kann es werden.

Der Mensch machte von ganzem Herzen einen albernen Bückling, so tag ber Graf laut über ihn lachen nußte und ausrief: Er macht seine Sachen excellent! Ich wette, tieser Mensch kann spielen was er will, und es ist Schade, bag man ihn bisher zu nichts Besserm gebraucht hat.

Ein so außerertentlicher Berzug war für die übrigen sehr frankent; nur Melina empfand nichts tavon, er gab vielmehr tem Grasen vollstommen Recht und versetzte mit ehrsurchtsvoller Miene: Ach ja! es hat wehl ihm und mehrern von uns nur ein solcher Kenner und eine solche Ausmunterung gesehlt, wie wir sie gegenwärtig an Ew. Excellenz gefunsten haben.

Ist bas bie sämmtliche Gefellschaft? fagte ber Graf.

Es sind einige Glieder abwesend, versetzte ber kluge Melina, und überhaupt könnten wir, wenn wir nur Unterstützung fänden, sehr bald aus der Nachbarschaft vollzählig sehn.

Indessen sagte Philine zur Gräfin: Es ist noch ein recht hubscher junger Mann oben, der sich gewiß bald zum ersten Liebhaber qualisieren würde.

Warum läßt er fich nicht feben? verfette Die Gräfin.

3ch will ihn holen, rief Philine und eilte zur Thure hinaus.

Gie fant Wilhelmen noch mit Mignon beschäftigt und beredete ihn mit hinunterzugehen. Er folgte ihr mit einigem Unwillen, boch trieb ihn tie Neugier: tenn ta er von vornehmen Personen hörte, mar er voll Berlangen, fie naber fennen zu ternen. Er trat ins Zimmer, und feine Augen begegneten sogleich ten Augen ber Gräfin, Die auf ihn gerichtet Philine zog ihn zu ber Dame, indeg ber Graf fich mit ben übrigen beschäftigte. Wilhelm neigte fich und gab auf verschiedene Fragen, welche die reizende Dame an ihn that, nicht ohne Berwirrung Untwort. Ihre Schönheit, Jugent, Anmuth, Zierlichkeit und feines Betragen machten ben angenehmsten Eindruck auf ihn, um so mehr, da ihre Reden und Gebarben mit einer gemissen Schamhaftigfeit, ja man burfte fagen, Berlegenheit begleitet waren. Auch dem Grafen ward er vorgestellt, der aber wenig Acht auf ihn hatte, sondern zu seiner Gemahlin ans Fenfter trat und sie um etwas zu fragen schien. Man konnte bemerken, daß ihre Meinung auf bas lebhafteste mit ber seinigen übereinstimmte, ja bag fie ibn eifrig zu bitten und ibn in seiner Gesinnung zu bestärten schien.

Er kehrte sich darauf bald zu der Gesellschaft und sagte: Ich kann mich gegenwärtig nicht aufhalten, aber ich will einen Freund zu euch schieden, und wenn ihr billige Bedingungen macht und euch recht viele Mühe geben wollt, so bin ich nicht abgeneigt, euch auf dem Schlosse spielen zu lassen.

Alle bezeigten ihre große Freude barüber, und besonders füßte Philine mit der größten Lebhaftigteit der Gräfin die Hände.

Sieht Sie, Kleine, sagte die Dame, indem sie dem leichtsertigen Märchen die Backen klopfte, sieht Sie, mein Kind, da kommt Sie wieder zu mir. Ich will schon mein Versprechen halten; Sie muß sich nur besser anziehen. Philine entschuldigte sich, daß sie wenig auf ihre Garderobe zu verwenden habe, und sogleich befahl die Gräfin ihren Kammerfrauen, einen englischen Hut und ein seidenes Halbtuch, die leicht auszupacken waren, heraufzugeben. Nun putzte die Gräfin selbst Philinen an, die sortsuhr sich mit einer scheinheiligen, unschuldigen Miene gar artig zu gebärden und zu betragen.

Der Graf bot seiner Gemahlin die Hand und führte sie himunter. Sie grüßte die ganze Gesellschaft im Borbeigehen freundlich, und kehrte sich nochmals gegen Wilhelmen um, indem sie mit der huldreichsten Miene zu ihm sagte: Wir sehen uns bald wieder.

So glückliche Aussichten belebten die ganze Gesellschaft; jeder ließ nunmehr seinen Hoffnungen, Wünschen und Einbildungen freien Lauf, sprach von dem Rollen, die er spielen, von dem Beisall, den er erhalten wollte. Melina überlegte, wie er noch geschwind durch einige Vorstellungen den Einwohnern des Städtchens etwas Geld abuehmen und zugleich die Gesellschaft in Athem seigen könne, indeß andere in die Küche gingen, um ein besseres Mittagsessen zu bestellen, als man sonst einzunehmen gewohnt war.

### Bweites Capitel.

Nach einigen Tagen kam der Baron, und Melina empfing ihn nicht ohne Furcht. Der Graf hatte ihn als einen Kenner angekündigt, und es war zu besorgen, er werde gar bald die schwache Seite des kleinen Hausens entdeken und einsehen, daß er keine formirte Truppe vor sich habe, indem sie kaum ein Stück gehörig besetzen konnten; allein sowohl der Director als die sämmtlichen Glieder waren bald aus aller Sorge, da sie an dem Baron einen Mann sanden, der mit dem größten Enstwusiasmus das vaterländische Theater betrachtete, dem ein jeder Schauspieler und jede Gesellschaft willkommen und ersreulich war. Er begrüßte sie alle mit Feierlichkeit, pries sich glücklich, eine deutsche Bühne so

unwermuthet anzutreffen, mit ihr in Verbindung zu kommen und die vater tändischen Musen in das Schloß seines Verwandten einzussühren. Er brachte balt darauf ein Heft aus der Tasche, in welchem Metina die Punkte des Contractes zu erblicken hoffte; allein es war ganz etwas anderes. Der Baron dat sie, ein Drama, das er selbst versertigt, und das er von ihnen gespielt zu sehen wünschte, mit Ausmerksamkeit anzuhören. Willig schloßen sie einen Kreis und waren erfreut, mit so geringen Kosten sich in der Gunst eines so nothwendigen Mannes besechtigen zu können, obzleich ein jeder nach der Ticke des Hestes übermäßig lange Zeit bestürchtete. Auch war es wirklich so; das Stück war in fünf Acten geschrieden, und von der Art die gar kein Ende nimmt.

Der Helt war ein vornehmer, tugendhafter, großmüthiger und babei verkannter und verfolgter Mann, ter aber benn bech zuletzt den Sieg über seine Feine Feine tavon trug, über welche sodann die strengste poetische Gerechtigteit ansgeübt worden wäre, wenn er ihnen nicht auf der Stelle verziehen hätte.

Indem tieses Stüd vergetragen wurde, hatte jeder Zuhörer Raum genug, an sich selbst zu benken und ganz sachte aus der Temuth, zu der er sich nech vor kurzem geneigt fühlte, zu einer glücklichen Selbstgesälligkeit emperzusteigen und von da aus die anmuthigsten Aussichten in die Zukunft zu überschauen. Diejenigen, die keine ihnen angemessene Rolle in dem Stück sanden, erklärten es bei sich sür schlecht und hielten den Baron sür einen unglücklichen Auter, dagegen die andern eine Stelle, bei der sie beklatscht zu werden hofsten, mit dem größten Lobe zur möglichsten Zufriedenheit des Berfassers versolgten.

Mit dem Dekonomischen waren sie geschwind sertig. Melina wußte zu seinem Bortheil mit dem Baron den Contract abzuschließen und ihn vor den übrigen Schauspielern geheim zu halten.

Ueber Wilhelmen sprach Melina ben Baron im Vorbeigehen und versicherte, daß er sich sehr gut zum Theaterdichter qualificire und zum Schauspieler selbst keine übten Anlagen habe. Der Baron machte sogleich mit ihm als einem Collegen Bekanntschaft, und Wilhelm producirte einige kleine Stücke, die nebst wenigen Reliquien an jenem Tage, als er ben größten Theil seiner Arbeiten in Feuer ausgehen ließ, durch einen Zusall gerettet wurden. Der Baron lobte sowohl die Stücke als den Vortrag, nahm als bekannt an, daß er mit hinüber auf das Schloß kommen

würre, versprach bei seinem Abschiere allen die beste Aufnahme, bequeme Wohnung, gutes Essen, Beisall und Geschenke, und Melina setzte noch die Bersicherung eines bestimmten Taschengeldes hinzu.

Man kann benken, in welche gute Stimmung burch biesen Besuch bie Gesellschaft gesetzt war, indem sie statt eines ängstlichen und niedrigen Zustandes auf einmal Ehre und Behagen vor sich sah. Sie machten sich schwa zum voraus auf jene Rechnung lustig, und jedes hielt für unschlicklich, nur noch irgend einen Groschen Gelt in ber Tasche zu behalten.

Wilhelm ging indessen mit sich zu Rathe, ob er die Gesellschaft auf tas Schloß begleiten selle, und fand in mehr als Einem Sinne räthlich, tabin zu gehen. Melina bosste bei diesem vortheilbasten Engagement seine Schuld wenigstens zum Theil abtragen zu können, und unser Freund, der auf Menschenkenntniß ausging, wollte die Gelegenheit nicht versäumen, die große Welt näher kennen zu ternen, in der er viele Aufschlüsse über das Veben, über sich selbst und die Kunst zu erlangen hosste. Dabei durft' er sich nicht gestehen, wie sehr er wünsche, der schönen Gräfin wieder näher zu konnnen: er suchte sich vielmehr im allgemeinen zu überzeugen, welchen großen Bortheil ihm die nähere Kenntniß der vornehmen und reichen Welt bringen würde. Er machte seine Betrachtungen über den Grafen, die Gräfin, den Baren, über die Sicherheit, Begnentlickeit und Annnth ihres Betragens, und rief als er allein war, mit Ent zücken aus:

Dreimal glücklich sind diesenigen zu preisen, die ihre Geburt sogleich über die untern Stufen der Menschbeit binaushebt, die durch jene Ver bältnisse, in welchen sich manche gute Menschen die ganze Zeit ihres Lebens abängstigen, nicht durchzugeben, auch nicht einmal darin als Gäste zu verweilen brauchen. Allgemein und richtig muß ihr Blick auf dem höhern Standpunste werden, leicht ein jeder Schritt ihres Lebens! Sie sind von Geburt an gleichsam in ein Schiff gesest, um bei der llebersahrt, die wir alle machen müßen, sich des günstigen Windes zu bedienen und den widrigen abzuwarten, austatt daß andere, nur sir ihre Person schwimmend, sich abarbeiten, vom günstigen Winde wenig Vertbeil genießen, und im Sturme mit balt erschöpften Kräften untergeben. Welche Bequem lichteit, welche Leichtigseit giebt ein angeborenes Vermögen! und wie sicher blitht ein Handel, der auf ein gutes Capital gegrindet ist, sie daß nicht ieder mißtungene Versuch sogleich in Untbätigseit versetzt! Wer fann den

Werth und Unwerth irrischer Dinge besier kennen, als ber sie zu genießen von Jugend auf im Falle war, und wer kann seinen Geist früher auf das Nothwentige, bas Nützliche, bas Wahre leiten, als ber sich von so vielen Irrthümern in einem Alter überzeugen nuß, wo es ihm noch an Kräften nicht gebricht, ein neues Leben anzusangen!

So rief unfer Freunt allen benjenigen Glüd zu, die sich in ben höheren Regionen befinden, aber auch benen, die sich einem solchen Kreise nähern, aus diesen Duellen schöpfen können, und pries seinen Genius, der Anstalt machte auch ihn diese Stufen hinanzuführen.

Intesien mußte Melina, nachtem er lange sich ten Ropf zerbrochen, wie er nach dem Verlangen des Grafen und nach seiner eigenen Ueberzeugung tie Gesellschaft in Fächer eintheilen und einem jeden seine bestimmte Mitwirfung übertragen wollte, zulett, ba es an bie Ausführung tam, febr zufrieden febn, menn er bei einem fo geringen Berfonal bie Schaufrieler willig fant, fich nach Möglichkeit in tiefe ober jene Rollen zu ichicken. Doch übernahm gewöhnlich Laertes Die Liebhaber, Philine Die Kammermärchen; bie beiten jungen Frauenzimmer theilten fich in bie naiven und gartlichen Liebhaberinnen, ber alte Bolterer mart am beften gefpielt. Melina felbst glaubte als Cavalier auftreten zu durfen, Madame Melina mußte, zu ihrem größten Berdruß, in bas Fach ber jungen Frauen, ja fogar ber gartlichen Diutter übergeben, und weil in ben neueren Studen nicht leicht mehr ein Perant ober Poet, wenn er auch vorkommen follte, lächerlich gemacht wirt, fo mußte ber befannte Bunftling bes Grafen nunmehr bie Präsidenten und Minister spielen, weil biese gewöhnlich als Bojewichter vorgestellt und im fünften Ucte übel behandelt werden. Eben so stedte Melina mit Vergnügen als Kammerjunter oder Kammerherr Die Grobbeiten ein, welche ihm von biedern deutschen Männern hergebrachter= maßen in mehreren beliebten Stüden aufgedrungen wurden, weil er fich roch bei tiefer Gelegenheit artig herausputen konnte, und bas Mir eines Hofmannes, bas er vollkommen zu besitzen glaubte, anzunehmen bie Erlaubniß hatte.

Es tauerte nicht lange, so kamen von verschiedenen Gegenden mehrere Schauspieler herbeigestossen, welche ohne sonderliche Brüfung angenommen, aber auch ohne sonderliche Bedingungen festgehalten wurden.

Wilhelm, ben Meling vergebens einigemal zu einer Liebhaberrolle zu bereden fuchte, nahm fich ber Sache mit vielem guten Willen an, ohne baß unser neuer Director seine Bemithungen im mindesten anertaunte; vielmehr glaubte dieser mit seiner Würde auch alle nöthige Einsicht überkommen zu haben: besonders war das Streich en eine seiner angenehmsten Beschäftigungen, wodurch er ein sedes Stück auf das gehörige Zeitmaß herunterzusetzen wußte, ohne irgend eine andere Nücksicht zu nehmen. Er hatte viel Zuspruch, das Publicum war sehr zusrieden, und die geschmack vollsten Einwohner des Städtchens behaupteten, daß das Theater in der Restonz seineswegs so gut als das ihre bestellt sey.

## Drittes Capitel.

Endlich kam die Zeit herbei, da man sich zur Nebersahrt schiefen, die Kutschen und Wagen erwarten sollte, die unsere ganze Truppe nach dem Schlosse des Grasen himüberzusühren bestellt waren. Schon zum voraus sielen große Streitigkeiten vor, wer mit dem andern sahren, wie man sitzen sollte? Die Ordnung und Eintheitung ward endlich nur mit Wähe ausgemacht und sestgeicht, dech leider ohne Wirsung. Zur bestimmt ten Stunde kamen weniger Wagen, als man erwartet hatte, und man mußte sich einrichten. Der Baron, der zu Pserde nicht lange hinterdrein solgte, gab zur Ursache an, daß im Schlosse alles in großer Bewegung sen, weil nicht allein der Fürst einige Tage früher eintressen werde, als man geglaubt, sendern weil auch unerwarteter Besuch schon gegenwärtig angelangt sen; der Plats gebe sehr zusammen, sie würden auch desswegen nicht so gut legiren, als man es ihnen verher bestimmt habe, welches ihm außererdentlich Leid thne.

Man theilte sich in die Wagen, so gut es gehen wollte, und ta leidlich Wetter und das Schloß nur einige Stunden entsernt war, machten sich die Lustigsten lieber zu Fuße auf den Weg, als daß sie die Rücksehr der Antschen hätten abwarten sollen. Die Caravane zog mit Freuden geschrei aus, zum erstenmal ohne Sorgen, wie der Wirth zu bezahlen sen. Das Schloß des Grasen stand ihnen wie ein Feengebände vor der Scele; sie waren die glücklichsten und fröhlichsten Menschen von der Welt, und seder snüpste unterwegs an diesen Tag, nach seiner Art zu denken, eine Reihe von Glück, Ehre und Wohlstand.

Ein starker Regen, der unerwartet einfiel, konnte sie nicht aus diesen angenehmen Empsindungen reißen; da er aber immer anhaltender und

ftärker wurde, spürten viele von ihnen eine ziemliche Unbequemlichkeit. Die Nacht kam herbei, und erwünschter konnte ihnen nichts erscheinen, als der durch alle Stockwerfe erleuchtete Palast des Grasen, der ihnen von einem Hügel entgegenglänzte, so daß sie die Fenster zählen konnten.

Alls sie näher kamen, fanden sie auch alle Fenster ber Seitengebäude erhellt. Ein jeder bachte bei sich, welches wohl sein Zimmer werden möchte? und die meisten begnügten sich bescheiden mit einer Stube in der Mansarde oder den Flügeln.

Run fuhren sie durch das Torf und am Wirthshause vorbei. Wilshelm ließ halten, um dort abzusteigen; allein der Wirth versicherte, daß er ihm nicht den geringsten Raum anweisen könne. Der Herr Graf habe, weil unvermuthete Gäste angefommen, sogleich das ganze Wirthshaus besprochen; an allen Zimmern stehe schon seit gestern mit Areide deutlich angeschrieben, wer darin wohnen solle. Wider seinen Willen mußte also unser Freund mit der übrigen Gesellschaft zum Schloshose hineinsahren.

Um bie Rüchenfeuer in einem Scitengebaute faben fie geschäftige Röche sich hin und her bewegen, und waren burch diesen Unblick schon erquicft; eilig kamen Bediente mit Lichtern auf die Treppe bes Saupt= gebäudes gesprungen, und bas Berg ter guten Wanterer quoll über biefen Aussichten auf. Wie fehr verwunderten sie sich dagegen, als fich diefer Empfang in ein entjetsliches Fluchen auflöste! Die Bedienten schimpften auf die Fuhrleute, daß sie hier hereingefahren seben; sie follten umwenden, rief man, und wieder hinaus nach bem alten Schloffe gu; hier fen fein Raum für biefe Gafte! Ginem fo unfreundlichen und unerwarteten Bescheide fügten sie noch allerlei Spöttereien hinzu und lachten sich unter einander aus, daß sie durch diesen Irrthum in den Regen gesprengt worten. Es gog noch immer, feine Sterne standen am Simmel, und nun wurde die Gesellschaft durch einen holperichten Weg zwischen zwei Mauern in bas alte hintere Schloß gezogen, welches unbewohnt ba ftant, seit ber Bater bes Grafen bas vorbere gebaut hatte. Theils im Hofe, theils unter einem langen gewölbten Thorwege hielten die Wagen ftill, und die Fuhrleute, Anspanner aus tem Dorfe, spannten aus und ritten ihrer Wege.

Da niemand zum Empfange der Gesellschaft sich zeigte, stiegen sie aus, riesen, suchten; vergebens! alles blieb finster und stille. Der Wint blies durch das hohe Thor, und grauerlich waren die alten Thürme und

Höfe, wovon sie kann die Gestalten in der Finsterniss unterschieden. Sie froren und schauerten; die Frauen fürchteten sich, die Kinder singen an zu weinen; ihre Ungeduld vermehrte sich mit jedem Augenblicke, und ein se schneller Glückswechsel, auf den niemand verbereitet war, brachte sie alle ganz und gar aus der Fassung.

Da sie jeden Augenblick erwarteten, daß jemand kommen und ihnen aufschließen werde, da bald Regen bald Sturm sie täuschte, und sie mehr als einmal den Tritt des erwünschten Schloßwogts zu hören glaubten, blieben sie eine lange Zeit unmuthig und unthätig; es siel keinem ein, in das neue Schloß zu gehen und dort mitleidige Seelen um Hülse anzurusen. Sie kommen nicht begreisen, wo ihr Freund der Baron geblieben seh, und waren in einer höchst beschwerlichen Lage.

Endlich kamen wirklich Menschen an, und man erkannte an ihren Stimmen jene Fußgänger, die auf dem Wege hinter den Fahrenden zurückt geblieben waren. Sie erzählten, daß der Baron mit dem Pferde gestürzt sey, sich am Fuße start beschädigt habe, und daß man auch sie, da sie im Schlosse nachgefragt, mit Ungestüm hierher gewiesen habe.

Die gange Gefellschaft war in der größten Berlegenheit; man rath fchlagte, was man thun follte, und konnte feinen Entschluß faffen. Endlich fah man von weitem eine Laterne kommen und holte frischen Athem; allein die Hoffnung einer baldigen Ertöfung verschwand auch wieder, indem Die Erscheinung näher kam und beutlich ward. Ein Reitfnecht leuchtete befannten Stallmeister bes Grafen vor, und biefer erfundigte fich, als er näber fam, sehr eifrig nach Maremoisette Philine. Gie war faum aus bem übrigen Saufen hervorgetreten, als er ihr fehr bringend anbot, fie in das neue Schloß zu führen, wo ein Plätzchen für sie bei ben Rammerjungfern ber Gräfin bereitet fen. Gie befann fich nicht lange, bas Anerbicten bankbar zu ergreifen, faste ihn bei bem Arme und wollte, da sie den andern ihren Roffer empfohlen, mit ihm forteilen: allein man trat ihnen in ben Weg, fragte, bat, beschwor ben Stallmeister, baf er endlich, um nur mit feiner Schönen loszukommen, alles versprach und versicherte, in furzem folle bas Schloß eröffnet und fie auf bas beste ein quartiert werben. Balt barauf saben fie ben Schein seiner l'aterne ver schwinden, und hofften lange vergebens auf tas neue Licht, bas ihnen endlich nach vielem Warten, Schelten und Schmähen erschien und fie mit einigem Trofte und Hoffnung belebte.

Ein alter Hausknecht eröffnete die Thure des alten Gebäudes, in das sie mit Gewalt eindrangen. Ein jeder sorgte nun für seine Sachen, sie adzupacken, sie hereinzuschaffen. Das meiste war, wie die Personen selbst, tüchtig durchweicht. Bei dem Einen Lichte ging alles sehr langsam. Im Gebäude stieß man sich, stolperte, siel. Man bat um mehr Lichter, man bat um Fenerung. Der einspliche Hausknecht ließ mit genauer Noth seine Laterne da, ging und fam nicht wieder.

Run fing man an das haus zu durchsuchen; die Thuren aller Zimmer waren offen, große Defen, gewirfte Tapeten, eingelegte Fußboden waren von feiner vorigen Bracht noch übrig, von anderm Saus= gerathe aber nichts zu finden, kein Tifch, kein Stuhl, kein Spiegel, taum einige ungeheure leere Bettstellen, alles Schmudes und alles Nothwendigen beraubt. Die naffen Roffer und Mantelface murben zu Gigen gewählt; ein Theil der muden Wanderer bequemte fich auf dem Jugboden. Wilhelm hatte fich auf einige Stufen gefetzt, Mignon lag auf feinen Knieen; das Kind war unruhig, und auf seine Frage, was ihm fehlte? antwortete es: Mich hungert! Er fand nichts bei sich, um bas Verlangen bes Kindes zu stillen; die übrige Gesellschaft hatte jeden Borrath auch aufgezehrt, und er mußte die arme Creatur ohne Erquidung laffen. Er blieb bei bem ganzen Vorfalle unthätig, still in sich gefehrt: benn er war sehr verdrieflich und grimmig, bag er nicht auf seinem Sinne bestanden und bei bem Birthshause abgeftiegen sen, wenn er auch auf bem oberften Boten hätte sein Lager nehmen follen.

Die übrigen gebärbeten sich jeder nach seiner Art. Einige hatten einen Hausen altes Gehölz in einen ungehenern Kamin des Saals geschafft, und zündeten mit großem Jauchzen den Scheiterhausen an. Unglücklicherweise ward auch diese Hoffnung, sich zu trochnen und zu wärmen, auf das schrecklichste getäuscht; denn dieser Kamin stand nur zur Zierde da, und war von oben herein vermauert: der Tamps trat schnell zurück und erfüllte auf einmal die Zimmer; das dürre Holz schug prasselnd in Flammen auf und auch die Flamme ward herausgetrieben; der Zug, der durch die zerdrochenen Fensterscheiben drang, gab ihr eine unstäte Richtung, man fürchtete das Schloß anzuzünden, mußte das Fener ausseinanderziehen, austreten, dämpsen; der Rauch vermehrte sich, der Zustand wurde unerträglicher, man kam der Berzweislung nahe.

Wilhelm war vor dem Rauch in ein entferntes Zimmer gewichen,

wohin ihm batt Mignen folgte und einen wohlgefleideten Berienten, der eine hohe, hellbrennende, doppelt erleuchtete Laterne trug, hereinführte; dieser wendete sich an Wilhelmen, und indem er ihm auf einem sodin porzellanenen Teller Consect und Früchte überreichte, sagte er: Dieß schickt Ihnen das junge Franenzimmer von drüben, mit der Bitte, zur Gesellschaft zu kommen; sie läst sagen, setzte der Bediente mit einer leichtsertigen Miene hinzu, es gehe ihr sehr wohl, und sie wünsche ihre Zusriedenheit mit ihren Freunden zu theilen.

Wilhelm erwartete nichts weniger als tiesen Antrag; benn er hatte Philinen seit bem Abenteuer ber steinernen Bank mit entschiedener Berachtung begegnet und war so fest entschlossen, keine Gemeinschaft mehr mit ihr zu machen, daß er im Begriff stand, die süße Gabe wieder zurüctzuschichen, als ein bittender Blick Meignons ihn vermochte sie anzunehmen, und im Namen des Kindes dasir zu danken; die Einladung schlag er ganz aus. Er bat den Bedienten, einige Sorge für die angekommene Gesellschaft zu haben und erkundigte sich nach dem Baron. Dieser lag zu Bette, hatte aber schon, so viel der Bediente zu sagen wuste, einem andern Anstrag gegeben, sür die elend Beherbergten zu sorgen.

Der Beriente ging und hinterließ Wilhelmen eins von seinen Lichtern, bas tieser in Ermangelung eines Leuchters auf bas Fensterzessims kleben mußte und num wenigstens bei seinen Betrachtungen bie vier Wänte bes Zimmers erhellt sah. Denn es währte nech lange, ehe bie Unstalten rege wurden, die unsere Gäste zur Ruhe bringen sollten: nach und nach kamen Lichter, jeroch ohne Lichtputen, dann einige Stühle, eine Stunde darauf Deckbetten, dann Kissen, alles wohl durchnetzt, und es war schon weit über Mitternacht, als endlich Strohsäcke und Matrazen herbeigeschafft wurden, die, wenn man sie zuerst gehabt hätte, höchst willkemmen gewesen wären.

In ter Zwischenzeit war auch etwas von Gsen und Trinken auge tangt, bas ohne viele Mritik genossen wurde, ob es gleich einem sehr unordentlichen Abhub ähntich sah und von der Achtung, die man sür die Gäste hatte, kein sonderliches Zeugniß ablegte.

# Viertes Capitel.

Durch die Unart und den Uebermuth einiger leichtfertigen Gesellen vermehrte sich die Umruhe und das Uebel der Nacht, indem sie sich einsander neckten, ausweckten und sich wechselsweise allerlei Streiche spielken. Der andere Morgen brach an unter lauten Klagen über ihren Freund, den Baron, daß er sie so getäuscht und ihnen ein ganz anderes Bild von der Ordnung und Bequemlichkeit, in die sie kommen würden, gemacht habe. Doch zur Verwunderung und Trost erschien in aller Frühe der Graf selbst mit einigen Bedienten und erkundigte sich nach ihren Umständen. Er war sehr entrüstet, als er hörte, wie übel es ihnen ergangen, und der Baron, der geführt herbeihinkte, verslagte den Hansbosmeister, wie besehlswidig er sich dei dieser Gelegenheit gezeigt und glaubte ihm ein rechtes Bad angerichtet zu haben.

Der Graf befahl sogleich, daß alles in seiner Gegenwart zur möglichsten Bequemlickeit der Gäste geordnet werden solle. Darauf kamen einige Officiere, die von den Actricen sogleich Kundschaft nahmen, und der Graf ließ sich die ganze Gesellschaft vorstellen, redete einen seben bei seinem Namen an und mischte einige Scherze in die Unterredung, daß alle über einen so gnädigen Herrn ganz entzückt waren. Endlich nuchte Wilhelm auch an die Reihe, an den sich Mignen anhing. Wilhelm entschuldigte sich, so gut er konnte, über seine Freiheit; der Graf hinsgegen schien seine Gegenwart als bekannt anzunehmen.

Ein Herr, der neben dem Grafen stand, den man für einen Officier hielt, ob er gleich keine Uniform anhatte, sprach besonders mit unserm Freunde, und zeichnete sich vor allen andern aus. Große hellblaue Angen leuchteten unter einer hohen Stirne hervor; nachlässig waren seine blenden Haare aufgeschlagen, und seine mittlere Statur zeigte ein sehr wackeres, sestes und bestimmtes Wesen. Seine Fragen waren lebhaft, und er schien sich auf alles zu verstehen, wonach er fragte.

Wilhelm erfundigte sich nach diesem Manne bei dem Baron, der aber nicht viel Gutes von ihm zu sagen wußte. Er habe den Charafter als Major, sen eigentlich der Günftling des Prinzen, versehe desseninfte Geschäfte und werde für dessen rechten Arm gehalten, ja man habe Ursache zu glanden, er sen sein natürlicher Sohn. In Frankreich, England, Italien sen er mit Gesandtschaften gewesen; er werde überall

sehr distinguirt, und das mache ihn einbildisch; er wähne, die deutsche Literatur aus dem Grunde zu kennen und erlaube sich allerlei schale Spöttereien gegen dieselbe. Er, der Baron, vermeide alle Unterredung mit ihm, und Wilhelm werde wohl thun, sich auch von ihm entsernt zu halten; denn am Ende gebe er sedermann etwas ab. Man nenne ihn Jarne, wisse aber nicht recht, was man aus dem Namen machen solle.

Wilhelm hatte darauf nichts zu sagen; denn er empfand gegen den Fremden, ob er gleich etwas Raltes und Abstoßendes hatte, eine gewisse Reigung.

Die Gesellschaft wurde in dem Schlosse eingetheilt, und Melina befahl sehr strenge, sie sollten sich nunmehr ordentlich halten; die Frauen sollten besonders webnen, und jeder nur auf seine Rollen, auf die Munst sein Augenmerk und seine Neigung richten. Er schling Verschriften und Gesetze, die aus vielen Punkten bestanden, an alle Thüren. Die Summe der Strasgelder war bestimmt, die ein jeder llebertreter in eine gemeine Büchse entrichten sollte.

Diese Vererdnungen wurden wenig geachtet. Junge Officiere gingen aus und ein, spaßten nicht eben auf das seinste mit den Actricen, hatten die Acteure zum besten, und vernichteten die ganze kleine Polizeierdnung, noch ehe sie Wurzel sassen konnte. Man jagte sich durch die Zimmer, verkleidete sich, versteckte sich. Weltina, der ansangs einigen Ernst zeigen wollte, ward mit allerlei Muthwillen auf das äußerste gebracht, und als ihn bald darauf der Graf holen ließ, um den Platz zu sehen, wo das Theater aufgerichtet werden sollte, ward das llebel nur immer ärger. Die jungen Herren ersannen sich allerlei platte Späße; durch Hilfe einiger Acteure wurden sie noch plumper, und es schien als wenn das ganze alte Schloß vom wüthenden Heere besessen send, endigte der Unsug nicht eber, als die man zur Tasel ging.

Der Graf hatte Melina in einen großen Saal geführt, ber nech zum alten Schlosse gehörte, burch eine Galerie mit bem neuen verbunden war, und worin ein kleines Theater sehr wohl aufgestellt werden kounte. Daselbst zeigte ber einsichtsvolle Hausherr, wie er alles wolle eingerichtet baben.

Run wart die Arbeit in großer Eile vorgenommen, das Theatergerüste aufgeschlagen und ausgeziert, was man von Tecorationen in dem Wepäde batte und branchen fonnte, angewendet, und das übrige mit Hülfe einiger geschieften Leute des Grafen versertigt. Wilhelm griff selbst mit an, half die Perspective bestimmen, die Umrisse abschnüren, und war höchst beschäftigt, daß es nicht unschieslich werden sollte. Der Graf, der öfters dazu kam, war sehr zusrieden damit, zeigte, wie sie das, was sie wirklich thaten, eigentlich machen sollten, und ließ dabei ungemeine Kennt-nisse jeder Kunst sehen.

Nun fing das Probiren recht ernstlich an, wozu sie auch Raum und Muße genug gehabt hätten, wenn sie nicht von den vielen anwesenden Fremden immer gestört worden wären: denn es kamen täglich neue Gäste an, und ein jeder wollte die Gesellschaft in Augenschein nehmen.

#### Fünftes Capitel.

Der Baron hatte Wilhelmen einige Tage mit ber Hoffnung hingehalten, baß er ber Gräfin noch besonders vorgestellt werden sollte.

Ich habe, fagte er, tieser vertrefflichen Tame so viel von Ihren geistreichen und empfindungsvollen Stücken erzählt, daß sie nicht erwarten kann, Sie zu sprechen und sich ein und das andere vorlesen zu lassen. Halten Sie sich ja gefaßt, auf den ersten Wink hinüberzusemmen; denn bei dem nächsten ruhigen Morgen werden Sie gewiß gerusen werden.

Er bezeichnete ihm barauf bas Nachspiel, welches er zuerst vorlesen sollte, wodurch er sich ganz besonders empsehlen würde. Die Dame bedaure gar sehr, daß er zu einer solchen unruhigen Zeit eingetroffen sen, und sich mit ber übrigen Gesellschaft in dem alten Schlosse schlecht behelsen musse.

Mit großer Sorgfalt nahm barauf Wilhelm bas Stück vor, womit er seinen Eintritt in die große Welt machen sollte.

Du haft, sagte er, bisher im Stillen für bich gearbeitet, nur von einzelnen Freunden Beisall erhalten; du haft eine Zeit lang ganz an deinem Talente verzweiselt, und du mußt immer nech in Sorgen sehn, ob du denn auch auf dem rechten Wege bist, und ob du so viel Talent als Neigung zum Theater hast. Bor den Ohren solcher geübten Kenner, im Cabinette, wo keine Illusion stattsindet, ist der Versuch weit gefährticher als anderwärts, und ich möchte doch auch nicht gerne zurückleiben, diesen Genuß an meine vorigen Freuden knüpsen und die Hoffnung auf die Zukunft erweitern.

Er nahm tarauf einige Stücke burch, las sie mit der größten Auf merksamkeit, cerrigirte die und da, recitirte sie sich laut vor, um auch in Sprache und Ausbruck recht gewandt zu sehn, und steckte dasjenige, welches er am meisten geübt, womit er die größte Ehre einzulegen glaubte, in die Tasche, als er an einem Morgen hinüber vor die Gräfin gesordert wurde.

Der Baron hatte ihm versichert, sie würde allein mit einer guten Freundin seyn. Als er in das Zimmer trat, kam die Baronesse von E. ihm mit vieler Freundlichseit entgegen, freute sich, seine Bekanutschaft zu machen, und präsentirte ihn der Gräfin, die sich eben frissren ließ, und ihn mit freundlichen Worten und Blicken empfing, neben deren Stuhl er aber leider Philinen knieen und allerlei Thorheiten machen sah.

Das schöne Kint, sagte bie Baronesse, hat uns verschiedenes vorgesungen. Endige Sie doch das angesangene Lieden, damit wir nichts davon verlieren!

Wilhelm hörte tas Stücken mit großer Gebuld an, indem er die Entsernung tes Friseurs wünschte, ebe er seine Verlesung anfangen wollte. Man bot ihm eine Tasse Checolate an, wozu ihm die Varenesse selbst ten Zwieback reichte. Temungeachtet schmeckte ihm tas Frühstück nicht; denn er wünschte zu lebhaft, der schönen Gräsin irgend etwas vorzutragen, was sie interessiren, wodurch er ihr gefallen könnte. Anch Philine war ihm mur zu sehr im Wege, die ihm als Zuhörerin oft schon unbequem gewesen war. Er sah mit Schmerzen dem Friseur auf die Hände, und hosste in jedem Augenblicke mehr auf die Vellendung des Baues.

Intessen war ter Graf hereingetreten und erzählte von den heute zu erwartenden Gästen, von der Eintheilung des Tages und was sonst etwa Häustiches vorkommen möckte. Da er hinausging, ließen einige Officiere bei der Gräsin um die Erlaubniß bitten, ihr, weil sie noch vor Tasel wegreiten müßten, auswarten zu dürsen. Der Kammerdiener war indessen sertig geworden und sie ließ die Herren hereintreten.

Die Barenesse gab sich inzwischen Mühe, unsern Freund zu unterhalten, und ihm viele Achtung zu bezeigen, die er mit Ehrsurcht, obgleich etwas zerstreut, aufnahm. Er fühlte manchmal nach dem Manuscripte in der Tasche, hoffte auf jeden Augenblick, und fast wollte seine Geduld reißen, als ein Galanteriehändler hereingelassen wurde, der seine Pappen, Nasten, Schachteln unbarmherzig eine nach der andern eröffnete und jede

Sorte seiner Waaren mit einer biesem Geschlechte eigenen Zudringlichkeit vorwies.

Die Gesellschaft vermehrte sich. Die Baronesse sah Wilhelmen an, und sprach leise mit der Gräfin; er bemerkte es, ohne die Absücht zu verstehen, die ihm endlich zu Hause klar wurde, als er sich nach einer ängstlich und vergebens durchharrten Stunde wegbegab. Er sand ein schönes englisches Porteseuille in der Tasche. Die Baronesse hatte es ihm heimlich beizustecken gewußt, und gleich darauf solgte der Gräfin kleiner Mohr, der ihm eine artig gestickte Weste überbrachte, ohne recht deutlich zu sagen, woher sie komme.

### Sechstes Capitel.

Das Gemisch ber Empfindung von Berdruß und Tankbarkeit verdarb ihm den ganzen Rest des Tages, dis er gegen Abend wieder Beschäftigung sand, indem Metina ihm eröffnete, der Graf habe von einem Berspiel gesprechen, das dem Prinzen zu Ehren den Tag seiner Ankunst ausgesührt werden sollte. Er wolle darin die Eigenschaften dieses großen Helden und Menschenfreundes personissiert haben; diese Tugenden sollten mit einander austreten, sein Lob verkündigen und zuletzt seine Büste mit Blumen und Lorbeerfränzen umwinden, wobei sein verzogener Name mit dem Fürstenhute durchscheinent glänzen sollte. Der Graf habe ihm aufgegeben, sür die Bersissication und übrige Einrichtung dieses Stückes zu sorgen, und er hoffe, daß ihm Wilhelm, dem es etwas Leichtes sey, hierin gerne beistehen werde.

Wie! rief riefer verdrießtich auß: haben wir nichts als Porträte, verzogene Namen und allegorische Figuren, um einen Fürsten zu ehren, der nach meiner Meinung ein ganz anderes Lob verdient? Wie fann es einem vernünstigen Manne schmeicheln, sich in effigie aufgestellt, und seinen Namen auf geöltem Papiere schimmern zu sehen! Ich sürchte sehr, rie Allegorien würden, besonders bei unserer Garderobe, zu manchen Zweideutigseiten und Späßen Anlaß geben. Wellen Sie bas Stück machen oder machen lassen, so fann ich nichts bawirer haben, nur bitt' ich, daß ich bamit verschont bleibe.

Melina entschuldigte sich, ce sen nur die ungefähre Angabe des Herrn Grafen, ber ihnen übrigens gang überlasse, wie sie das Stud arrangiren wollten.

Herzlich gerne, versetste Wilhelm, trag' ich etwas zum Bergnügen bieser vortrefflichen Herrschaft bei, und meine Muse hat noch kein so angenehmes Geschäft gehabt, als zum Lob eines Fürsten, ber so viel Berehrung verdient, auch nur stammelnd sich hören zu lassen. Ich will ber Sache nachbenken; vielleicht gelingt es mir, unsere kleine Truppe so zu stellen, daß wir doch wenigstens einigen Effect machen.

Bon diesem Angenblicke sann Wilhelm eifrig dem Anstrage nach. Ch' er einschlief, hatte er alles schon ziemlich geordnet, und den andern Mergen bei früher Zeit war der Plan fertig, die Scenen entworfen, ja schon einige der vornehmsten Stellen und Gefänge in Verse und zu Papiere gebracht.

Withelm eilte Morgens gleich, ten Baron wegen gewisser Umftände zu sprechen und legte ihm seinen Plan vor. Diesem gesiel er sehr wohl, toch bezeigte er einige Verwunderung: tenn er hatte ten Grasen gestern Abend von einem ganz andern Stück sprechen hören, welches nach seiner Angabe in Verse gebracht werden sollte.

Es ist mir nicht wahrscheintich, versetzte Withelm, baß es die Absicht bes Herrn Grasen gewesen sen, gerade das Stück, so wie er es Melina angegeben, fertigen zu lassen: wenn ich nicht irre, so wollt' er und bleß durch einen Fingerzeig auf den rechten Weg weisen. Der Liebhaber und Kenner zeigt dem Künstler an, was er wünscht und überläßt ihm alsdann die Sorge, das Werk hervorzubringen.

Mit nichten! versetzte ber Baren: der Herr Graf verläßt sich darauf, daß das Stück so und nicht anders, wie er es angegeben, aufgesührt werde. Das Ihrige hat freitich eine entsernte Aehnlichkeit mit seiner Idee, und wenn wir es durchsetzen und ihn von seinen ersten Gedanken abbringen wollen, so missen wir es durch die Damen bewirken. Vorzüglich weiß die Barenesse dergleichen Operationen meisterhaft anzulegen; es wird die Frage senn, ob ihr der Plan so gefällt, daß sie sich der Sache annehmen mag, und dann wird es gewiß gehen.

Wir brauchen ohnedieß die Hülfe der Tamen, sagte Wilhelm; benn es möchte unser Personal und unsere Garberobe zu ber Aussührung nicht hinreichen. Ich habe auf einige hübsche Linder gerechnet, die im Hause hin und wieder lausen, und die dem Kammerdiener und dem Haushofmeister zugehören.

Darauf ersuchte er ten Baron, die Damen mit seinem Plane bekannt zu machen. Dieser kam balt zurück und brachte die Nachricht, sie wollten

ihn selbst sprechen. Heute Abend, wenn die Herren sich zum Spiele setzen, das ohnedieß wegen der Ankunft eines gewissen Generals ernsthafter werden würde als gewöhnlich, wollten sie sich unter dem Borwande einer Unpäßlichkeit in ihr Zimmer zurückziehen; er sollte durch die geheime Treppe eingesilhet werden, und könne alsdann seine Sache auf das beste vortragen. Diese Art von Geheimniß gebe der Angelegenheit ummehr einen doppelten Reiz, und die Baronesse besonders freue sich wie ein Kind auf dieses Rendezvous, und mehr noch darauf, daß es heimlich und geschickt gegen den Willen des Grasen unternommen werden sollte.

Gegen Abend um die bestimmte Zeit ward Wilhelm abgeholt, und mit Borsicht hinausgeführt. Die Art, mit der ihm die Baronesse in einem kleinen Cabinette entgegenkam, erinnerte ihn einen Augenblick an vorige glückliche Zeiten. Sie brachte ihn in das Zimmer der Gräfin, und nun ging es an ein Fragen, an ein Untersuchen. Er legte seinen Plan mit der möglichsten Wärme und Lebhaftigkeit vor, so daß die Tamen dasür ganz eingenommen wurden, und unsere Leser werden erlauben, daß wir sie auch in der Kürze damit bekannt machen.

In einer ländlichen Scene follten Kinder das Stück mit einem Tanze eröffnen, der jenes Spiel vorstellte, wo eins herumgehen und dem andern einen Platz abgewinnen muß. Darauf sollten sie mit andern Scherzen abwechseln, und zuletzt zu einem immer wiederkehrenden Reihentanze ein fröhliches Lied singen. Darauf sollte der Harfner mit Mignon herbeiskommen, Neugierde erregen und mehrere Landleute herbeilocken; der Alte sollte verschiedene Lieder zum Lobe des Friedens, der Ruhe, der Freude singen und Mignon darauf den Siertanz tanzen.

In bieser unschuldigen Freude werden sie durch eine kriegerische Musik gestört und die Gescuschaft von einem Trupp Soldaten überfallen. Die Mannspersonen setzen sich zur Wehre und werden überwunden; die Mädchen sliehen und werden eingeholt. Es scheint alles im Getümmel zu Grunde zu gehen, als eine Person, über deren Bestimmung der Dichter noch ungewiß war, herbeikommt, und durch die Nachricht, daß der Heerstührer nicht weit seh, die Ruhe wieder herstellt. Hier wird der Charakter des Helben mit den schönsten Zügen geschildert, mitten unter den Waffen Sicherheit versprochen, dem Uebermuth und der Gewaltthätigkeit Schranken gesetzt. Es wird ein allgemeines Fest zu Ehren des großmüthigen Heerstührers begangen.

Tie Tamen waren mit dem Plane sehr zuseiren; nur behanpteten sie, es müsse nethwendig etwas Allegorisches in dem Stücke sehn, um es dem Herrn Grasen angenehm zu machen. Der Baron that den Berschlag, den Ansührer der Seldaten als den Genius der Zwietracht und der Gewaltthätigkeit zu bezeichnen; zuletzt aber müsse Minerva herbeisemmen, ihm Fessell anzulegen, Nachricht von der Ansunst des Heben zu geben und dessen Deb zu preisen. Die Baronesse übernahm das Geschäft, den Grasen zu überzeugen, daß der von ihm angegebene Plan, nur mit einiger Beränderung, ansgesührt worden sey; dabei verlangte sie ausdrücklich, daß am Ende des Stücks nothwendig die Lüsse, der verzogene Namen und der Fürstenhut erscheinen müßten, weit sonst alle Unterhandlung vergeblich sehn würde.

Withelm, der sich schon im Geiste vorgestellt hatte, wie sein er seinen Helten ans dem Minnte der Minerva preisen wollte, gab nur nach tangem Widerstande in diesem Punkte nach; allein er fühlte sich auf eine sehr angenehme Weise gezwungen. Die schönen Augen der Gräfin und ihr tiedenswürdiges Betragen hätten ihn gar leicht bewogen, auch auf die schönste und augenehmste Ersindung, auf die so erwünschte Einheit einer Composition und auf alle schicktlichen Details Berzicht zu thun und gegen sein poetisches Gewissen zu handeln. Sehn so kand seinem bürgerlichen Gewissen ein harter Kanpf bevor, indem bei bestimmterer Austeilung der Rollen die Damen ausdrücklich darauf bestanden, daß er mitspielen misse.

Laertes hatte zu seinem Theil jenen gewaltthätigen Kriegsgott erhalten. Wilhelm sollte ben Ansührer ber Landente vorstellen, ber einige sehr artige und gefühlvolle Berse zu sagen hatte. Nachdem er sich einige Zeit lang gesträubt, mußte er sich envlich boch ergeben; besonders fand er seine Entschuldigung, da die Barenesse ihm verstellte, die Schaubühne hier auf dem Schlosse sehn dem nur als ein Gesellschaftstheater anzusehen, auf dem sie gern, wenn man nur eine schlosse Einleitung machen könnte, mitzuspielen wünschte. Darauf entließen die Tamen unsern Freund mit vieler Freundlichkeit. Die Baronesse versicherte ihm, daß er ein unver gleichlicher Mensch seh, und begleitete ihn bis an die kleine Treppe, wosie ihm mit einem Händedruck gute Nacht gab.

#### Siebentes Capitel.

Befeuert durch ten aufrichtigen Antheil, den die Frauenzimmer an der Sache nahmen, ward der Plan, der ihm durch die Erzählung gegenswärtiger geworden war, ganz lebendig. Er brachte den größten Theil der Nacht und den andern Morgen mit der sorgfältigsten Versissication des Dialogs und der Lieder zu.

Er war so ziemlich fertig, als er in das neue Schloß gerusen wurde, wo er hörte, daß die Herrschaft, die eben frühstückte, ihn sprechen wollte. Er trat in den Saal; die Baronesse kam ihm wieder zuerst entgegen, und unter dem Borwande, als wenn sie ihm einen guten Morgen bieten wollte, lispelte sie heimlich zu ihm: Sagen Sie nichts von Ihrem Stücke, als was Sie gefragt werden.

Ich höre, rief ihm ter Graf zu, Sie sind recht fleißig und arbeiten an meinem Borspiele, tas ich zu Ehren bes Prinzen geben will. Ich billige, taß Sie eine Minerva darin anbringen wollen, und ich renke bei Zeiten darauf, wie die Göttin zu kleiden ist, damit man nicht gegen das Costüm verstößt. Ich lasse beswegen aus meiner Bibliothek alle Bücher herbeibringen, werin sich das Bild berjelben besindet.

In eben dem Augenblicke traten einige Bedienten mit großen Körben voll Bücker allerlei Formats in den Saal. Montfaucon, die Sammlungen antifer Statuen, Gemmen und Münzen, alle Arten mythologischer Schriften wurden aufgeschlagen und die Figuren verglichen. Aber auch daran war es noch nicht genug. Des Grasen vortreffliches Gedächtniß stellte ihm alle Minerven vor, die etwa noch auf Titelsupfern, Bignetten oder sonst versemmen nochten. Es mußte deßhalb ein Buch nach dem andern aus der Bibliothek herbeigeschafft werden, so daß der Graf zuletzt in einem Hausen von Bückern saß.

Endlich, ta ihm keine Minerva mehr einfiel, rief er mit Lachen aus: Ich wollte wetten, taß nun keine Minerva mehr in ter ganzen Bibliothek sen, und es möchte wohl tas erstemal vorkennnen, taß eine Büchersammstung so ganz und gar bes Bildes ihrer Schutzgöttin entbehren muß.

Die ganze Gesellschaft freute sich über ben Einfall, und besonbers Jarno, ber ben Grafen immer mehr Bücher herbeizuschaffen gereizt hatte, lachte ganz unmäßig.

Runmehr, fagte ber Braf, indem er sich zu Wilhelmen wendete, ist

es eine Hamptsache, welche Göttin meinen Sie? Minerva over Pallas? Die Göttin bes Kriegs over ber Künste?

Sollt' es nicht am schicklichsten senn, Ew. Excellenz, versetzte Wilbelm, wenn man hierüber sich nicht bestimmt ausdrückte und sie, eben weil sie in der Mothologie eine deppelte Person spielt, auch hier in doppelter Qualität erscheinen ließe? Sie meldet einen Krieger an, aber nur um das Bolf zu beruhigen, sie preist einen Helden, indem sie seine Menschlichseit erhebt, sie überwindet die Gewaltthätigkeit, und stellt die Frende und Rube unter dem Bolse wieder her.

Die Barenesse, ter es bange wurde, Wilhelm nichte sich verrathen, schob geschwinde den Leibschneider der Gräfin dazwischen, der seine Meinung abgeben mußte, wie ein solder antifer Rock auf das beste gesertigt werden könnte. Dieser Mann, in Massenarbeiten ersahren, wußte die Sache sehr leicht zu machen, und da Madame Melina, ungeachtet ihrer hehen Schwangerschaft, die Rolle der himmlischen Jungfrau übernemmen hatte, so wurde er angewiesen, ihr das Maß zu nehmen, und die Gräfin bezeichnete, wiewohl mit einigem Unwillen ihrer Kammerzungsern, die Mleider auß der Garderobe, welche dazu verschnitten werden sollten.

Auf eine geschickte Weise mußte die Barenesse Wilhelmen wieder bei Seite zu schäffen, und ließ ihn bald barauf wissen, sie habe die übrigen Sachen auch besorgt. Sie schiefte ihm sogleich den Musikuns, der des Grasen Hauscapelle dirigirte, damit dieser theils die nethwendigen Stücke componition, theils schiestliche Meledien aus dem Musikoverrathe dazu aussuchen sellte. Nunmehr ging alles nach Wunssche; der Gras fragte dem Stücke nicht weiter nach, sondern war hauptsächlich mit der transparenten Decovation deichäftigt, welche am Ende des Stücks die Zuschauer überraschen sollte. Seine Ersindung und die Geschicktlichkeit seines Cenditors brachten zusammen wirklich eine recht angenehme Erleuchtung zuwege: denn auf seinen Reisen hatte er die größten Feiertlichkeiten dieser Art geschen, viele Rupser und Zeichnungen mitgebracht und wußte, was dazu gehörte, mit vielem Geschmacke anzugeben.

Unterreffen enrigte Wilhelm sein Stück, gab einem jeden seine Rolle, übernahm die seinige, und ber Musicus, ber sich zugleich sehr gut auf ben Tanz verstand, richtete bas Ballet ein und so ging alles zum besten.

Mur ein unerwartetes Hinderniß legte sich in den Weg, bas ihm eine bose Lücke zu machen brehte. Er batte sich ben größten Effect von

Mignons Ciertanze versprochen, und wie erstaunt war er baher, als das Kind ihm mit seiner gewöhnlichen Trockenheit abschlug zu tanzen, versicherte, es seh nunmehr sein und werde nicht mehr auf das Theater gehen. Er suchte es durch allerlei Zureden zu bewegen, und ließ nicht eher ab, als bis es bitterlich zu weinen anfing, ihm zu Füßen siel und ries: Lieber Bater! bleib auch du von den Brettern! Er merste nicht auf diesen Winf und saun, wie er durch eine andere Wendung die Scene interessant machen wollte.

Philine, tie eins von ten Landmätchen machte, und in tem Reihentanze bie einzelne Stimme fingen und bie Berfe bem Chore zubringen follte, freute sich recht ausgelassen barauf. Uebrigens ging es ihr volltommen nach Wuniche; fie hatte ihr besonderes Zimmer, war immer um Die Gräfin, Die sie mit ihren Affenpossen unterhielt und tafür täglich etwas geschenft befam. Gin Rleid zu tiefem Stude murte auch für fie zurecht gemacht; und weil fie von einer leichten nachahmenten Natur war, so hatte fie fich bald aus bem Umgange ber Damen so viel gemerft, als fich für sie schickte, und mar in furzer Zeit voll Lebensart und guten Betragens geworben. Die Sorgfalt bes Stallmeifters nahm mehr zu als ab, und ba bie Officiere auch ftart auf sie eindrangen, und sie sich in einem so reichlichen Elemente befant, fiel es ihr ein, auch einmal bie Sprobe zu fpielen und auf eine geschickte Weise sich in einem gemiffen vornehmen Unsehen zu üben. Kalt und fein wie sie mar, fannte sie in acht Tagen bie Edmächen bes ganzen Saufes, baß, wenn fie absichtlich hätte verfahren fonnen, sie gar leicht ihr Glud murbe gemacht haben. Allein auch hier beriente fie fich ihres Bortheils nur, um fich zu beluftigen, um sich einen guten Tag zu machen und impertinent zu sehn, wo sie merkte, baf es ohne Gefahr geschen konnte.

Die Rollen waren gelernt, eine Hauptprobe des Stücks ward befohlen; der Graf wollte dabei sehn, und seine Gemahlin sing an zu sorgen, wie er es aufnehmen möchte. Die Baronesse berief Wilhelmen heimlich, und man zeigte, je näher die Stunde herbeirückte, immer mehr Verlegenheit: denn es war doch eben ganz und gar nichts von der Idee des Grasen übrig geblieben. Jarno, der eben hereintrat, wurde in das Geheimnist gezogen. Es freute ihn herzlich, und er war geneigt, seine guten Dienste den Damen anzubieten.

Ge mare gar folimm, fagte er, gnabige Frau, wenn Gie fich aus

Diefer Cache nicht heraushelfen wollten; doch auf alle Fälle will ich im hinterhalte liegen bleiben.

Die Baronesse erzählte hierauf, wie sie bisher bem Grafen bas ganze Stilct, aber nur immer stellenweise und ohne Ordnung erzählt habe, daß er also auf jedes einzelne verbereitet sey; nur stehe er freilich in Gedanken, das Ganze werde mit seiner Idee zusammentressen.

Ich will mich, sagte sie, heute Abend in der Probe zu ihm seten, und ihn zu zerstreuen suchen. Den Conditor hab' ich auch schon vorgehabt, daß er ja die Decoration am Ende recht schön macht, dabei aber doch etwas geringes sehlen täßt.

Ich wüßte einen Hof, versetzte Jarno, wo wir so thätige und kluge Freunde brauchten, als Sie sind. Will es heute Abend mit Ihren Künsten nicht mehr fort, so winken Sie mir, und ich will den Grasen herausholen, und ihn nicht eher wieder hineinlassen, dis Minerva auftritt und von der Illumination bald Succurs zu hoffen ist. Ich hab' ihm schon seit einigen Tagen etwas zu eröffnen, das seinen Better betrifft, und das ich noch immer aus Ursachen aufgeschoben habe. Es wird ihm auch das eine Distraction geben, und zwar nicht die angenehmste.

Einige Geschäfte hinderten den Grafen, beim Ansang der Probe zu sehn; dann unterhielt ihn die Baronesse. Farno's Hülfe war gar nicht nöthig: denn indem der Graf genug zurecht zu weisen, zu verbessern und anzuordnen hatte, vergaß er sich ganz und gar darüber, und da Frau Melina zuletzt nach seinem Sinne sprach, und die Illumination gut ausssiel, bezeugte er sich volltenmen zusrieden. Erst als alles vorbei war, und man zum Spiele ging, schien ihm der Unterschied auszusallen, und er sing an nachzudensen, ob denn das Stück auch wirklich von seiner Ersindung seh? Auf einen Wint siel num Jarne aus seinem Hinterhalte hervor. Der Abend verging; die Nachricht, daß der Prinz wirklich komme, bestätigte sich; man ritt einigemat aus, die Avantgarde in der Nachbarschaft campiren zu sehen; das Haus war voll Kärmen und Unruhe, und unsere Schauspieler, die nicht immer zum besten von den unwilligen Bedienten versorzt wurden, umßten, ohne daß jemand sonderlich sich ihrer erinnerte, in dem alten Schlosse ihre Zeit in Erwartungen und Uebungen zubringen.

#### Achtes Capitel.

Endlich war der Prinz angesommen; die Generalität, die Stabsofficiere und das übrige Gefolge, das zu gleicher Zeit eintraf, die vielen Menschen, die theils zum Besuche, theils Geschäfts wegen einsprachen, machten das Schloß einem Bienenstocke ähnlich, der eben schwärmen will. Jedermann drängte sich berbei, den vortrefflichen Fürsten zu sehen, und jedermann bewunderte seine Leutseligkeit und Herablassung; jedermann erstaunte in dem Helden und Heerführer zugleich den gefälligsten Hofmann zu erblicken.

Alle Hausgenossen mußten nach Ordre des Grasen bei der Ankunst des Fürsten auf ihrem Posten seyn; sein Schauspieler durste sich bliden lassen, weil der Prinz mit den vorbereiteten Feierlichkeiten überrascht werden sollte. Und so schien er auch des Abends, als man ihn in den großen, wohlerseuchteten und mit gewirkten Tapeten des vorigen Jahrbunderts ausgezierten Saal führte, ganz und gar nicht auf ein Schauspiel, vielweniger auf ein Borspiel zu seinem Lode vorbereitet zu sehn. Alles lief auf das beste ab, und die Truppe mußte nach vollendeter Borstellung herbei und sich dem Prinzen zeigen, der jeden auf die freundlichste Weise etwas zu fragen, jedem auf die gefälligste Art etwas zu sagen wußte. Wilhelm als Autor mußte besonders vortreten, und ihm ward gleichsalls sein Theil Beisall zugespendet.

Nach dem Vorspiele fragte niemand sonderlich; in einigen Tagen war es, als wenn nichts dergleichen wäre aufgeführt worden, außer daß Jarno mit Wilhelmen gelegentlich davon sprach, und es sehr verständig lobte; nur setzte er hinzu: Es ist Schade, daß Sie mit hohlen Nüssen um hohle Nüsse spielen.

Mehrere Tage lag Wilhelmen tiefer Ausdruck im Sinne; er wußte nicht, wie er ihn auslegen, noch was er baraus nehmen sollte.

Unterdessen spielte die Gesellschaft jeden Abend so gut, als sie es nach ihren Kräften vermochte, und that das Mögliche, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich zu ziehen. Ein unverdienter Beifall munterte sie auf, und in ihrem alten Schlosse glaubten sie nun wirklich, eigentlich um ihretwillen dränge sich die große Versammlung herbei, nach ihren Vorstellungen ziehe sich die Menge der Fremden, und sie sehen der Mittelspunkt, um den und um deswillen sich alles drehe und bewege.

Wegentheil. Denn obgleich ber Prinz die ersten Verftellungen von Anfange bis zu Ende auf seinem Sessel, sitzent, mit der größten Gewissenbaftigkeit abwartete, so schien er sich boch nach und nach auf eine gute Weise bavon zu dispensiren. Gerade dieseinigen, welche Wilhelm im Gespräche als die verständigsten gesunden batte, Jarno an ihrer Spitze, brachten nur flüchtige Augenblicke im Theatersaale zu; übrigens saßen sie im Vorzimmer, spielten oder schienen sich von Geschäften zu unterhalten.

Wilhelmen vertreß gar sehr, bei seinen anhaltenden Bemühungen des erwünschtesten Beisalls zu enthehren. Bei der Auswahl der Stücke, der Abschrift der Rollen, den bäufigen Proden, und was soust nur immer vorkemmen konnte, ging er Melina eiseig zur Hand, der ihn denn auch, seine eigene Unzutängtichkeit im Stillen fühlend, zuletzt gewähren ließ. Die Rollen memorirte Wilhelm mit Fleiß, und trug sie mit Wärme und Lebbaftigkeit und mit so viel Anstand vor, als die wenige Bildung erlaubte, die er sich selbst gegeben hatte.

Die sortgesetzte Theilnabme des Barens benahm indest der übrigen Gesellschaft seren Zweisel, indem er sie versicherte, daß sie die größten Effecte hervorbringe, besonders indem sie eins seiner eigenen Stücke aufstührte; nur bedauerte er, daß der Prinz eine ausschließende Neigung für das französische Theater habe, daß ein Theil seiner Leute hingegen, werunter sich Jarne besonders auszeichne, den Ungehenern der englischen Bühne einen leidenschaftlichen Borzug gebe.

War nun auf riese Weise tie Runst unserer Schauspieler nicht auf bas beste bemerkt und bewundert, so waren bagegen ihre Personen ben Instancern und Zuschauerinnen nicht völlig gleichgültig. Wir haben schen oben angezeigt, daß die Schauspielerinnen gleich von Ansange die Ausmerksamteit junger Officiere erregten; allein sie waren in der Felge glücklicher und machten wichtigere Ereberungen. Dech wir schweigen davon und bemerken nur, daß Wilhelm der Gräfin von Tag zu Tag interessanter vorkant, so wie auch in ihm eine stille Neigung gegen sie aufzukeimen aussug. Sie konnte, wenn er auf dem Theater war, die Augen nicht von ihm abwenden, und er schien bald nur allein gegen sie gerichtet zu spielen und zu recitiren. Sich wechselseitig auzusehen, war ihnen ein unaussprechtiches Vergnügen, dem sich ihre harmtesen Seelen ganz überließen, ohne lebbastere Wünsche zu nähren oder sier irgent eine Felge besorgt zu sehn.

Wie über einen Fluß hinüber, ber sie scheibet, zwei seindliche Vor posten sich ruhig und lustig zusammen besprechen, ohne an ben Krieg zu benken, in welchem ihre beiberseitigen Parteien begriffen sind, so wechselte die Gräfin mit Wilhelm bedeutende Blicke über die ungeheure Klust der Geburt und bes Standes hinüber, und jedes glaubte an seiner Seite, sicher seinen Empfindungen nachbängen zu dürfen.

Die Baronesse hatte sich indessen ben Laertes ausgesucht, der ihr als ein wackerer, munterer Jüngling besonders gefiel, und der, so sehr Weiberseind er war, doch ein vorbeigehendes Abenteuer nicht verschmäbete, und wirklich diesmal wider Willen durch die Leutseligkeit und das einnehmende Wesen der Baronesse gefesselt worden wäre, hätte ihm der Baron zufällig nicht einen guten, oder wenn man will, einen schlimmen Dienst erzeigt, indem er ihn mit den Gesinnungen dieser Dame näher bekannt machte.

Denn als Laertes sie einst laut rühmte und sie allen andern ibres Geschlechts vorzog, versetzte ber Baron scherzend: Ich merke schon, wie bie Sachen stehen; unsere liebe Freundin hat wieder einen für ihre Ställe gewonnen.

Dieses unglückliche Gleichniß, bas nur zu klar auf die gefährlichen Liebkosungen einer Circe beutete, verdroß Laertes über die Maßen, und er konnte bem Baron nicht ohne Aergerniß zuhören, ber ohne Barmherzigkeit sortsuhr:

Jeder Fremde glaubt, daß er der erste sen, dem ein so angenehmes Betragen gelte: aber er irrt gewaltig; denn wir alle sind einmal auf diesem Wege herumgeführt worden; Mann, Jüngling oder Knabe, er sen wer er sen, muß sich eine Zeit lang ihr ergeben, ihr anhängen und sich mit Sehnsucht um sie bemühen.

Den Glücklichen, der, oben in die Gärten einer Zauberin hineintretend, von allen Seligkeiten eines fünstlichen Frühlings empfangen wird, kann nichts unangenehmer überraschen, als wenn ihm, bessen Ohr ganz auf den Gesang der Nachtigall lauscht, irgent ein verwandelter Vorsahr unvermuthet entgegengrunzt. Laertes schämte sich nach dieser Entdeckung recht von Herzen, daß ihn seine Sitelkeit nochmals verleitet habe, von irgend einer Frau auch nur im mindesten gut zu denken. Er vernachtässigte sie nunmehr völlig, hielt sich zu dem Stallmeister, mit dem er fleißig socht und auf die Jagd ging, bei Proben und Vorstellungen aber sich betrug, als wenn dieß bloß eine Nebensache wäre.

Der Graf und die Gräfin liesen manchmat Morgens einige von ter Gesellschaft rusen, ta jeder dem immer Philinens unverdientes Glück zu beneiden Ursache fand. Der Graf hatte seinen Liebling, den Pedanten, oft Sunden lang bei seiner Toilette. Dieser Mensch ward nach und nach bekleidet, und dis auf Uhr und Tose equipirt und ausgestattet.

Auch wurde die Gesellschaft manchmal sammt und sonders nach Tasel vor die hohen Herrschaften gesordert. Sie schätzten sich es zur größten Ehre, und bemerkten nicht, daß man zu eben derselben Zeit durch Jäger und Bediente eine Anzahl Hunde hereindringen und Pferde im Schloßbese vorführen ließ.

Man hatte Wilhelmen gesagt, daß er ja gelegentlich des Prinzen Liebling, Racine, loden und dadurch auch von sich eine gute Meinung erwecken solle. Er fand dazu an einem solchen Nachmittage Gelegenheit, da er auch mit vergesordert werden war, und der Prinz ihn fragte, ob er auch sleißig die großen französsischen Theaterschriftsteller lese; darauf ihm denn Wilhelm mit einem sehr lebhasten da antwertete. Er bemerkte nicht, daß der Fürst, ohne seine Antwort abzuwarten, schon im Begriss war, sich weg und zu jemand anders zu wenden, er saßte ihn vielmehr sogleich und trat ihm beinahe in den Weg, indem er sortsuhr, er schätze das französsische Theater sehr hoch und lese die Werse der großen Meister mit Entzücken; besonders habe er zu wahrer Freude gehört, daß der Fürst den großen Talenten eines Racine völlige Gerechtigkeit widersahren lasse.

Ich fann es nir vorstellen, suhr er sort, wie vornehme und erhabene Bersonen einen Tichter schätzen müssen, ter die Zustäute ihrer höhern Berhältnisse so vertresslich und richtig schildrert. Corneille hat, wenn ich so sagen darf, große Menschen dargestellt, und Nacine vornehme Personen. Ich kann mir, wenn ich seine Stücke lese, immer den Dichter denken, der an einem glänzenden Hofe lebt, einen großen König vor Augen hat, mit den Besten umgeht, und in die Geheinmisse der Menschheit dringt, wie sie sich hinter kostdar gewirkten Tapeten verbergen. Wenn ich seinen Britannicus, seine Berenice studire, so konnt es mir wirklich ver, ich seh am Hose, sein das Große und Aleine dieser Wehnungen der irdischen Götter eingeweiht, und ich sehe durch die Augen eines seinfühltenden Kranzosen Könige, die eine ganze Nation anbetet, Hostente, die von viet Tausenten beneidet werden, in ihrer natürlichen Gestatt mit ihren Fehlern und Schmerzen. Die Anestete, daß Racine sich zu Tode gegrämt habe,

weil Ludwig der Vierzehnte ihn nicht mehr angesehen, ihn seine Unzustriedenheit fühlen lassen, ist mir ein Schlüssel zu allen seinen Werken, und es ist unmöglich, daß ein Dichter von so großen Talenten, dessen Leben und Tod an den Augen eines Königes hängt, nicht auch Stücke schreiben solle, die des Beisalls eines Königes und eines Fürsten werth seven.

Jarne war berbeigetreten und hörte unserem Freunde mit Bermunsterung zu; der Fürst, der nicht geantwortet und nur mit einem gefälligen Blicke seinen Beisall gezeigt hatte, wandte sich seitwärts, obgleich Wilhelm, dem es noch unbekannt war, daß es nicht anständig seh, unter solchen Umständen einen Tiscurs fortzusehen und eine Materie erschöpfen zu wollen, noch gerne mehr gesprochen, und dem Fürsten gezeigt hätte, daß er nicht ohne Nutzen und Gesicht seinen Liebtingsdichter gelesen.

Haben Sie benn niemals, jagte Jarno, indem er ihn beiseite nahm, ein Stüd von Chaffpeare geschen?

Nein! verseizte Withelm: benn seit ber Zeit, daß sie in Teutschland bekannter geworden sind, bin ich mit bem Theater unbekannt worden, und ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll, daß sich zufällig eine alte, jugendliche Liebhaberei und Beschäftigung gegenwärtig wieder erneuerte. Indessen hat mich alles, was ich von jenen Stücken gehört, nicht neugierig gemacht, solche seltsame Ungeheuer näher kennen zu lernen, die über alle Wahrscheinlichkeit, allen Wohlstand hinauszuschreiten scheinen.

Ich will Ihnen benn boch rathen, versetzte jener, einen Versuch zu machen; es kann nichts scharen, wenn man auch bas Seltsame mit eigenen Augen sieht. Ich will Ihnen ein paar Theile borgen, und Sie können Ihre Zeit nicht besser anwenden, als wenn Sie sich gleich von allem losmachen, und in der Einsamkeit Ihrer alten Wohnung in die Zauberslaterne dieser unbekannten Welt sehen. Es ist sünrlich, das Sie Ihre Stunden verderben, diese Uffen menschlicher auszuputzen und diese Hunde tanzen zu lehren. Nur Sins bedinge ich mir aus, das Sie sich an die Form nicht stossen; das übrige kann ich Ihrem richtigen Gesühle überlassen.

Die Pferbe standen vor der Thur, und Jarno setzte sich mit einigen Cavalieren auf, um sich mit der Jagd zu erlustigen. Wilhelm sah ihm traurig nach. Er hätte gern mit diesem Manne noch vieles gesprochen, der ihm, wiewohl auf eine unsrenndliche Urt, neue Ideen gab, Ideen, deren er bedurfte.

Der Mensch tommt manchmal, indem er sich einer Entwickelung

seiner Kräfte, Fähigseiten und Begriffe nähert, in eine Verlegenheit, ans der ihm ein guter Freund leicht helsen könnte: er gleicht einem Wanderer, der nicht weit von der Herberge ins Wasser fällt; griffe jemand sogleich zu, risse ihn ans Land, so wär' es um einmal Naswerden gethan, austatt daß er sich auch wohl selbst, aber am jenseitigen User, heraushilft und einen beschwerlichen weiten Umweg nach seinem bestimmten Ziele zu machen hat.

Wilhelm sing an zu wittern, daß es in der Welt anders zugebe, als er sich gedacht. Er sah das wichtige und bedeutungsvolle Leben der Bernehmen und Großen in der Nähe, und verwunderte sich, wie einen leichten Anstand sie ihm zu geden wußten. Ein Heer auf dem Marsche, ein fürstlicher Held an seiner Spitze, so viele mitwirkende Krieger, so viele zudringende Verehrer erhöhten seine Einbildungsfraft. In dieser Stimmung erhielt er die versprechenen Bücher, und in furzem, wie man es vermuthen kann, ergriff ihn der Strom jenes großen Genius, und führte ihn einem unübersehlichen Meere zu, werin er sich gar bald völlig vergaß und verlor.

# Ueuntes Capitel.

Das Berhältniß bes Barons zu den Schauspielern hatte seit ihrem Ausenthalt im Schlosse verschiedene Veränderungen erlitten. Im Aufange gereichte es zu beiderseitiger Zufriedenheit: denn indem der Baron das erstemal in seinem Leben eines seiner Stücke, mit denen er ein Gesellschaftstbeater schon belebt hatte, in den Händen wirklicher Schauspieler und auf dem Wege zu einer auständigen Vorstellung sah, war er von dem besten Humor, bewies sich freigebig und kauste bei jedem Galanterie händler, deren sich manche einstellten, kleine Geschenke für die Schauspiellerinnen, und wußte den Schauspielern manche Beuteille Champagner extra zu verschaffen; dagegen gaben sie sich auch mit seinen Stücken alle Mübe, und Wilhelm sparte keinen Fleiß, die berrlichen Reden des vor tressilichen Helden, dessen kolle ihm zugefallen war, auf das genaueste zu memoriren.

Intessen hatten sich boch auch nach und nach einige Mischelligkeiten eingeschlichen. Die Borliebe bes Barons für gewisse Schauspieler wurde

von Tag zu Tag merklicher, und nothwendig mußte bief bie übrigen verdrießen. Er erhob seine Bünftlinge gang ausschließlich und brachte baburch Eifersucht und Uneinigkeit unter die Gesellschaft. Melina, ber sich bei streitigen Fällen ohnedem nicht zu helfen wußte, befand fich in einem fehr unangenehmen Buftande. Die Gepriefenen nahmen bas Lob an, ohne sonterlich bantbar zu fenn, und bie Zurückgesetzten ließen auf allerlei Beise ihren Verdruß früren und mußten ihrem erst hochverehrten Gönner ben Aufenthalt unter ihnen auf eine ober bie andere Beise unangenehm zu machen; ja es war ihrer Schatenfreute feine geringe Rabrung, als ein gemiffes Gebicht, beffen Berfasser man nicht kannte, im Schlosse viele Bewegung verursachte. Bisher hatte man fich immer, boch auf eine giemlich feine Beife, über ben Umgang bes Barons mit ben Komödianten aufgehalten; man hatte allerlei Geidichten auf ihn gebracht, gemiffe Borfälle ausgeputt und ihnen eine luftige und interessante Geftalt gegeben. Zuletzt fing man an zu erzählen, es entstehe eine Urt von Handwerksneit zwischen ihm und einigen Schauspielern, Die sich auch einbilteten, Schriftsteller zu fenn, und auf tiefe Cage grundet fich bas Gebicht, von welchem wir fprachen, und welches lautete wie folgt:

> Ich armer Teufel, Herr Baron, Beneide Sie um Ihren Stand, Um Ihren Platz so nah am Thron, Und um manch schön Stück Ackerland, Um Ihres Baters sestes Schloß, Um seine Wildbahn und Geschoß.

Mich armen Teufel, Herr Baron, Beneiden Sie, so wie es scheint, Weil die Natur vom Knaben schon Mit mir es mütterlich gemeint. Ich ward mit leichtem Muth und Kopf, Zwar arm, boch nicht ein armer Tropf.

Nun tächt' ich, lieber Herr Baron, Wir ließen's beibe wie wir find: Sie blieben bes Herrn Baters Sohn, Und ich blieb' meiner Mutter Kind. Wir teben ohne Neit und Haß, Begehren nicht bes andern Titel, Gie feinen Platz auf bem Parnaß. Und feinen ich in bem Capitel.

Die Stimmen über bieses Gebicht, bas in einigen fast unleserlichen Absichriften sich in verschiedenen Händen befand, waren sehr getheilt, auf den Berfasser aber wußte niemand zu muthmaßen, und als man mit einiger Schadenfrende sich darüber zu ergößen ansing, erklärte sich Wilhelm sehr dagegen.

Wir Teutschen, rief er aus, verdienten, daß unsere Musen in ber Berachtung blieben, in ber fie fo lange geschmachtet baben, ba wir nicht Männer von Stante zu schätzen wiffen, Die fich mit unserer Literatur auf irgent eine Weise abgeben mögen. Geburt, Stand und Bermögen stehen in keinem Witerspruch mit Genie und Geschmad: bas haben uns fremte Nationen gelehrt, welche unter ihren besten Röpfen eine große Anzahl Erelleute zählen. War es bisber in Deutschland ein Bunter, wenn ein Mann von Geburt sich den Wissenschaften widmete, murden bisber nur wenige berühmte Namen burch ihre Neigung zu Kunft und Biffenichaft noch berühmter, stiegen bagegen manche aus der Dunkelheit hervor, und traten wie unbekannte Sterne an den Horizont: fo wird bas nicht immer so senn, und wenn ich mich nicht sehr irre, so ist die erste Rlasse ter Nation auf tem Wege, sich ihrer Bortheile auch zu Erringung tes schönsten Kranzes ber Mufen in Zufunft zu bedienen. Es ist mir daber nichts unangenehmer, als wenn ich nicht allein ben Bürger oft über ben Erelmann, ber bie Menfen zu schätzen weiß, fpotten, sondern auch Perfonen von Stande felbst mit unüberlegter Laune und niemals zu billigender Schabenfreude ihres Gleichen von einem Wege abschrecken sehe, auf bem einen jeden Chre und Zufriedenheit erwartet.

Es schien die letzte Aeußerung gegen ben Grafen gerichtet zu sepn, von welchem Wilhelm gehört hatte, daß er das Gedicht wirklich gut sinde. Freilich war diesem Herrn, der immer auf seine Art mit dem Baron zu scherzen pflegte, ein solcher Anlaß sehr erwünscht, seinen Berwandten auf alle Beise zu plagen. Jedermann hatte seine eigenen Muthemaßungen, wer der Verfasser des Gedichtes sehn könnte, und der Graf, der sich nicht gern im Scharssinn von jemand übertrossen sah, siel auf einen Gedanken, den er sogleich zu beschwören bereit war: das Gedicht

könnte sich nur von seinem Peranten herschreiben, ber ein sehr seiner Bursche sen, und an bem er schon lange so etwas poetisches Genie gemerkt habe. Um sich ein rechtes Bergnügen zu machen, tieß er beswegen an einem Morgen viesen Schauspieler rusen, ber ihm in Gegenwart ber Gräfin, der Baronesse und Jarno's das Gedicht nach seiner Art vorlesen mußte und dafür Lob, Beisall und ein Geschenk einerntete, und die Frage bes Grasen, ob er nicht sonst noch einige Gedichte von früheren Zeiten besitze, mit Klugheit abzulehnen wußte. So sam der Pedant zum Ruse eines Dichters, eines Bitzlings und in den Augen derer, die dem Baron günstig waren, eines Basquillanten und schlechten Menschen. Bon der Zeit an applandirte ihm der Gras nur immer mehr, er mechte seine Rolle spielen wie er wollte, so daß der arme Mensch zuletzt aufgeblasen, ja beinahe verrückt wurde und darauf sann, gleich Philinen ein Zimmer im Schlosse zu beziehen.

Wäre tiefer Plan sogleich zu vollsühren gewesen, so möchte er einen großen Unfall vermieden haben. Denn als er eines Abends spät nach dem alten Schlosse ging und in dem dunkeln engen Bege herumtappte, ward er auf einmal angefallen, von einigen Personen sestgehalten, indessen andere auf ihn wacker lossichlugen und ihn im Finstern so zerdroschen, daß er beinahe liegen blieb und nur mit Mühe zu seinen Kameraden hinauffroch, die, so sehr sie sich entrüstet stellten, über diesen Unfall ihre heimtiche Freude fühlten und sich kaum des Lachens erwehren konnten, als sie ihn so wohl durchwalkt und seinen neuen braunen Rock über und über weiß, als wenn er mit Müllern Händel gehabt, bestäubt und besteckt sahen.

Der Graf, ter sogleich hiervon Nachricht erhielt, brach in einen unbeschreiblichen Zern auß. Er behandelte diese That als das größte Berbrechen, qualificirte sie zu einem beleidigten Burgfrieden, und ließ durch seinen Gerichtshalter die strengste Inquisition vornehmen. Der weißbestäubte Rock sollte eine Hauptanzeige geben. Alles, was nur irgend mit Puder und Mehl im Schlosse zu schaffen haben konnte, wurde mit in die Untersuchung gezogen, jedoch vergebens.

Der Baron versicherte bei seiner Ehre seierlich: jene Art zu scherzen habe ihm freilich sehr miffallen, und das Betragen des Herrn Grafen sen nicht das freundschaftlichste gewesen, aber habe sich darüber hinauszusehen gewußt, und an dem Unfall, der dem Poeten oder Pasquillanten, wie man ihn nennen wolle, begegnet, habe er nicht den mindesten Antheil.

Die übrigen Bewegungen ber Fremden und die Unruhe bes Hauses brachten bald die ganze Sache in Bergessenheit, und der unglückliche (Blinst ling mußte das Berguilgen, fremde Febern eine furze Zeit getragen zu haben, theuer bezahlen.

Unsere Truppe, die regelmäßig alle Abende sortspielte und im ganzen sehr wohl gehalten wurde, sing num an, je besser es ihr ging, deste größere Ansorderungen zu machen. In surzer Zeit war ihnen Essen, Trinken, Answartung, Wohnung zu gering, und sie lagen ihrem Beschützer, dem Baron, an, daß er sür sie besser sorgen und ihnen zu dem Genusie und der Begnemlichkeit, die er ihnen versprochen, dech endlich verhelsen sotte. Ihre Alagen wurden lauter, und die Bemühungen ihres Freundes, ihnen genug zu thun, immer fruchtloser.

Wilhelm kam indessen, außer in Proben und Spielstunden, weuig mehr zum Verscheine. In einem der hintersten Zimmer verschlossen, wozu nur Mignen und dem Harsner der Zutritt gerne verstattet wurde, sebte und webte er in der Shakspeareschen Welt, so daß er außer sich nichts kannte nech empfand.

Man erzählt von Zauberern, die duch magische Formeln eine ungeheure Menge allerlei geistiger Gestatten in ihre Stube herbeiziehen. Die Beschwörungen sind so fräftig, daß sie bald den Raum des Zimmers aussiütten, und die Geister, bis an den kleinen gezogenen Kreis hinange drängt, um denselben und über dem Haupte des Meisters in ewig drehender Berwandlung sich bewegend vermehren; jeder Winsel ist vollgepfropst, und jedes Gesims besetzt; Gier dehnen sich aus und Riesengestalten ziehen sich in Pitze zusammen. Ungkücklicherweise hat der Schwarzsünstler das Wort vergessen, wemit er diese Geschersluth wieder zur Ebbe bringen könnte. So saß Withelm, und mit unbefannter Bewegung wurden tausend Empsindungen und Fähigkeiten in ihm rege, von denen er seinen Begriff und keine Ahnung gehabt hatte. Nichts konnte ihn aus diesem Zustande reißen, und er war sehr unzusrieden, wenn irgend jemand zu kommen Gelegenheit nahm, um ihn von dem, was auswärts vorging, zu unterhalten.

So mertte er kann auf, als man ihm die Nachricht brachte, es sollte in tem Schloshofe eine Execution vergeben und ein Knabe gestäupt werden, der sich eines nächtlichen Einbruchs verrächtig gemacht habe, und da er ten Rock eines Perrikkenmachers trage, wahrscheinlich mit unter ben

Meuchlern gewesen sein. Der Anabe längne zwar auf bas hartnäckisste, und man könne ihn beswegen nicht förmlich bestrafen, welle ihm aber als einem Bagabunden einen Denkzettel geben, und ihn weiter schiefen, weil er einige Tage in der Gegend herungeschwärmt sen, sich des Nachts in den Mühlen aufgehalten, endlich eine Leiter an eine Gartenmauer angelehnt habe und herübergestiegen seh.

Wilhelm fant an tem ganzen Hautel nichts sonberlich merkwürdig, als Mignon hastig hereinkam und ihm versicherte, der Gesangene seh Friedrich, der sich seit den Händeln mit dem Stallmeister von der Gesellsschaft und aus unsern Augen verloren hatte.

Wilhelm, ben ber Knabe interessite, machte sich eilends auf, und fant im Schleschose schen Zurüstungen; benn ber Graf liebte die Feier-lichteit auch in bergleichen Fällen. Der Knabe wurde herbeigebracht: Wilhelm trat dazwischen, und bat, daß man innehalten möchte, indem er den Knaben senne, und verher erst verschiedenes seinetwegen anzubringen habe. Er hatte Mühe, mit seinen Borstellungen durchzudringen, und erhielt entsich die Erlaubniß, mit dem Telinquenten allein zu sprechen. Dieser versicherte, von dem Uebersalle, bei dem ein Acteur sollte gemißshandelt worden senn, wisse er gar nichts; er sen nur um das Schloß herumgestreift, und des Nachts hereingeschlichen, um Philinen aufzusuchen, deren Schlaszimmer er ausgesundschaftet gehabt und es auch gewiß würde getrossen haben, wenn er nicht unterwegs ausgesangen worden wäre.

Wilhelm, ter zur Ehre ber Gesellschaft bas Verhältniß nicht gerne entreden wollte, eilte zu bem Stallmeister und bat ihn, nach seiner Kenntniß ber Personen und bes Hauses, tiese Angelegenheit zu vermitteln und ben Knaben zu befreien.

Tieser saunige Mann ertachte unter Wilhelms Beistand eine kleine Geschichte, baß ber Knabe zur Truppe gehört habe, von ihr entlausen sen, bech wieder gewiinscht, sich bei ihr einzusinden und aufgenommen zu werden. Er habe beswegen die Absicht gehabt, bei Nachtzeit einige seiner Gönner aufzusuchen und sich ihnen zu empsehlen. Man bezeugte übrigens, daß er sich seust gut aufgesührt; die Tamen mischten sich darein, und er ward entlassen.

Wilhelm nahm ihn auf, und er war nunmehr bie britte Person ber wunderbaren Familie, die Wilhelm seit einiger Zeit als seine eigene ansah. Der Alte und Mignon nahmen den Wiederschrenden freundlich auf, und

alle trei verbanten fich nunmehr, ihrem Freunde und Beschützer aufmert sam zu dienen und ihm etwas Angenehmes zu erzeigen.

# Behntes Capitel.

Philine wußte fich nun täglich beffer bei ben Damen einzuschmercheln. Wenn fie zufammen allein maren, leitete fie meistentheils tas Gespräch auf die Männer, welche famen und gingen, und Wilhelm war nicht ber letzte, mit bem man sich beschäftigte. Dem flugen Mäden blieb es nicht verborgen, bag er einen tiefen Eindruck auf bas Berg ber Gräfin gemacht babe; sie erzählte baber von ihm, was sie wußte und nicht wußte, hütete fich aber, irgent etwas vorzubringen, tas man zu seinem Rachtheil hätte reuten können, und rühmte ragegen seinen Erelmuth, seine Freigebigkeit und besonders seine Sittsamkeit im Betragen gegen bas weibliche Geschlecht. Alle übrigen Fragen, Die an fie geschahen, beautwortete fie mit Alugheit, und als die Baroneffe die zunehmende Reigung ihrer schönen Freundin bemerkte, war auch ihr riese Entrechung sehr willkommen. Tenn ihre Berhältniffe zu mehreren Männern, befonders in diesen letzten Tagen zu Barne, blieben ber Gräfin nicht verborgen, beren reine Geele einen folden Leichtsinn nicht ohne Mistilligung und ohne sanften Tavel bemerken founte.

Auf riese Weise batte die Baronesse sowohl als Philine, jede ein besonderes Interesse, unsern Freund der Gräfin näher zu bringen, und Philine hoffte noch überrießt, bei Gelegenheit wieder für sich zu arbeiten, und die verlorene Gunst des jungen Mannes sich wo möglich wiederzu erwerben.

Eines Tags, als ter Graf mit ter übrigen Gesellschaft auf die Jagt geritten war, und man die Herren erst den andern Morgen zurückerwar tete, ersam sich die Barenesse einen Scherz, der völlig in ihrer Art war; dem sie liebte die Bertleidungen und kam, um die Gesellschaft zu über raschen, bald als Banerumärchen, bald als Page, bald als Jägerbursche zum Berschein. Sie gab sich dadurch das Ansehen einer kleinen Tee, die überall und gerade da, we man sie am wenigsten vermutbet, gegenwärtig ist. Nichts glich ihrer Frende, wenn sie unerkannt eine Zeit lang die Gesellschaft berient oder senst unter ihr gewandelt hatte, und sie sich zulest auf eine scherzhasse Weise zu entdesen wuste.

Gegen Abent ließ sie Wilhelmen auf ihr Zimmer fordern, und ta sie oben noch etwas zu thun batte, sollte Philine ihn vorbereiten.

Er fam und fant nicht ehne Verwunderung statt der gnädigen Frauen das leichtsertige Märchen im Zimmer. Sie begegnete ihm mit einer gewissen anständigen Freimüthigkeit, in der sie sich bisher geübt hatte, und nöthigte ihn darurch gleichfalls zur Höslichkeit. Zuerst scherzte sie im allgemeinen über das gute Glück, das ihn verselge, und ihn auch, wie sie wohl merke, gegenwärtig bierher gebracht babe; sodann warf sie ihm auf eine angenehme Urt sein Betragen ver, womit er sie bisher gequält babe, schalt und beschuldigte sich selbst, gestand, daß sie sonst wohl so seine Begegnung vertient, machte eine so aufrichtige Beschreibung ihres Zustandes, den sie den verigen nannte, und setzte hinzu, daß sie sich selbst verachten müsse, wenn sie nicht fähig wäre sich zu ändern und sich seiner Freundschaft werth zu machen.

Wilhelm war über riese Rete betreffen. Er hatte zu wenig Kenntnisk ter Welt, um zu wissen, tast eben ganz leichtsünnige unt ter Besserung unfähige Menschen sich oft am lebbaftesten antlagen, ihre Fehler mit großer Freimüthigkeit bekennen und bereuen, ob sie gleich nicht tie minteste Krast in sich haben, von tem Wege zurückzutreten, auf ten eine übersmächtige Natur sie hinreist: er kennte taber nicht unfreunrlich gegen bie zierliche Sünderin bleiben; er ließ sich mit ihr in ein Gespräch ein, und vernahm von ihr ten Verschlag zu einer senterbaren Verkleitung, wemit man die schöne Gräsin zu überraschen gevachte.

Er fand tabei einiges Berenken, tas er Philinen nicht verhehlte; allein die Barenesse, welche in dem Augenblick hereintrat, ließ ihm keine Zeit zu Zweiseln übrig; sie zog ibn vielnnehr mit sich fort, indem sie versicherte, es seh eben die rechte Stunde.

Es war bunkel geworden, und sie führte ihn in die Garberobe best Grafen, ließ ihn seinen Rock ausziehen, und in den seidenen Schlafrock best Grafen hineinschlüpfen, setzte ihm barauf die Mütze mit dem rothen Bande auf, führte ihn ins Cabinet, und hieß ihn, sich in den großen Sessel setzen und ein Buch nehmen, zündete die Argand'sche Lampe selbst an, die vor ihm stand, und unterrichtete ihn, was er zu thun und was er für eine Rolle zu spielen habe.

Man werte, fagte sie, ter Gräfin tie unvermuthete Unkunft ihres Gemahls und seine üble Laune anfündigen; sie werde fommen, einigemal

im Zimmer auf und abgehen, sich alstann auf die Lebne tes Sessets seben, ihren Urm auf seine Schulter legen und einige Werte sprechen. Er selle seine Chemannsrolle so lange und so gut als möglich spielen: wenn er sich aber endlich entrecken müßte, so solle er hübsch artig und galant sebn.

Bithelm saß nun unruhig genug in vieser wunderlichen Maske; ber Berschlag hatte ihn überrascht, und die Ausführung eilte der Ueberlegung zuwer. Schon war die Baronesse wieder zum Zimmer hinaus, als er erst bemerkte, wie gefährlich der Posten war, den er eingenommen hatte. Er längnete sich nicht, daß die Schönheit, die Ingend, die Immuth der Gräfin einigen Eindruck auf ihn gemacht hatten; allein da er seiner Natur nach von aller teeren Galanterie weit entsernt war, und ihm seine Grundstäte einen Gedanken an erusthaftere Unternehmungen nicht erlaubten, so war er wirklich in diesem Augendlicke in nicht geringer Verlegenheit. Die Furcht, der Gräfin zu missfallen oder ihr mehr als billig zu gesallen, war gleich groß bei ihm.

Beder weibliche Reiz, ber jemals auf ihn gewirft batte, zeigte sich wieder vor seiner Einbildungsfrast. Marianne erschien ihm im weißen Mergenkleide und flehte um sein Andenken; Philinens Liebenswürdigkeit, ihre schönen Haare, und ihr einschmeicheludes Betragen waren durch ihre neueste Gegenwart wieder wirksamer geworden: dech alles trat wie binter den Flor der Entsernung zurück, wenn er sich die ode, blühende Gräfin dachte, deren Arm er in wenigen Minnten au seinem Halfe sühlen sellte, deren unschuldige Liebkosungen er zu erwiedern ausgesordert war.

Die senterbare Art, wie er aus tieser Verlegenbeit sellte gezegen werden, abnte er freilich nicht. Denn wie groß war sein Erstaumen, ja sein Schrecken, als binter ibm die Thür sich aufthat, und er bei dem ersten versteblenen Plicke in den Spiegel den Grasen ganz deutlich erblickte, der mit einem Licke in der Hand bereintrat. Sein Zweisel, was er zu thun babe, ob er sigen bleiben oder aufsteben, stieben, besennen, läugnen oder um Bergebung bitten solle, danerte nur einige Angenblicke. Der Graf, der undeweglich in der Thüre stehen geblieben war, trat zurück und machte sie sachte zu. In dem Moment sprang die Barenesse zur Seitenthüre berein, löschte die Lampe aus, riß Wilhelmen vom Stubte, und zog ibn nach sich in das Cabinet. Geschwind warf er den Schlaftreck ab, der sogleich wieder seinen gewöhnlichen Plats erhielt. Die Barenesse nabm Wilhelms

Red über den Arm und eilte mit ihm durch einige Stuben, Gänge und Berschläge in ihr Zimmer, wo Wilhelm, nachdem sie sich erholt hatte, von ihr vernahm, sie sen zu der Gräfin gekommen, um ihr die erdichtete Nachricht von der Antunft des Grasen zu bringen. Ich weiß es schon, sagte die Gräfin: was mag wohl begegnet sehn? Ich babe ihn so eben zum Seitenthor hereinreiten sehen. Erschrocken seh die Baronesse sogleich auf des Grasen Zimmer gelausen, um ihn abzuholen.

Ungtücklicherweise fint Sie zu fpat gekommen! rief Wilhelm aus: ber Graf war vorhin im Zimmer unt hat mich fitzen sehen.

Hat er Sie erfannt?

Ich weiß es nicht. Er sah mich im Spiegel, so wie ich ihn, und ch' ich wußte, ob es ein Gespenst oder er selbst war, trat er schon wieder zurück, und drückte die Thüre hinter sich zu.

Die Verlegenheit der Baronesse vermehrte sich, als ein Bedienter sie zu rusen kam und anzeigte, der Graf besinde sich bei seiner Gemahlin. Mit schwerem Herzen ging sie hin und fand den Grasen zwar still und in sich gesehrt, aber in seinen Aeusserungen milder und freundlicher als gewöhnlich. Sie wuste nicht, was sie denken sollte. Man sprach von den Versällen der Jagt und den Ursachen seiner frühern Zurücklunft. Das Gespräch ging bald aus. Der Graf ward stille, und besonders mußte der Baronesse auffallen, als er nach Wilhelmen fragte und den Wunsch äußerte, man nichte ihn rusen lassen, damit er etwas vorlese.

Wilhelm, der sich im Zimmer der Baronesse wieder angekleidet und einigermaßen erholt hatte, kam nicht ohne Sorgen auf den Besehl herbei. Der Graf gab ihm ein Buch, auß welchem er eine abentenerliche Novelle nicht ohne Beklemmung vorlas. Sein Ton hatte etwas Unsicheres, Zitterndes, das glicklicherweise dem Inhalt der Geschichte gemäß war. Der Graf gab einigemal freundliche Zeichen des Beisalls und lobte den besondern Ausdruck der Borlesung, da er zuletzt unsern Freund entließ.

# Gilftes Capitel.

Withelm hatte faum einige Stüde Chaffpeare's gelesen, als ihre Wirfung auf ihn so start wurde, baß er weiter fertzufahren nicht im Stande war. Seine ganze Seele gerieth in Bewegung. Er suchte

Gelegenheit, mit Jarno zu sprechen, und fonnte ihm nicht genng für tie verschaffte Freude banken.

Ich hab' es wohl vorausgeschen, sagte tieser, taß Sie gegen tie Trefflichteit tes anßerortentlichsten und wunderbarsten aller Schriftsteller nicht unempfindlich bleiben würden.

Ja, rief Wilhelm aus, ich erinnere mich nicht, daß ein Buch, ein Mensch oder irgend eine Begebenheit des Lebens so große Wirfungen auf mich hervorgebracht hätte, als die köstlichen Stücke, die ich durch Ihre Gütigsteit habe kennen lernen. Sie scheinen ein Werk eines himmlischen Genius zu sewn, der sich den Menschen nähert, um sie mit sich selbst auf die gelindeste Weise bekannt zu machen. Es sind keine Gedichte! man glaubt vor den aufgeschlagenen, ungebenern Büchern des Schicksals zu stehen, in denen der Sturmwind des bewegtesten Lebens saust, und sie mit Gewalt rasch bin und wieder blättert. Ich din über die Stärke und Jartheit, über die Gewalt und Kube so erstaunt und außer aller Fassung gebracht, daß ich nur mit Sehnsucht auf die Zeit warte, da ich mich in einem Zustande besinden werde, weiter zu lesen.

Brave! sagte Jarno, indem er unserm Freunde die Hand reichte und sie ihm drückte: so wollt' ich es haben! Und die Folgen, die ich hoffe, werden gewiß auch nicht ausbleiben.

3d wünschte, versetzte Wilhelm, rag ich Ihnen alles, was gegenwärtig in mir vorgeht, entrecten könnte. Alle Borgefühle, Die ich jemals über Menscheit und ihre Schickfale gehabt, Die mich von Jugend auf, mir selbst unbemertt, begleiteten, find' ich in Chafspeare's Stücken erfüllt und entwickelt. Es scheint, ols wenn er uns alle Rathsel offenbarte, ohne tag man bed fagen fann: Sier ober ta ift bas Wort ber Auflöfung. Seine Menschen scheinen natürtiche Menschen zu sehn, und sie sind es roch nicht. Diese geheimnisvollsten und zusammengesetztesten Weschöpfe ber Natur handeln bor uns in feinen Stücken, als wenn fie Uhren wären, beren Zifferblatt und Webäuse man von Krustall gebildet hatte, sie zeigten nach ihrer Bestimmung ben Lauf ber Stunden an, und man fann zugleich ras Rater = und Geterwert ertennen, tas fie treibt. Dieje wenigen Blitte, Die ich in Shaffpeare's Welt gethan, reizen mich mehr als irgend etwas anders, in der wirklichen Welt schnellere Fertschritte verwärts zu thun, mich in tie Gluth ter Schicffale zu mischen, tie über sie verbängt fint, und bereinst, wenn es mir gluden follte, aus tem großen Meere ber

wahren Natur wenige Becher zu schöpfen und sie von der Schaubühne bem lechzenden Jublicum meines Laterlandes auszuspenden.

Wie freut mich die Gemütheverfassung, in ber ich Gie fehe, versetzte Jarno, und legte bem bewegten Jüngling bie Band auf bie Schulter. Laffen Sie ten Borfatz nicht fabren, in ein thätiges Leben überzugeben, und eilen Sie, Die guten Jahre, Die Ihnen gegonnt fint, wacker zu nuten. Kann ich Ihnen bebülflich sebn, so geschicht es von ganzem Bergen. Roch hab' ich nicht gefragt, wie Sie in biefe Gefellschaft gefommen find, für die Sie weder geboren noch erzogen febn können. Go viel hoffe ich und sehe ich, daß Sie sich heranssehnen. Ich weiß nichts von Ihrer Berfunft, von Ihren hänslichen Umftanten; überlegen Gie, was Gie mir vertrauen wollen. Go viel fann ich Ihnen nur fagen, die Zeiten bes Brieges, in tenen wir leben, fonnen ichnelle Wechsel tes Glückes hervorbringen; mögen Gie Ihre Kräfte und Talente unferm Dienfte widmen, Mühe und wenn es Noth thut, Gefahr nicht schenen, so habe ich eben jetzt eine Gelegenheit, Gie an einen Platz zu stellen, ben eine Zeit lang bekleitet zu haben Gie in ter Folge nicht gerenen wirt. Wilhelm konnte feinen Dank nicht genng ausbrücken, und war willig seinem Freunde und Beschützer bie gange Geschichte seines Lebens zu erzählen.

Sie hatten sich unter biesem Gespräch weit in den Park versoren, und waren auf die Landstraße, welche durch denselben ging, gekommen. Jarno stand einen Augenblick still und sagte: Bedenken Sie meinen Berschlag, entschließen Sie sich, geben Sie mir in einigen Tagen Autwort, und schenken Sie mir Ihr Vertrauen. Ich versichere Sie, es ist mir bisher unbegreislich gewesen, wie Sie sich mit solchem Bolke haben gemein machen können. Ich hab' es oft mit Etel und Verdruß gesehen, wie Sie, um nur einigermaßen leben zu können, Ihr Herz an einen herumziehenden Bänkelsänger und an ein albernes zwitterhaftes Geschöpf hängen mußten.

Er hatte noch nicht ausgerebet, als ein Officier zu Pferbe eilends herankam, bem ein Reitknecht mit einem Handpferd folgte. Jarno rief ihm einen lebhaften Gruß zu. Der Officier sprang vom Pferbe; beibe umarmten sich und unterhielten sich mit einander, indem Wilhelm, bestürzt über die letzten Worte seines kriegerischen Freundes, in sich gekehrt an der Seite stand. Jarno durchblätterte einige Papiere, die ihm der Ankommende überreicht hatte; dieser aber ging auf Wilhelmen zu, reichte ihm die Hand, und rief mit Emphase: Ich tresse Sie in einer würdigen Gesellschaft:

folgen Sie dem Nathe Ihres Freundes, und erfüllen Sie tadurch zugleich die Wünsche eines Unbekannten, der herzlichen Theil an Ihnen nimmt. Er sprach's, umarmte Wilhelmen und drückte ihn mit Lebhaftigkeit an seine Brust.

Zu gleicher Zeit trat Jarne herbei und sagte zu dem Fremden: Es ist am besten, ich reite gleich mit Ihnen hinein, so können Sie die nöthigen Ordres erhalten, und Sie reiten nech vor Nacht wieder sort. Beide schwangen sich barauf zu Pferde, und überließen unsern verwunderten Freund seinen eigenen Betrachtungen.

Die letten Borte Jarno's klangen noch in seinen Ohren. Ihm war unerträglich, das Paar menschlicher Wesen, das ihm unschuldigerweise seine Neigung abgewonnen hatte, durch einen Mann, den er so sehr verehrte, so tief heruntergesetzt zu sehen. Die sonderbare Umarmung des Officiers, den er nicht kannte, machte wenig Eindruck auf ihn, sie beschäftigte seine Neugierre und Einbildungskrast einen Augenblick; aber Jarno's Neden hatten sein Herz getrossen sich selbst in Vorwürse aus, daß er nur einen Augenblick die hartherzige Kälte Jarno's, die ihm aus den Augen heraussehe und aus allen seinen Gebärden spreche, habe versennen und vergessen mögen.

Nein, rief er aus, du bitrest bir nur ein, du abgesterbener Wett mann, daß du ein Freunt sehn könnest! Alles, was du mir anbieten magst, ist der Empfindung nicht werth, die mich an diese Unglücklichen bindet. Welch ein Glück, daß ich nech bei Zeiten entdecke, was ich von dir zu erwarten hatte.

Er schleß Mignen, die ihm entgegenfam, in die Arme und rief aus: Nein! uns soll nichts trennen, du gutes kleines Geschöpf! Die scheinbare Alugheit der Welt soll mich nicht vermögen dich zu verlassen, noch zu vergessen was ich die schuldig bin.

Das Kint, tessen heftige Liebkosungen er seust abzulehnen pflegte, ersreute sich tieses unerwarteten Ausbruckes ber Zärtlickkeit und bing sich so sest au ihn, daß er es nur mit Mühe zulett toswerden konnte.

Seit dieser Zeit gab er mehr auf Jarno's Hantlungen Acht, tie ihm nicht alle lobenswirdig schienen; ja es fam wohl manches vor, was ihm turchaus missiel. So hatte er zum Beispiel starken Berbacht, bas (Vericht auf ben Baron, welches ber arme Pedant so theuer batte bezahlen

müssen, sen Jarno's Arbeit. Da nun dieser in Wilhelms Gegenwart über den Borsall gescherzt hatte, glaubte unser Freund hierin das Zeichen eines höchst verdorbenen Herzens zu erkennen; denn was konnte boshafter senn, als einen Unschuldigen, dessen Leiden man verursacht, zu verspotten, und weder an Genugthuung noch Entschädigung zu denken. Gern hätte Wilhelm sie selbst veranlaßt; denn er war durch einen sehr sonderbaren Zusall den Thätern jener nächtlichen Mißhandlung auf die Spur gekommen.

Man hatte ihm bisher immer zu verbergen gewußt, daß einige junge Officiere im untern Saale des alten Schlosses mit einem Theile der Schauspieler und Schauspielerinnen ganze Nächte auf eine lustige Weise zubrachten. Eines Mergens, als er nach seiner Gewohnheit früh aufsgestanden, kam er von ungefähr in das Zimmer, und fand die jungen Herren, die eine böchst senderbare Toilette zu machen im Begriff stunden. Sie hatten in einen Napf mit Wasser Areide eingerieben und trugen den Teig mit einer Bürste auf ihre Westen und Veinkleider, ohne sie auszusiehen, und stellten also die Neinlichkeit ihrer Garderobe auf das schnellste wieder her. Unserm Freunde, der sich über diese Handgriffe wunderte, siel der weiß bestäubte und besleckte Nock des Pedanten ein; der Verdaht wurde um so viel stärker, als er ersuhr, daß einige Verwandte des Varons sich unter der Gesellschaft besänden.

Um tiesem Berbacht näher auf die Spur zu kommen, suchte er die jungen Herren mit einem kleinen Krühstück zu beschäftigen. Sie waren sehr lebhast und erzählten viele lustige Geschichten. Der eine besonders, der eine Zeit lang auf Werbung gestanden, wußte nicht genug die List und Thätigkeit seines Hauptmanns zu rühmen, der alle Arten von Menschen an sich zu ziehen und jeden nach seiner Art zu überlisten verstand. Umständlich erzählte er, wie junge Leute von gutem Hause und sorgfältiger Erziehung durch allerlei Verspiegelungen einer anständigen Versorgung betrogen werden, und lachte herzlich über die Ginnpel, denen es im Ansange so wohl gethan habe, sich von einem angeschenen, tapsern, tlugen und freigebigen Officier geschäht und hervorgezogen zu sehen.

Wie segnete Wilhelm seinen Genius, der ihm so unvermuthet den Abgrund zeigte, dessen Rande er sich unschuldigerweise genähert hatte! Er sah nun in Jarne nichts als den Werber; die Umarmung des fremden Officiers war ihm leicht erklärlich. Er verabscheute die Gesimmungen dieser Männer und vermied von dem Angenblicke mit irgend jemand,

ter eine Uniform trug, zusammenzukommen, und so wäre ihm bie Nach richt, daß die Armee weiter vorwärts rücke, sehr angenehm gewesen, wenn er nicht zugleich hätte fürchten müssen, aus der Nähe seiner schönen Freundin, vielleicht auf immer, verbannt zu werden.

## Bwölftes Capitel.

Ingwischen batte Die Baronesse mehrere Tage, von Sorgen und einer unbefriedigten Rengierde gepeinigt, zugebracht. Denn bas Betragen bes (Grafen seit jenem Abentener mar ihr ein völliges Räthsel: er war gang aus seiner Manier herausgegangen; von seinen gewöhnlichen Scherzen Seine Forderungen an die Gesellschaft und an die borte man feinen. Berienten hatten sehr nachgelassen; von Petanterie und gebieterischem Wesen bemerkte man wenig, vielmehr war er still und in sich gefehrt, jedoch schien er heiter und wirklich ein anderer Mensch zu senn. Bei Vorlesungen, zu tenen er zuweilen Anlaß gab, mablte er ernsthafte, oft religiöse Bücher, und die Baronesse lebte in beständiger Furcht, es möchte binter dieser aufcheinenden Rube sich ein geheimer Groll verbergen, ein ftiller Vorsatz, ben Frevel, ben er so zufällig entbedt, zu rächen. entschloß fich baber, Jarno zu ihrem Vertrauten zu machen, und sie konnte es um so mehr, als sie mit ihm in einem Berhältnisse stand, in bem man sich soust wenig zu verbergen pflegt. Jarno war seit furzer Zeit ihr entschiedener Freund; dech waren sie klug genug, ihre Neigung und ihre Frenten vor ber lärmenten Welt, tie fie umgab, zu verbergen. Rur den Augen der Gräfin war dieser neue Roman nicht entgangen, und bedift mabridieinlich fuchte Die Barenesse ihre Freundin gleichfalls zu beschäftigen, um ben ftillen Vorwürfen zu entgeben, welche fie benn boch mandmal von jener eblen Seele zu erbulden hatte.

Raum batte die Baronesse ihrem Freunde die Geschichte erzählt, als er lachend ausries: Da glaubt der Alte gewiß sich selbst gesehen zu haben! er sürchtet, daß ihm diese Erscheinung Unglück, ja vielleicht gar den Tod bedeute, und nun ist er zahm geworden, wie alle die Halbmenschen, wenn sie an die Ausstellung denken, welcher niemand entgangen ist, noch ent geben wird. Nur stille! Da ich besse, daß er noch lange leben soll, so wollen wir ihn bei dieser Gelegenheit so formiren, daß er seiner Fran und seinen Hausgenossen nicht mehr zur Last sonn soll.

Sie singen nun, so bald es nur schiestlich war, in Gegenwart des Grasen an, von Ahnungen, Erscheinungen und dergleichen zu sprechen. Jarno spielte den Zweisler, seine Freundin gleichfalls, und sie trieben es so weit, daß der Gras endlich Jarno bei Seite nahm, ihm seine Freigeisterei verwies und ihn durch sein eigenes Beispiel von der Möglichkeit und Wirklichkeit selcher Geschichten zu überzeugen suchte. Jarno spielte den Betrossenen, Zweiselnden und endlich den Ueberzeugten, machte sich aber gleich darauf in stiller Nacht mit seiner Freundin deste lustiger über den schwachen Weltmann, der nun auf einmal von seinen Unarten durch einen Popanz beschrt werden, und der nur noch deswegen zu soben sen, weil er mit so vieler Fassung ein bevorstehendes Unglück, ja vielleicht gar den Tod erwarte.

Auf die natürlichste Folge, welche diese Ericheinung hätte haben tönnen, möcht' er dech wohl nicht gefaßt seyn, rief die Baronesse mit ihrer gewöhnlichen Munterfeit, zu der sie, sobalt ihr eine Sorge vom Herzen genommen war, gleich wieder übergehen kounte.

Jarue ward reichtich belohnt, und man schniedete neue Anschläge, den Grasen noch mehr firre zu machen und die Reigung der Gräfin zu Wilhelmen noch mehr zu reizen und zu bestärfen.

In dieser Absicht erzählte man der Gräfin die ganze Geschichte, die sich zwar ansangs unwillig darüber zeigte, aber seit der Zeit nachdenklicher ward, und in ruhigen Augenblicken jene Scene, die ihr zubereitet war, zu bedenken, zu versolgen und auszumalen schien.

Die Anstalten, welche nunmehr von allen Seiten getroffen wurden, ließen keinen Zweisel mehr übrig, daß die Armeen balt vorwärts rücken und der Prinz zugleich sein Hauptanartier verändern würde; ja es hieß, daß der Graf zugleich auch das Gut verlassen und wieder nach der Stadt zurückhehren werde. Unsere Schauspieler konnten sich also leicht die Nativität stellen; doch nur der einzige Melina nahm seine Maßregeln danach, die andern suchten nur noch von dem Angenblicke so viel als möglich das Bergnüglichste zu erhaschen.

Wilhelm war indessen auf eine eigene Weise beschäftigt. Die Gräfin hatte von ihm die Abschrift seiner Stücke verlangt, und er sah biesen Bunsch ber liebenswürdigen Fran als die schönfte Belohnung an.

Ein junger Autor, ber sich noch nicht gebruckt gesehen, wendet in einem selchen Balle bie größte Aufmerksamkeit auf eine reinliche und

zierliche Abschrift seiner Werke. Es ist gleichsam bas geltene Zeitalter ver Antorschaft; man sieht sich in jene Jahrhunderte versetzt, in denen die Presse nech nicht die Welt mit so viel unmützen Schriften überschwennut batte, wo nur würdige Geistesproducte abgeschrieben und von den edelsten Menschen verwahrt wurden; und wie leicht begeht man alstaum den Feblichuft, daß ein sorgfältig abgeeirfeltes Manuseript auch ein würdiges Geistesproduct sen, werth von einem Kenner und Beschützer besessen und ausgestellt zu werden!

Man hatte zu Sbren des Prinzen, der nun in furzem abgehen sollte, nech ein großes Gastmabl angestellt. Biele Tamen aus der Nachbarschaft waren geladen und die Gräfin hatte sich bei Zeiten angezogen. Sie hatte diesen Tag ein reicheres kleit angelegt, als sie sonst zu thun gewohnt war. Frisur und Aussatz waren gesuchter, sie war mit allen ihren Inwelen geschmicht. Sten so hatte die Barenesse das Mögliche gethan, um sich mit Pracht und Geschmack anzukleiden.

Philine, als sie merkte, daß ben beiden Tamen in Erwarung ihrer Gäste die Zeit zu lang wurde, schlug ver, Wilhelmen kommen zu lassen, der sein fertiges Manuscript zu überreichen und noch einige Aleinigkeiten vorzulesen wünsche. Er kam und erstaunte im Hereintreten über die Gestalt, über die Almunth der Gräfin, die durch ihren Putz nur sichtbarer geworden waren. Es las nach dem Besehle der Tamen, allein so zerstreut und schlecht, daß, wenn die Zuhörerinnen nicht so nachsichtig gewesen wären, sie ihn gar bald würden entlassen haben.

So oft er tie Gräfin anblickte, schien es ibm, als wenn ein elektrischer Funke sich vor seinen Augen zeigte; er wußte zuletzt nicht mehr, wo er Uthem zu seiner Recitation hernehmen selle. Die schöne Dame batte ihm immer gefallen; aber jetzt schien es ihm, als ob er nie etwas Bollkommneres gesehen bätte, und von ben tausendertei Gedanken, die sich in seiner Seele kreuzten, mechte ungefähr solgendes ber Inhalt seyn.

Wie thöricht lehnen sich boch so viele Tichter und sogenannte gesihlvolle Menschen gegen Bug und Pracht auf und verlangen nur in einfachen, der Natur angemessenen Kleidern die Franen alles Standes zu
seben. Sie schelten den But, ohne zu bedeuten, daß es der arme Butz
nicht ist, der uns missfällt, wenn wir eine häßliche oder minder schöne
Person reich und sonderbar gekleidet erblicken; aber ich wellte alle Kenner
ter Welt hier versammeln und sie fragen, ob sie wünschten etwas von

viesen Falten, von diesen Bändern und Spitzen, von diesen Puffen, locken und leuchtenden Steinen wegzunchmen? würden sie nicht fürchten, den angenehmen Eindruck zu stören, der ihnen hier so willig und natürlich entgegenkemmt? Ja, natürlich darf ich wehl sagen! Wenn Minerva ganz gerüftet aus dem Haupte des Jupiters entsprang, so scheint diese Göttin in ihrem vollen Putze aus irgend einer Blume mit leichtem Fuße hervorgetreten zu sehn.

Er sah sie oft im Lesen an, als wenn er biesen Einbruck sich auf ewig einprägen wollte, und las einigemal salsch, ohne barüber in Berwirrung zu gerathen, ob er gleich sonst über bie Berwechslung eines Wortes ober Buchstabens als über einen leidigen Schandsleck einer ganzen Borlesung verzweiseln konnte.

Ein falicher Lärm, als wenn die Gäfte angesahren kämen, machte ter Vertesung ein Ente. Die Baronesse ging weg und die Gräfin, im Begriff ihren Schreibtisch zuzumachen, ber nech offen stant, ergriff ein Ringkastchen und stedte noch einige Ringe an die Finger.

Wir werden uns bald trennen! fagte sie, indem sie ihre Augen auf bas Kästchen heftete: nehmen Sie ein Andenken von einer guten Freundin, die nichts lebhafter wünscht, als baß es Ihnen wohl gehen möge.

Sie nahm barauf einen Ring heraus, der unter einem Krystall ein schön von Haaren geflochtenes Schild zeigte und mit Steinen besetzt war. Sie überreichte ihn Wilhelmen, der, als er ihn annahm, nichts zu sagen und nichts zu thun wußte, sondern wie eingewurzelt in den Boben da stand. Die Gräfin schloß den Schreibtisch zu und setzte sich auf ihren Sopha.

Und ich soll leer ausgehen! sagte Philine, indem sie zur rechten Hand der Gräfin niederkniete: Seht nur den Menschen, der zur Unzeit so viel Worte im Munde führt und jetzt nicht einmal eine armselige Danksagung herstammeln kann. Frisch, mein Herr, thun Sie wenigstens pantominisch Ihre Schuldigkeit, und wenn Sie heute selbst nichts zu erfinden wissen, so ahmen Sie mir wenigstens nach.

Philine ergriff die rechte Hant der Gräfin und füßte sie mit Lebhaftigfeit. Wilhelm stürzte auf seine Knice, faßte die linke und drückte sie an seine Lippen. Die Gräfin schien verlegen, aber ohne Wiberwillen.

Ach! rief Philine and, so viel Schmud hab' ich wohl schon gesehen,

aber noch nie eine Dame so würdig ihn zu tragen. Welche Armbänder! aber auch welche Hand! Welcher Halsschmuck! aber auch welche Brust! Stille, Schmeichlerin! rief die Gräfin.

Stellt benn bas ben Herrn Grafen vor? jagte Philine, indem sie auf ein reiches Metaillon beutete, bas bie Gräfin an kostbaren Ketten an ber linken Seite trug.

Er ift als Bräutigam gemalt, verfette bie Gräfin.

War er tenn tamals so jung? fragte Philine. Sie sint ja nur erst, wie ich weiß, wenige Jahre verheirathet.

Diese Jugend kommt auf Die Rechnung bes Malers, versetzte Die Gräfin.

Es ist ein schöner Mann, sagte Philine. Dech sollte mohl niemals, subr sie fort, indem sie die Hand auf das Herz der Gräfin legte, in diese verborgene Kapsel sich ein ander Bild eingeschlichen haben?

Tu bist sehr verwegen, Philine! rief sie aus: ich habe vich verzogen. Laß mich so etwas nicht zum zweitenmal hören!

Wenn Sie zürnen, bin ich unglücklich, rief Philine, sprang auf und einte zur Thüre hinaus.

Wilhelm hielt bie schönste Hand noch in seinen Händen: er sah unwerwandt auf das Armschloß, bas zu seiner größten Verwunderung die Anfangsbuchstaben seiner Namen in brillantenen Zügen sehen ließ.

Besitz' ich, fragte er bescheiten, in dem kostbaren Ringe denn wirklich Ihre Haare?

Ja, versetzte sie mit halber Stimme; tann nahm sie sich zusammen, und sagte, indem sie ihm die Hand brückte: Stehen Sie auf und leben Sie wohl!

Hier steht mein Name, rief er aus, durch den sonderbarsten Zufall! Er zeigte auf bas Armschloß.

Wie? rief Die Gräfin. Es ift Die Chiffer einer Freundin.

Es sint die Anfangsbuchstaben meines Namens. Bergessen Sie meiner nicht! Ihr Bild steht unanslöschtich in meinem Herzen. Leben Sie wohl; lassen Sie mich fliehen!

Er füßte ihre Hand und wellte aufstehen; aber wie im Traum tas Seltsamste aus tem Seltsamsten sich entwickelnd uns überrascht, so hielt er, ohne zu wissen wie es geschah, die Gräfin in seinen Armen; ihre Lippen ruhten auf ten seinigen und ihre wechselseitigen lebhaften Küsse

gewährten ihnen eine Seligfeit, Die wir nur aus bem erften aufbraufenden Schaum bes frifch eingeschenkten Bechers ber Liebe schlürfen.

Ihr Haupt ruhte auf seiner Schulter und ber zerbrücken Locken und Bänder ward nicht gedacht. Sie hatte ihren Arm um ihn geschlungen; er umfaste sie mit Lebbaftigkeit und drückte sie wiederholt an seine Brust. D daß ein solcher Augenblick nicht Ewigkeiten währen kann! und wehe dem neidischen Geschick, das auch unsern Freunden diese kurzen Augenblicke unterbrach!

Wie erschraf Wilhelm, wie betäubt suhr er aus einem glücklichen Traume auf, als bie Gräfin sich auf einmal mit einem Schrei von ihm lostif und mit ber Haut nach ihrem Herzen suhr.

Er stand betäubt vor ihr ba; sie hielt die andere Hand vor die Angen und rief nach einer Pause: Entsernen Sie sich! eilen Sie!

Er stant noch immer.

Berlassen Sie mich! rief sie, und indem sie bie Hand von ben Augen nahm und ibn mit einem unbeschreiblichen Blicke ansah, setzte sie mit ber lieblichsten Stimme hinzu: Flieben Sie mich, wenn Sie mich lieben.

Wilhelm war aus bem Zimmer und wieder auf seiner Stube, eh er wußte, wo er sich befant.

Die Unglüdlichen! Welche sonderbare Warnung bes Zufalls oder ber Schickung riß fie auseinander?

# Viertes Buch.

# Erftes Capitel.

Laertes stand nachdentlich am Tenster und blickte, auf seinen Arm gestiltet, in das Teld hinaus. Philine schlich über den großen Saal herbei, lehnte sich auf den Freund und verspottete sein ernsthaftes Ansehen.

Ladze nur nicht! versetzte er. Es ist abschentich, wie die Zeit vergeht, wie alles sich verändert und ein Ende nimmt. Sieh nur, hier stand vor surzem nech ein schönes Lager; wie lustig sahen die Zelte auß! wie sebhaft ging es darin zu! wie sorzsättig bewachte man den ganzen Bezirk! und nun ist alles auf einmal verschwunden! Nur surze Zeit werden das zerstretene Stroh und die eingegrabenen Rochlöcher noch eine Spur zeigen; dann wird alles bald umgepfligt sehn, und die Gegenwart so vieler taussend Menschen in dieser Gegend wird nur noch in den Röpfen einiger alten Leute spusen.

Philine fing an zu singen, und zog ihren Freund zu einem Tanze in den Saal. Last uns, rief sie, da wir der Zeit nicht nachlausen können, wenn sie verüber ist, sie wenigstens als eine schöne Göttin, indem sie bei uns verbeizieht, fröhlich und zierlich verehren!

Sie hatten kaum einige Wendungen gemacht, als Madame Melina durch den Saal ging. Philine war boshaft genug, sie gleichfalls zum Tanze einzuladen, und sie dadurch an die Mißgeskalt zu erinnern, in welche sie durch ihre Schwangerschaft versetzt war.

Wenn ich nur, fagte Philine hinter ihrem Rücken, feine Frau mehr guter Hoffnung sehen sollte!

Sie hofft doch, sagte Laertes.

Aber es kleidet sie so häßtich. Hast du die vordere Wackelsalte bes verfürzten Rocks gesehen, die immer voraus spaziert, wenn sie sich bewegt? Sie hat gar keine Art noch Geschick, sich nur ein bischen zu mustern und ihren Zustand zu verbergen.

Laß nur! sagte Laertes: Die Zeit wird ihr schon zu Hilse kommen. Es ware boch immer hubscher, rief Philine, wenn man die Kinder von den Bäumen schüttelte.

Der Baron trat herein, und fagte ihnen etwas Freundliches im Namen des Grafen und der Gräfin, die ganz früh abgereist waren, und machte ihnen einige Geschenke. Er ging darauf zu Wilhelmen, der sich im Nebenzimmer mit Mignon beschäftigte. Das Kind hatte sich sehr freundlich und zuthätig bezeigt, nach Wilhelms Eltern, Geschwistern und Verwandten gefragt, und ihn dadurch an seine Pflicht erinnert, den Seinigen von sich einige Nachricht zu geben.

Der Baren brachte ihm nebst einem Abschiedsgruße von ben Gerrschaften bie Versicherung, wie sehr ber Graf mit ihm, seinem Spiele, seinen pretischen Arbeiten und seinen theatralischen Bemühungen zufrieden gewesen seh. Er zog barauf zum Beweis bieser Gestunung einen Beutel berver, durch bessen schwes Gewebe die reizende Farbe neuer Gelbstücke durchschimmerte; Wilbelm trat zurück und weigerte sich, ihn anzunehmen.

Sehen Sie, suhr ter Baren fert, tiese Gabe als einen Ersat für Ihre Zeit, als eine Erkenntlichkeit für Ihre Mühe, nicht als eine Beslehnung Ihres Talents an. Wenn und bieses einen guten Namen und tie Neigung der Menschen verschafft, so ist billig, daß wir durch Fleiß und Anstrengung zugleich die Mittel erwerben, unsere Bedürsniffe zu befriedigen, da wir dech einmal nicht ganz Geist sind. Wären wir in der Start, we alles zu sinden ist, so bätte man diese kleine Summe in eine Uhr, einen Ning oder senst etwas verwandelt: nun geb' ich aber den Zanderstad unmittelbar in Ihre Hände; schaffen Sie sich ein Kleined dasitr, das Ihnen am liebsten und am dienlichsten ist, und verwahren Sie es zu unserem Andenken! Tabei halten Sie ja den Bentel in Ehren! Die Tamen haben ihn selbst gestrickt, und ihre Absicht war, durch das Gefäß dem Inhalt die annehmlichste Form zu geben.

Bergeben Sie, versetzte Wilhelm, meiner Verlegenheit und meinem Zweisel dieses Geschenk auzunehmen! Es vernichtet gleichsam das wenige, was ich gethan habe, und hindert das freie Spiel einer glücklichen Erinnerung. Geld ist eine schöne Sache, wo etwas abgethan werden soll,
und ich wilnschte nicht, in dem Andenken Ihres Hauses so ganz abgethan
zu sehn.

Das ift nicht ber Fall, versette ber Baron: aber indem Gie felbst

zart empfinden, werden Sie nicht verlangen, daß der Graf sich völlig als Ihren Schuldner benken soll, ein Mann, der seinen größten Ehrgeiz darein setzt, ausmerksam und gerecht zu sewn. Ihm ist nicht entgangen, welche Mübe Sie sich gegeben, und wie sie seinen Absichten ganz Ihre Zeit gewidmet haben, ja er weiß, daß Sie, um gewisse Anstalten zu beschleunigen, Ihr eigenes Geld nicht schouten. Wie will ich wieder vor ihm erscheinen, wenn ich ihn nicht versichern kann, daß seine Erkenntlichkeit Ihnen Verguigen gemacht hat!

Wenn ich nur an mich selbst benken, wenn ich nur meinen eigenen Empfindungen folgen dürfte, versetzte Wilhelm, würd' ich mich ungeachtet aller Gründe hartnäckig weigern, diese Gabe, so schön und ehrenvoll sie ist, anzunehmen: aber ich läugne nicht, daß sie mich in dem Augenblicke, in dem sie mich in Verlegenbeit sest, aus einer Verlegenbeit reist, in der ich mich bisber gegen die Meinigen besand, und die mir manchen stillen Rummer verursachte. Ich babe sowohl mit dem Gelde als mit der Zeit, von denen ich Rechenschaft zu geben habe, nicht zum besten hausgehalten; nun wird es mir durch den Erelmuth des Hern Grasen möglich, den Meinigen getrost von dem Glücke Nachricht zu geben, zu dem mich dieser sondervbare Seitenweg gesilhet hat. Ich opfere die Delicatesse, die uns wie ein zurtes Gewissen bei solchen Gelegenheiten warnt, einer höhern Pflicht auf, und um meinem Vater untthig unter die Angen treten zu können, steh' ich beschämt vor den Ihrigen.

Es ist sonderbar, versetzte der Baron, welch ein wunderlich Bedenken man sich macht, Gelt von Freunden und Gönnern auzunehmen, von denen man jede andere Gabe mit Dank und Freude empfangen würde. Die menschliche Natur bat mehr äbnliche Eigenheiten, solche Scrupel gern zu erzeugen und sorgfältig zu nähren.

Ist es nicht bas nämtiche mit allen Ebrenpuntten? fragte Wilhelm. Uch ja! versetzte ber Baron, und andern Vorurtheilen. Wir wollen sie nicht ausjäten, um nicht vielleicht eble Pflanzen zugleich mit auszuraufen. Aber mich freut immer, wenn einzelne Personen fühlen, über was man sich hinaussetzen kann und soll, und ich benke mit Verguügen an die Geschichte bes geistreichen Dichters, der für ein Hoftbeater einige Stück versertigte, welche den ganzen Beifall bes Monarchen erhielten. Ich muß ihn ansehnlich belohnen, sagte der großmüthige Kürst; man forsche an ihm, oh ihm irgend ein Kleinob Verguügen macht, oder ob

er nicht verschmäht Geld anzunehmen. Nach seiner scherzhaften Art antwortete ber Tichter dem abgeordneten Hosmann: Ich danke lebhaft für die gnädigen Gesimmungen, und da der Kaiser alle Tage Geld von und nimmt, so sehe ich nicht ein, warum ich mich schämen sollte Geld von ihm anzunehmen.

Der Baron hatte faum bas Zimmer verlaffen, als Wilhelm eifrig die Baarschaft gablte, die ihm so unvermuthet und, wie er glaubte, so unverdient zugekommen war. Es schien, als ob ihm ber Werth und die Bürte bes Geltes, bie uns in späteren Jahren erst fühlbar werben. abnungsweise zum ersteumal entgegenblickten, als bie schönen blinkenten Stüde aus tem zierlichen Beutel hervorrollten. Er machte feine Rechnung und fant, tag er, befonders ta Melina ten Borfchuß fogleich wiederzubezahlen versprochen hatte, eben so viel, ja noch mehr in Cassa habe, als an jenem Tage, ba Philine ihm ben erften Strauf abfordern lief. Mit heimlicher Zufriedenheit blickte er auf sein Talent, mit einem kleinen Stolze auf bas Glud, bas ihn geleitet und begleitet hatte. Er ergriff nunmehr mit Zuversicht die Feder, um einen Brief zu schreiben, der auf einmal bie Familie aus aller Berlegenheit und fein bisberiges Betragen in tas beste Licht setzen sollte. Er vermied eine eigentliche Erzählung, und ließ nur in bedeutenden und mustischen Ausbrücken bassenige, mas ibm begegnet fenn tonnte, errathen. Der gute Zuftand feiner Caffe, ber Erwert, ten er seinem Talent schuldig war, tie Bunft ter Großen, tie Reigung ter Frauen, Die Befanntschaft in einem weiten Kreife, Die Ausbildung seiner förperlichen und geistigen Unlagen, die Hoffnung für die Butunft bilbeten ein folches munterliches Luftgemalte, bag Fata Morgana selbst es nicht seltsamer hatte burch einander wirken fonnen.

In dieser glücklichen Craktation suhr er fort, nachdem der Brief geschlossen war, ein langes Selbstgespräch zu unterhalten, in welchem er den Inhalt des Schreibens recapitulirte und sich eine thätige und würdige Zufunft ausmalte. Das Beispiel so vieler edlen Krieger hatte ihn angeseuert, die Shakspeare'sche Dichtung hatte ihm eine neue Welt eröffnet, und von den Lippen der schönen Gräfin hatte er ein unaussprechtiches Feuer in sich gesogen: das alles konnte, das sollte nicht ohne Wirkung bleiben.

Der Stallmeister fam und fragte, ob sie mit Einpacken fertig sewen. Leiter hatte außer Melina noch niemand baran gebacht. Run sollte man

eitig aufbrechen. Der Graf hatte versprochen, die ganze Gesellschaft einige Tagereisen weit transportiren zu lassen; die Pferde waren eben bereit, und konnten nicht lange entbehrt werden. Wilhelm fragte nach seinem Mosser, Madame Melina hatte sich ihn zu Rutze gemacht; er verlangte nach seinem Gelde, Herr Melina hatte es ganz unten in den Koffer mit großer Sorgfalt gepackt.

Phitine fagte: Ich habe in dem meinigen noch Platz, nahm Wilhelms Meider, und befahl Mignon, das übrige nachzubringen. Wilhelm mußt' es, nicht ohne Widerwillen, geschehen lassen.

Indem man aufpactte und alles zubereitete, sagte Melina: Es ist mir verdrießlich, daß wir wie Seiltänzer und Marktschreier reisen: ich wünschte, daß Mignon Weiberkleiber anzöge, und daß der Harfenspieler sich noch geschwinde den Bart scheeren ließe.

Mignen hielt sich sest an Wilhelmen, und sagte mit großer Lebhaf tigkeit: Ich bin ein Knabe; ich will kein Märchen sehn! Der Alte schwieg, und Philine machte bei dieser Gelegenheit über die Sigenheit des Grasen, ihres Beschützers, einige lustige Anmerkungen.

Wenn der Harfner seinen Bart abschneidet, sagte sie, so mag er ihn nur sorgfältig auf Band nähen und bewahren, daß er ihn gleich wieder vornehmen kann, sobald er dem Herrn Grafen irgendwo in der Welt begegnet; denn dieser Bart allein hat ihm die Gnade dieses Herrn verschafft.

Als man in sie brang und eine Erflärung bieser sonderbaren Meuferung verlangte, ließ sie sich folgendergestalt vernehmen:

Der Graf glandt, daß es zur Illusion sehr viel beitrage, wenn der Schauspieler auch im gemeinen Leben seine Rolle sortspielt, und seinen Charafter sontenirt; deswegen war er dem Pedanten so günstig, und er sand, es seh recht gescheidt, daß der Harsner seinen falschen Bart nicht allein des Abends auf dem Theater, sondern auch beständig bei Tage trage, und frente sich sehr über das natürliche Ausschen der Massterade.

Als die andern über diesen Irrthum und über die sonderbaren Mei nungen des Grasen spotteten, ging der Harsner mit Wilhelmen bei Seite, nahm von ihm Abschied und bat mit Ibränen, ihn ja sogleich zu ent lassen. Wilhelm redete ihm zu und versicherte, daß er ihn gegen sedermann schützen werde, daß ihm niemand ein Haar frümmen, viel weniger ohne seinen Willen abschneiden solle. Der Alte war sehr bewegt, und in seinen Augen glühte ein sonders bares Teuer.

Richt bieser Anlaß treibt mich hinweg, rief er aus: schon lange mach' ich mir stille Borwürfe, baß ich um Sie bleibe. Ich sollte nirgends verweilen; benn bas Unglück ereilt mich und beschädigt bie, die sich zu mir gesellen. Fürchten Sie alles, wenn Sie mich nicht entlassen! aber fragen Sie mich nicht! Ich gehöre nicht mir zu; ich fann nicht bleiben.

Wein gehörst du an? wer fann eine solche Gewalt über dich ausüben? Mein Herr, lassen Sie mir mein schaudervolles Geheinniß, und geben Sie mich los! Die Rache, die mich verfolgt, ist nicht des irdischen Richters; ich gehöre einem unerbittlichen Schicksale: ich fann nicht bleiben, und ich darf nicht!

In diesem Zustande, in dem ich bich sehe, werd' ich bich gewiß nicht lassen.

Es ist Hochverrath an Ihnen, mein Wohlthäter, wenn ich zaudere. Ich bin sicher bei Ihnen, aber Sie sind in Gefahr. Sie wissen nicht, wen Sie in Ihrer Nähe hegen. Ich bin schuldig, aber unglücklicher als schuldig. Meine Gegenwart verscheucht das Glück, und die gute That wird ohnmächtig, wenn ich dazu trete. Flüchtig und unstät sollt' ich senn, daß mein unglücklicher Genius mich nicht einholt, der mich nur langsam versolgt, und nur dann sich merken läßt, wenn ich mein Haupt niederlegen und ruhen will. Tankbarer kann ich mich nicht bezeigen, als wenn ich Sie verlasse.

Sonderbarer Mensch! du kannst mir das Vertrauen in dich so wenig nehmen, als die Hossmung, dich glücklich zu sehen. Ich will in die Geheimnisse deines Aberglaubens nicht eindringen; aber wenn du ja in Ahnung wunderbarer Verknüpfungen und Vorbedeutungen lebst, so sag' ich dir zu deinem Trost und zu deiner Aufmunterung: Geselle dich zu meinem Glücke! und wir wollen sehen, welcher Genius der stärkste ist, dein schwarzer oder mein weißer.

Wilhelm ergriff diese Gelegenheit, um ihm noch mancherlei Tröftliches zu sagen: denn er hatte schon seit einiger Zeit in seinem wunderbaren Begleiter einen Menschen zu sehen geglaubt, der durch Zusall oder Schickung eine große Schuld auf sich geladen hat und nun die Erinnerung derselben immer mit sich fortschleppt. Noch vor wenigen Tagen hatte Wilhelm seinen Gesang behorcht und folgende Zeilen wohl gemerkt:

Ihm färbt der Morgensonne Licht Den reinen Horizont mit Flammen, Und über seinem schuldigen Haupte bricht Das schöne Bild ber ganzen Welt zusammen.

Der Alte mochte nun fagen was er wollte, so hatte Wilhelm immer ein stärker Argument, wußte alles zum Besten zu kehren und zu wenden, wußte so brav, so berztich und tröstlich zu sprechen, daß der Alte selbst wieder aufzuleben und seinen (Vrillen zu entsagen schien.

## Bweites Capitel.

Melina hatte Heffinung, in einer kleinen, aber wehlhabenten Stadt mit seiner Gesellschaft unterzukemmen. Schon befanden sie sich an dem Orte, wehin sie die Pserde des Grasen gebracht hatten, und sahen sich nach andern Wagen und Pserden um, mit denen sie weiter zu kommen hofften. Melina hatte den Transport übernommen, und zeigte sich nach seiner Gewohnheit übrigens sehr karg. Dagegen hatte Wilhelm die schönen Ducaten der Gräsin in der Tasche, auf deren frühliche Verwendung er das größte Recht zu haben glaubte, und sehr leicht vergaß er, daß er sie in der stattlichen Vitanz, die er den Seinigen zuschicke, schon sehr ruhmredig aufgeführt hatte.

Sein Freunt Shaffpeare, ben er mit großer Freute auch als seinen Pathen anerkannte, und sich nur um so tieber Wilhelm neunen ließ, batte ihm einen Prinzen bekannt gemacht, der sich unter geringer, ja sogar schlechter Gesellschaft eine Zeit lang aufhält, und ungeachtet seiner edlen Natur an der Rohheit, Unschieftlichkeit und Albernheit solcher ganz sinnlichen Bursche sich ergögt. Höchst willkommen war ihm das Ibeal, womit er seinen gegenwärtigen Zustand vergleichen konnte, und der Selbstbetrug, wozu er eine fast unüberwindliche Reigung spürte, ward ihm dadurch außerordentlich erleichtert.

Er fing nun an, über seine Meibung nachzudenken. Er sant, daß ein Westchen, über bas man im Nothsall einen kurzen Mantel würse, für einen Wanderer eine sehr angemessene Tracht sen. Lange gestrickte Beinkleider und ein Paar Schnürstiefeln schienen die wahre Tracht eines Fußgängers. Dann verschaffte er sich eine schöne seidene Schärpe, die

er zuerst unter dem Vorwande, den Leib warm zu halten, umband; dagegen befreite er seinen Hals von der Anechtschaft einer Binde, und ließ sich einige Streifen Nesseltuch ans Hemde heften; die aber etwas breit geriethen, und das völlige Ansehen eines antisen Aragens erhielten. Das schöne seiden Halstuch, das gerettete Andensen Mariannens, lag, nur locker geknüpft, unter der nesseltuchenen Arause. Ein runder Hut mit einem bunten Bande und einer großen Feder machte die Maskerade vollkommen.

Die Frauen betheuerten, tiese Tracht lasse ihm vorzüglich gut. Philine stellte sich ganz bezaubert barüber, und bat sich seine schönen Haare
aus, die er, um dem natürlichen Iveal nur deste näher zu kommen,
unbarmherzig abgeschnitten batte. Sie empfahl sich badurch nicht übel,
und unser Freund, der durch seine Freigebigseit sich das Recht erworben
hatte, auf Prinz Harry's Manier mit den übrigen umzugehen, sam bald
selbst in den Geschmack, einige tolle Streiche anzugeden und zu befördern.
Man socht, man tanzte, man ersand allerlei Spiele, und in der Fröhlichteit des Herzens genoß man des leidlichen Beins, den man angetroffen
hatte, in starsem Maße, und Philine lauerte in der Unordnung dieser
Lebensart dem spröden Helden auf, für den sein guter Genius Sorge
tragen möge!

Eine vorzügliche Unterhaltung, mit der sich die Gesellschaft besonders ergötzte, bestand in einem extemporirten Spiel, in welchem sie ihre bisherigen Gönner und Wehlthäter nachahmten und durchzogen. Einige
unter ihnen hatten sich sehr gut die Eigenheiten des äußern Anstandes
verschiedener vornehmen Versonen gemerst, und die Nachbildung derselben
ward von der übrigen Gesellschaft mit dem größten Beisall ausgenommen,
und als Philine aus dem geheimen Archiv ihrer Ersahrungen einige
besondere Liebeserklärungen, die an sie geschehen waren, vordrachte, wußte
man sich vor Lachen und Schadenfreude kaum zu lassen.

Wilhelm schalt ihre Undankarkeit; allein man setzte ihm entgegen, daß sie das, was sie dort erhalten, genugiam abverdient, und daß übershaupt das Betragen gegen so verdienstvolle Leute, wie sie sich zu sehn rühmten, nicht das beste gewesen seh. Nun beschwerte man sich, mit wie wenig Uchtung man ihnen begegnet, wie sehr man sie zurückgesetzt habe. Das Spotten, Necken und Nachahmen ging wieder an, und man ward immer bitterer und ungerechter.

Ich wünschte, sagte Wilhelm darauf, daß durch eine Aenserungen weder Neid nech Eigenliebe durchschiene, und daß ihr jene Persenen und ihre Verhältnisse aus dem rechten Gesichtspunkte betrachtetet. Es ist eine eigene Sache, schon durch die Geburt auf einen erhabenen Platz in der menschlichen Gesellschaft gesetzt zu sehn. Wem ererbte Neichthümer eine vollkommene Leichtigkeit des Daschus verschafft haben, wer sich, wenn ich mich so ausdrücken darf, von allem Beiwesen der Menschheit von Ingend auf reichtich umgeben sindet, gewöhnt sich meist, diese Güter als das Erste und Größte zu betrachten, und der Werth einer von der Natur schön ausgestatteten Menschheit wird ihm nicht so beutlich. Das Vetragen der Vernehmen gegen Geringere, und auch unter einander, ist nach äußeren Verzügen abgemessen; sie erlauben zehem siehen Tiet, seinen Raug, seine Mteider und Egnipage, nur nicht seine Verzienste geltend zu machen.

Diesen Werten gab bie Gesetlschaft einen unmäßigen Beifall: man sand abscheulich, baß ber Mann von Berdienst immer zurückstehen musse, und baß in der großen Wett feine Spur von natürtichem und herzlichem Umgang zu sinden seh; sie kamen besonders über diesen kunkt aus dem Hungaristen ins Tausendste.

Scheltet sie nicht varüber! rief Wilhelm aus: bedauert sie vielmehr! Denn von jenem Glück, das wir als das höchste erkennen, das aus dem innern Reichthum der Natur fließt, haben sie selten eine erhöhte Empfindung. Nur uns Armen, die wir wenig oder nichts besitzen, ist es gegönut, das Glück der Freundschaft in reichem Maße zu genießen. Wir können unsere Geliebten weder durch Gnade erheben, noch durch Gunst befördern, noch durch Geschenke begtücken: wir haben nichts als uns selbst; dieses ganze Selbst müssen wir hingeben, und wenn es einigen Werth haben soll, dem Freunde das Gut auf ewig versichern. Welch ein Genuß, welch ein Glück für den Geber und Empfänger! In welchen selbsen zustand versetzt uns die Trene! sie giebt dem vorübergehenden Menschenseben eine himmlische Gewißheit; sie macht das Hauptcapital unseres Reichtbums aus.

Mignon hatte sich ihm unter tiesen Worten genähert, schlang ihre zarten Arme um ihn, und blieb mit dem Röpschen an seine Brust gelehnt steben. Er legte bie Hand auf bes Kindes Haupt und suhr fort:

Wie leicht wird es einem Großen, die Gemüther zu gewinnen! wie leicht eignet er sich die Gerzen zu! Ein gefälliges, bequemes, nur einigermaßen

menschliches Betragen thut Bunder, und wie viele Mittel hat er, die einmal erworbenen Geister festzuhalten! Uns kommt alles seltener, wird alles schwerer, und wie natürlich ist es, daß wir auf das, was wir erwerben und leisten, einen größern Berth legen! Belche rührende Beispiele von treuen Dienern, die sich für ihre Herren ausopserten! Bie schön hat uns Shakspeare solche geschildert! Die Treue ist in diesem Falle ein Bestreben einer oden Seele, einem Größern gleich zu werden. Durch sortdauernde Anhänglichseit und Liebe wird der Diener seinem Herrn gleich, der ihn sonst nur als einen bezahlten Staven anzusehen berechtigt ist. Ja, diese Tugenden sind nur für den geringen Stand; er kann sie nicht entbehren, und sie kleiden ihn schön. Wer sich leicht loskausen kann, wird so leicht versucht, sich auch der Erkenntlichkeit zu überheben. Ja, in diesem Sinne glaub' ich behaupten zu können, daß ein Größer wohl Freunde haben, aber nicht Freund sehn seine

Mignon brückte sich immer fester an ihn.

Nun gut! versetzte einer aus der Gesellschaft: wir brauchen ihre Freundschaft nicht, und haben sie niemals verlangt. Nur sollten sie sich besier auf Künste verstehen, die sie doch beschützen wollen. Wenn wir am besten gespielt haben, hat uns niemand zugehört; alles war lauter Parteilichkeit. Wem man günstig war, der gesiel, und man war dem nicht günstig, der zu gesallen verdiente. Es war nicht erlaubt, wie oft das Alberne und Abgeschmacke Ausmerssamseit und Beisall auf sich zog.

Wenn ich abrechne, versetzte Withelm, was Scharenfreude und Ironie gewesen seyn mag, so dent' ich, est geht in der Kunst wie in der Liebe. Wie will der Weltmann bei seinem zerstreuten Leben die Innigkeit erhalten, in der ein Künstler bleiben muß, wenn er etwas Vollkommenes hervorzubringen deutt, und die selbst demjenigen nicht fremd seyn darf, der einen solchen Antheil am Werke nehmen will, wie der Künstler ihn wünscht und hofst! Glaubt mir, meine Freunde, est ist mit den Talenten, wie mit der Tugend: man muß sie um ihrer selbst willen lieben, oder sie ganz ausgeben. Und dech werden sie beide nicht anderst erkaunt und belohnt, als wenn man sie, gleich einem gefährlichen Geheinniß, im verborgenen üben kann.

Unterbessen, bis ein Kenner uns auffindet, fann man Hungers sterben, rief einer aus der Ede.

Richt eben fogleich! versetzte Wilhelm. Ich habe gesehen, so lange

ciner lebt und sich rührt, sindet er immer seine Nahrung, und wenn sie auch gleich nicht die reichtichste ist. Und worüber habt ihr euch denn zu beschweren? Sind wir nicht ganz unvermuthet, eben da es mit uns am schlimmsten aussah, gut aufgenommen und bewirthet worden? Und jetzt, da es uns nech an nichts gebricht, fällt es uns denn ein, etwas zu unserer Uedung zu thun, und nur einigermaßen weiter zu streben? Wir treiben fremde Dinge, und entsernen, den Schulkindern ähnlich, alles, was uns nur an unsere Lection erinnern könnte.

Wahrhaftig, fagte Philine, es ist unverantwortlich! Last uns ein Stück mählen; wir wollen es auf der Stelle spielen. Jeder muß sein Wöglichstes thun, als wenn er vor dem größten Auditorium stünde.

Man überlegte nicht lange; tas Stück ward bestimmt. Es war eines terer, tie damals in Tentschland großen Beifall sanden und nun verschollen sint. Einige pfissen eine Sumphonie, jeder besam sich schnell auf seine Rolle; man fing an und spielte mit der größten Ausmerssamkeit das Stück durch, und wirklich über Erwartung gut. Man applaudirte sich wechselsweise; man hatte sich selten so wohl gehalten.

Als sie sertig waren, empfanden sie alle ein ansnehmendes Bergnügen, theils über ihre wohlzugebrachte Zeit, theils weit seder besonders mit sich zusrieden sehn konnte. Wilhelm ließ sich weitkäusig zu ihrem Lobe heraus, und ihre Unterhaltung war heiter und fröhlich.

Ihr solltet sehen, rief unser Freunt, wie weit wir kommen müßten, wenn wir unsere Uebungen auf diese Art sortsetzten, und nicht blek auf Answendiglernen, Probiren und Spielen uns mechanisch pflicht und bandwerksmäßig einschränkten. Wie viel mehr Lob verdienen die Tontsünstler, wie sehr ergößen sie sich, wie genau sind sie, wenn sie gemeinsichaftlich ihre Uebungen vornehmen! Wie sind sie bemüht, ihre Inframente überein zu stimmen, wie genau halten sie Tact, wie zart wissen sie die deitste und Schwäche des Tons auszudrücken! Reinem fällt es ein, sich bei dem Solo eines andern durch ein vorlautes Accompagniren Ehre zu machen; jeder such in dem Geist und Sinne des Componisten zu spielen, und jeder das, was ihm ausgetragen ist, es mag viel eder wenig seun, gut auszudrücken. Sollten wir nicht eben so genau und eben so geistreich zu Werke gehen, da wir eine Kunst treiben, die noch viel zarter als jede Urt von Musit ist, da wir die gewöhnlichsten und seltensten Kunserungen der Menschheit geschmackvoll und ergößend darzustellen berusen sind? Kann

etwas abschenlicher sein, als in ben Proben zu subeln, und sich bei der Vorstellung auf Laune und gut Glück zu verlassen? Wir sollten unser größtes Glück und Vergnügen barein seizen, mit einander übereinzustimmen, um uns wechselsweise zu gefallen, und auch nur in sosern den Beisall des Publicums zu schätzen, als wir ihn uns gleichsam unter einander schon selbst garantirt bätten. Warum ist der Capellmeister seines Orchesters gewisser, als der Director seines Schauspiels? Weil dort jeder sich seines Wißgriffs, der das äußere Ohr beleidigt, schämen nuß. Aber wie selten bab' ich einen Schauspieler verzeihliche und unverzeihliche Wißgriffe, durch die das innere Ohr so schwöde beleidigt wird, anerkennen und sich ihrer schämen sehen! Ich wünsche beleidigt wird, anerkennen und sich ihrer schämen sehen! Ich wünschte nur, daß das Theater so schmal wäre, als der Trabt eines Seiltäuzers, damit sich kein Ungeschickter hinauswagte, anstatt daß setzt ein seder sich Fähigkeit genug fühlt, darauf zu paradiren.

Die Gesellschaft nahm biese Apostrophe gut auf, indem jeder über zeugt war, daß nicht von ihm die Nede seyn könne, da er sich noch vor kurzem nebst den übrigen so gut gehalten. Man kam vielmehr überein, daß man in dem Sinne, wie man angesangen, auf dieser Reise und künstig, wenn man zusammen bliebe, eine gesellige Bearbeitung wolle obwalten lassen. Man sand nur, daß weil dieses eine Sache der guten Lanne und des freien Billens sev, so mitste sich eigentlich kein Director darein mischen. Man nahm als ausgemacht an, daß unter guten Menschen die republicanische Form die beste sev; man behauptete, das Amt eines Directors müsse herumgeben; er müsse von allen gewählt werden, und eine Art von kleinem Senat ihm sederzeit beigesetzt bleiben. Sie waren so von diesem Gedanken eingenommen, daß sie wünschten ihn gleich ins Werk zu richten.

Ich habe nichts tagegen, fagte Melina, wenn ihr auf ter Reise einen solchen Bersuch machen wollt; ich suspendire meine Directorschaft gern, bis wir wieder an Ort und Stelle kommen. Er hoffte babei zu sparen, und manche Ausgaben ber kleinen Republik oder dem Interimse director aufzuwälzen. Nun ging man sehr lebhaft zu Rathe, wie man die Form des neuen Staates aufs beste einrichten wolle.

Es ist ein wanderndes Reich, sagte Laertes; wir werden wenigstens feine Gränzstreitigkeiten haben.

Man schritt sogleich zur Sache, und erwählte Wilhelmen zum ersten Director. Der Senat ward bestellt, die Frauen erhielten Sitz und

Stimme; man schlug Gesetze vor, man verwarf, man genehmigte. Die Zeit ging unvermerkt unter viesem Spiele vorüber, und weil man sie angenehm zubrachte, glaubte man auch wirklich etwas Nützliches gethan, und durch die neue Form eine neue Aussicht für die vaterländische Bühne eröffnet zu haben.

## Drittes Capitel.

Wilhelm hoffte nunmehr, da er die Gesellschaft in so guter Tispe sition sah, sich auch mit ihr über das dichterische Berdienst der Stücke unterhalten zu können. Es ist nicht genug, sagte er zu ihnen, als sie des andern Tages wieder zusammenkamen, daß der Schauspieler ein Stück nur so odenhin ausehe, dasselbe nach dem ersten Eindruck beurtheile, und ohne Prüsung sein Gesallen oder Mißfallen daran zu erkennen gebe. Dieß ist dem Zuschauer wohl erlaubt, der gerührt und unterhalten sehn, aber eigentlich nicht urtheilen will. Der Schauspieler dagegen soll von dem Stücke und von den Ursachen seines Lobes und Tadels Rechenschaft geben können; und wie will er das, wenn er nicht in den Sinn seines Anters, wenn er nicht in die Abssichten desselben einzudringen versteht? In habe den Fehler, ein Stück aus einer Relle zu beurtheilen, eine Kolle nur an sich und nicht im Zusammenhange mit dem Stück zu betrachten, an mir selbst in diesen Tagen se lebhaft bemerkt, daß ich euch das Beispiel erzählen will, wenn ihr mir ein geneigtes Gehör gönnen wollt.

Ihr kennt Shaffpeare's unvergleichlichen Hamlet aus einer Vorlesung, die euch schon auf dem Schlosse das größte Vergnügen machte. Wir setzten und vor, das Stück zu spielen, und ich batte, ohne zu wissen was ich that, die Rolle des Prinzen übernemmen; ich glaubte sie zu studiren, indem ich ansing die stärtsten Stellen, die Selbstgespräche und jene Auftritte zu memeriren, in denen Kraft der Secle, Erhobung des Geistes und Lebhaftigkeit freien Spielraum haben, und wo das bewegte Gemüth sich in einem gesühlwellen Ausbrucke zeigen kann. Auch glaubte ich recht in den Geist der Rolle einzudringen, wenn ich die Last der tiesen Schwermuth gleichsam selbst auf mich nähme, und unter diesem Truck meinem Verbilde durch das seltsame Labyrinth so mancher Lannen und Sonderdarfeiten zu solgen suchte. So memerirt' ich, und se übr' ich mich, und glaubte nach und nach mit meinem Helden zu Einer Person zu werden.

Allein je weiter ich kam, beste schwerer ward mir die Borstellung bes Ganzen, und mir schien zuletzt saft unmöglich, zu einer Uebersicht zu gelangen. Nun ging ich bas Stück in einer ununterbrochenen Folge durch, und auch ba wollte mir leiber manches nicht passen. Balb schienen sich bie Charaktere, balb ber Ausdruck zu wibersprechen, und ich verzweiselte sast, einen Ton zu sinden, in welchem ich meine ganze Rolle mit allen Abweichungen und Schattirungen vortragen könnte. In biesen Irrgängen bemüht' ich mich lange verzebens, bis ich mich endlich auf einem ganz besondern Wege meinem Ziele zu nähern hoffte.

Ich suchte jede Spur auf, die sich von dem Charakter Hamlets in früherer Zeit vor dem Tode seines Baters zeigte; ich bemerkte, was unabhängig von dieser traurigen Begebenheit, unabhängig von den nachsolgenden schrecklichen Ereignissen dieser interessante Jüngling gewesen war, und was er ohne sie vielleicht geworden wäre.

Zart und etel entsprossen, wuchs die königliche Blume unter ben unmittelbaren Einflüssen der Majostät hervor; der Begriff des Rechts und der fürstlichen Würde, das Gesühl des Guten und Anständigen mit dem Bewustsenn der Höbe seiner Geburt entwickelten sich zugleich in ihm. Er war ein Fürst, ein geborener Fürst, und wünschte zu regieren, nur damit der Gute ungehindert gut sehn möchte. Angenehm von Gestalt, gesittet von Natur, gefällig von Herzen aus, sollte er das Muster der Jugend sehn und die Freude der Welt werden.

Dhne irgent eine bervorstechente Leibenschaft war seine Liebe zu Ophelien ein stilles Borgefühl süßer Berürfnisse; sein Eifer zu ritterlichen Nebungen war nicht ganz Original; vielmehr nußte tiese Lust turch tas Lob, tas man tem tritten beilegte, geschärft und erhöht werden; rein fühlend fannte er die Redlichen, und wußte die Ruhe zu schäßen, die ein aufrichtiges Gemüth an dem offenen Busen eines Freundes genießt. Bis auf einen gewissen Grat hatte er in Künsten und Wissenschaften das Gute und Schöne erkennen und würdigen gelernt; das Abgeschmackte war ihm zuwider, und wenn in seiner zarten Seele der Haß ausseichen konnte, so war es nur eben so viel als nöthig ist, um bewegliche und falsche Hößlinge zu verachten und spöttisch mit ihnen zu spielen. Er war gelassen in seinem Wesen, in seinem Betragen einsach, weder im Müßiggange behaglich, noch allzubegierig nach Beschäftigung. Ein akademisches Hinschentern schien er auch bei Hofe fortzuseben. Er besaß mehr Fröhlichseit der Laune

als des Herzens, war ein guter Gesellschafter, nachgiebig, bescheiten, besorgt, und konnte eine Beleidigung vergeben und vergessen; aber niemalskonnt' er sich mit dem vereinigen, der die Gränzen des Rechten, des Guten, des Anständigen überschritt.

Wenn wir das Stück wieder zusammen lesen werden, könnt ihr beurtheilen, ob ich auf dem rechten Wege bin. Wenigstens hoffe ich meine Meinung durchaus mit Stellen belegen zu können.

Man gab ber Schilderung sauten Beifall; man glaubte voranszusehen, daß sich nun die Handlungsweise Hamlets gar gut werde erklären lassen; man freute sich über diese Art, in den Geist des Schriftstellers einzudringen. Jeder nahm sich vor, auch irgend ein Stück auf diese Art zu studiren und den Sinn des Berfassers zu entwickeln.

#### Viertes Capitel.

Nur einige Tage mußte die Gesellschaft an dem Orte liegen bleiben, und sogleich zeigten sich für verschiedene Glieder derselben nicht unangenehme Abentener, besenders aber ward Laertes von einer Tame angereizt, die in der Nachdarschaft ein Gut hatte, gegen die er sich aber änkerst kalt, ja unartig betrug und darüber von Philinen viele Spöttereien erdulen mußte. Sie ergriff die Gelegenbeit, unserm Freunde die unglückliche Liedesgeschichte zu erzählen, über die der arme Jüngling dem ganzen weibtieden Geschlechte seint geworden war. Wer wird ihm übel nehmen, rief sie aus, daß er ein Geschlecht haßt, das ihm so übel mitgespielt hat, und ihm alle Uebel, die soust Männer von Weibern zu besürchten haben, in einem sehr cencentrirten Tranke zu verschlucken gab? Stellen Sie sich vor, binnen vierundzwanzig Stunden war er Liebhaber, Bräutigam, Ebeniann, Hahnrei, Patient und Wittwer! Ich wüßte nicht, wie man's einem ärger machen wollte.

Laertes lief halb lachent, halb verdrießlich zur Stube hinaus, und Philine fing in ihrer allerliebsten Art die Geschichte zu erzählen an, wie Laertes als ein junger Mensch von achtzehn Jahren, eben als er bei einer Theatergesellschaft eingetroffen, ein schwies vierzehnjähriges Mädchen gesunden, die eben mit ihrem Bater, der sich mit dem Tirector entzweit, abzureisen Willens gewesen. Er babe sich aus dem Stegreise sterblich

verliebt, dem Bater alle möglichen Borstellungen gethan zu bleiben, und endlich versprochen das Mädchen zu heirathen. Rach einigen angenehmen Stunden bes Brautstandes sen er getraut worden, habe eine glückliche Nacht als Chemann zugebracht, tarauf habe ihn seine Fran tes andern Morgens, als er in ber Probe gemesen, nach Standesgebühr mit einem Hörnerschmud beehrt; weil er aber aus allzugroßer Zärtlichkeit viel zu früh nach Saufe geeilt, habe er leiber einen altern Liebhaber an feiner Stelle gefunden, babe mit unfinniger Leidenschaft brein geschlagen, Liebhaber und Bater herausgefordert, und fen mit einer leidlichen Bunte tavongefommen. Bater und Tochter seinen barauf noch in ber Racht abgereist, und er seh leiter auf eine toppelte Beije vermuntet gurudgeblieben. Gein Unglud habe ihn zu tem schlechtesten Feltscheer von der Welt geführt, und ber Urme fen leiter mit schwarzen Zähnen und triefenten Augen aus tiefem Abenteuer geschieden. Er sen zu bedauern, weil er übrigens ter branfte Junge fen, ben Gettes Erdboten truge. Befonders, fagte fie, thut es mir leit, daß ber arme Narr nun die Weiber haft: benn wer die Weiber bant, wie fann ter leben?

Melina unterbrach sie mit der Nachricht, daß alles zum Transport völlig bereit sen, und daß sie morgen früh abfahren könnten. Er überreichte ihnen eine Disposition, wie sie fahren sollten.

Wenn mich ein guter Freund auf den Schoof nimmt, sagte Philine, so bin ich zufrieden, daß wir eng und erbärmlich sitzen; übrigens ift mir alles einerlei.

Es thut nichts, sagte Laertes, ber auch herbeitam.

Es ist verdrieftlich! jagte Wilhelm, und eilte weg.

Er fand für sein Geld noch einen gar bequemen Wagen, den Melina verläugnet hatte. Eine andere Eintheilung ward gemacht und man freute sich, bequem abreisen zu können, als die bedenkliche Nachricht einlief, daß auf dem Wege, den sie nehmen wollten, sich ein Freicorps sehen lasse, von dem man nicht viel Gutes erwartete.

An bem Orte selbst war man sehr auf tiese Zeitung ausmerksam, wenn sie gleich nur schwankend und zweidentig war. Nach der Stellung der Armeen schien es unmöglich, daß ein seindliches Corps sich habe durchschleichen, oder daß ein freundliches so weit habe zurückbleichen können. Jedermann war eifrig, unserer Gesellschaft die Gesahr, die auf sie wartete, recht gefährlich zu beschreiben und ihr einen andern Weg anzurathen.

Die meisten waren tarüber in Unruhe unt Furcht gesetzt, unt als nach der nonen republikanischen Form die sämmtlichen Glieder des Staats zusammengerusen wurden, um über diesen ankerordentlichen Fall zu berathschlagen, waren sie fast einstimmig der Meinung, daß man das Nebel vermeiden und am Orte bleiben, oder ihm ausweichen und einen andern Weg erwählen müsse.

Nur Withelm, von Furcht nicht eingenemmen, hielt für schimpflich, einen Plan, in den man mit so viel Ueberlegung eingegangen war, nunmehr auf ein blosses Gerücht aufzugeben: er sprach ihnen Muth ein, und seine Gründe waren männlich und überzeugend.

Noch, sagte er, ist es nichts als ein Gerücht, und wie viele ber gleichen entstehen im Nriege! Verständige Leute sagen, daß der Fall höchst unwahrscheintich, ja beinah unmöglich sen. Sellten wir uns in einer se wichtigen Sache bloß durch ein se ungewisses Gerede bestimmen lassen? Tie Route, welche ums der Herr Graf angegeben hat, auf die unser Paß lautet, ist die kürzeste, und wir sinden auf selbiger den besten Weg: sie sührt und nach der Stadt, we ihr Besanntschaften, Freunde vor euch seht und eine gute Aufnahme zu hossen habt. Der Umweg bringt und auch dahin, aber in welche schlimmen Wege verwickelt er und, wie weit führt er und ab! Können wir Hossenung haben, und in der späten Jahrszeit wieder herauszusinden! und was sür Zeit und Geld werden wir indessen versplittern!

Er sagte noch viel, und trug die Sache von so mancherlei vortheit basten Seiten vor, daß ihre Kurcht sich verringerte und ihr Muth zunahm. Er wußte ihnen so viel von der Manuszucht der regelmäßigen Truppen verzusagen und ibnen die Maredeurs und das hergelausene Gesindel so nichtswürdig zu schildern, und selbst die Gesahr so lieblich und lustig darzustellen, daß alle Gemüther aufgeheitert wurden.

Laertes war vom ersten Moment an auf seiner Seite und versicherte, taß er nicht wanken nech weichen wolle. Der alte Polterer sant wenigstens einige übereinstimmente Austrücke in seiner Manier; Phitine lachte sie alle zusammen aus; unt ta Matame Melina, die, ihrer hohen Schwanger schaft ungeachtet, ihre natürliche Herzhaftigkeit nicht verleren hatte, ten Berschlag hereisch fant, so kennte Melina, der benn freilich auf dem nächsten Wege, auf den er accerdirt batte, viel zu sparen bessen, nicht widersteben, und man willigke in den Verschlag von ganzem Gerzen.

Nun sing man an, sich auf alle Fälle zur Vertheidigung einzurichten. Man kaufte große Hirschfänger, und hing sie an wohlgestickten Riemen über die Schultern. Wilhelm steckte noch überdieß ein Paar Terzerole in den Gürtel; Laertes hatte obnedem eine gute Flinte bei sich, und man machte sich mit einer hohen Freudigkeit auf den Weg.

Den zweiten Tag schlugen die Fubrleute, die der Gegend wohl kundig waren, vor, sie wollten auf einem waldigen Bergplatze Mittagsruhe halten, weil das Torf weit abgelegen seh und man bei guten Tagen gern diesen Weg nähme.

Die Bitterung war schön und jedermann stimmte leicht in den Berschlag ein. Bilhelm eilte zu Fuße durch das Gebirg voraus, und über seine sonderbare Gestalt nußte jeder, der ihm begegnete, stutzig werden. Er eilte mit schnellen und zusriedenen Schritten den Waldbinauf, Laertes pfiss hinter ihm drein; nur die Frauen ließen sich in den Wagen sortschleppen. Mignen ließ gleichfalls nebenber, stolz auf den Hirschsänger, den man ihr, als die Gesellschaft sich bewassnete, nicht abschlagen sonnte. Um ihren Hut batte sie die Perlenschurr gewunden, die Withelm von Mariannens Relignien übrig behalten hatte. Friedrich der Blonde trug die Flinte des Laertes. Der Harsner hatte das spiedlichste Ansehen: sein langes Kleid war in den Gürtel gesteckt, und so ging er freier; er stützte sich auf einen snotigen Stab: sein Instrument war bei den Wagen zurückgeblieben.

Nachdem sie, nicht ganz ohne Beschwerlichteit, die Höbe erstiegen, erfannten sie sogleich den angezeigten Plats an den schönen Buchen, die ihn umgaben und bedeckten. Eine große, sanst abhängige Waldwiese lud zum Bleiben ein; eine eingesaste Twelle bot die lieblichste Erquickung dar, und es zeigte sich an der andern Seite duch Schluchten und Waldrücken eine ferne, schöne und hoffnungsvolle Aussicht. Da lagen Dörfer und Müblen in den Gründen, Städtchen in der Ebene, und neue in der Ferne eintretende Berge machten die Aussicht noch hoffnungsvoller, indem sie nur wie eine sanste Beschränkung hereintraten.

Die ersten Ankemmenten nahmen Besitz von der Gegent, ruhten im Schatten aus, machten ein Feuer au, und erwarteten geschäftig, singent, tie übrige Gesellschaft, welche nach und nach berbeikam, und den Platz, bas schöne Wetter, die unaussprechlich schöne Gegent mit Einem Munde begrüßte.

#### Lünftes Capitel.

Hatte man oft zwischen vier Wänden gute und fröhliche Stunden zusammengenossen, so war man natürlich noch viel aufgeweckter hier, wo die Freiheit des Himmels und die Schönheit der Gegend jedes Gemüth zu reinigen schien. Alle fühlten sich einander näher, alle wünschten, in einem so angenehmen Ausenthalt ihr ganzes Leben hinzubringen. Man deneidete die Jäger, Nöhler und Hotzhauer, Leute, die ihr Beruf in diesen glücklichen Wohnplätzen sesthält; über alles aber pries man die reizende Wirthschaft eines Zigenmerbausens. Man beneidete die wunderlichen Gesellen, die in seligem Müßiggange alle abentenerlichen Reize der Natur zu genießen berechtigt sind, man freute sich, ihnen einigermaßen ähnlich zu sen.

Intessen batten die Frauen angesangen Erdöpfet zu sieden, und die mitgebrachten Speisen auszupacken und zu bereiten. Ginige Töpfe standen beim Fener; gruppenweise tagerte sich die Gesellschaft unter den Bäumen und Büschen. Ihre seltsamen Aleidungen und die manchertei Waffen gaben ihr ein fremdes Ansehen. Die Pferde wurden bei Seite gesüttert, und wenn man die Autschen hätte verstecken wollen, so wäre der Anblick dieser kleinen Horde bis zur Illusion romantisch gewesen.

Wilhelm geneß ein nie gefühltes Vergnügen: er konnte hier eine wandernde Colonie, und sich als Anführer derselben denken. In diesem Sinne unterhielt er sich mit einem jeden, und bildete den Wahn des Wements so poetisch als möglich aus. Die Gefühle der Gesellschaft erhöhten sich; man aß, trank und jubilirte und bekannte wiederholt, niemals schönere Angenblicke erlebt zu baben.

Nicht lange hatte das Vergnügen zugenommen, als bei den jungen Leuten die Thätigkeit erwachte. Wilhelm und Laertes griffen zu den Rapieren, und fingen diesemal in theatralischer Absicht ihre Uebungen an. Sie wollten den Zweikampf darstellen, in welchem Haulet und sein Gegner ein se tragisches Ende nehmen. Beide Freunde waren überzeugt, daß man in dieser wichtigen Scene nicht, wie es wehl auf Theatern zu geschehen pflegt, nur ungeschicht hin und wieder stesen dürse: sie besten in Muster darzustellen, wie man bei der Aufstührung auch dem Renner der Fechtkunst ein würdiges Schauspiel zu geben babe. Wan schloß einen

Kreis um fie her; beite fechten mit Gifer und Ginficht, bas Interesse ber Zuschauer wuchs mit jedem Gange.

Auf einmal aber fiel im nächsten Busche ein Schuft, und gleich tarauf noch einer, und die Gesellschaft suhr erschreckt auseinander. Bald erbliette man bewaffnete Leute, die auf den Ort zudrangen, wo die Pferde nicht weit von den bepackten Autschen ihr Futter einnahmen.

Sin allgemeiner Schrei entfuhr bem weiblichen Goschlechte; unsere Helten marfen bie Rapiere weg, griffen nach ben Pistelen, eilten ben Räubern entgegen, und forberten unter lebhaften Drohungen Rechenschaft bes Unternehmens.

Alls man ihnen lakenisch mit ein paar Musketenschiffen antwertete, triickte Wilhelm seine Pistele auf einen Krauskepf ab, ter ten Wagen erstiegen hatte und die Stricke des Gepäckes auseinanderschnitt. Wehl getressen stützte er segleich herunter; Laertes hatte auch nicht sehl geschessen, und beide Freunde zegen beherzt ihre Seitengewehre, als ein Theil der ränderischen Bande nut Fluchen und Gebrüll auf sie losdrach, einige Schisse auf sie ihat und sich mit blinkenden Säbeln ihrer Kühnheit entgegensetzte. Unsere jungen Helden hielten sich tapfer; sie riesen ihren übrigen Gesellen zu und munterten sie zu einer allgemeinen Vertheidigung auf. Balt aber verler Wilhelm den Anblick des Lichtes und das Verwustziehn desse versign. Von einem Schus, der ihn zwischen der Brust und dem Arm verwundete, von einem Hiebe, der ihm den Hutspaltete, und sas verging die Hienschaft das unschen, betäubt, siel er nieder, und muste das unglückliche Ende des Uebersalls nur erst in der Velge aus der Erzählung vernehmen.

Alls er tie Augen wieder aufschlug, befand er sich in ter wunderbarsten Lage. Tas erste, was ihm durch die Tämmerung, die nech vor
seinen Augen lag, entgegenblickte, war das Gesicht Philinens, das sich
über das seine herüberneigte. Er sühlte sich schwach, und da er, um sich
emporzurichten, eine Bewegung machte, fand er sich in Philinens Schook,
in den er auch wieder zurücksank. Sie saß auf dem Rasen, hatte den
Kopf des vor ihr ausgestreckten Jünglings leise an sich gedrückt und ihm
in ihren Armen, so viel sie konnte, ein sanstes Lager bereitet. Mignon
kniete mit zerstreuten blutigen Haaren an seinen Füßen und umfaßte sie
mit vielen Thränen.

2118 Wilhelm seine blutigen Kleider ansah, fragte er mit gebrochener

Stimme, wo er sich besinde, was ihm und den andern begegnet sey? Philine bat ihn, ruhig zu bleiben; die übrigen, sagte sie, seven alle in Sicherheit, und niemand als er und Laertes verwundet. Weiter wollte sie nichts erzählen, und bat ihn inständig, er möchte sich ruhig halten, weil seine Bunden nur schlecht und in der Eile verbunden seven. Er reichte Mignon die Hand und erfundigte sich nach der Ursache der blutigen Locken des Kindes, das er auch verwundet glaubte.

Um ibn zu bernhigen, erzählte Philine, tieses gutherzige Geschöpf, ta es seinen Freund verwundet gesehen, habe sich in der Geschwindigkeit auf nichts besonnen, um das Blut zu stillen, es habe seine eigenen Haare, die um den Nopf geslogen, genommen, um die Wunden zu stopfen, babe aber bald von dem vergeblichen Unternehmen abstehen müssen. Nachher verband man ihn mit Schwamm und Moos: Philine hatte dazu ihr Hastuch bergegeben.

Wilhelm bemerkte, tak Philine mit tem Rücken gegen ibren Keffer saß, ter nech ganz wohl verschlossen und unbeschädigt aussah. Er fragte, ob tie antern auch so glücklich gewesen, ibre Habseligkeiten zu retten? Sie antwortete mit Achselzucken und einen Blick auf tie Wiese, wo zer brochene Kasten, zerschlagene Koffer, zerschnittene Mantelsäcke und eine Menge kleiner Geräthschaften zerstreut hin und wieder lagen. Kein Mensch war auf dem Platze zu sehen, und die wunderliche Gruppe fand sich in tieser Einsamkeit allein.

Wähner, die allenfalls nech Wiererstant bätten thun können, waren gleich in Schrecken gesetzt und balt überwältigt; ein Theil steh, ein Theil sah mit Entseuen tem Unfalle zu. Die Indretent, tie sich nech wegen ihrer Pierte am hartnäckigsten gehalten hatten, wurden niedergeworsen und gebunden, und in kurzen war alles rein ausgeptündert und weggeschleppt. Die beängstigten Reisenden singen, sobald die Sorge sür ihr Leben verüber war, ihren Berlust zu besammern au, eilten mit möglichster Geschwindigkeit dem benachbarten Dorse zu, sührten den leicht verwundeten Vaertes mit sich, und brachten nur wenige Trümmer ihrer Besitzbünder daven. Der Harfier batte sein beschädigtes Instrument an einen Baum gelebm, und war mit nach dem Orte geeitt, einen Windarzt aufzusuchen, um seinem sir todt zurückgelassenen Wohltbäter nach Möglichteit beizu springen.

#### Sechstes Capitel.

Unsere trei verungtiicken Abenteurer blieben intest nech eine Zeit lang in ihrer seltsamen Lage, niemand eilte ihnen zu Hilse. Der Abend kam herbei, die Nacht drehte hereinzubrechen; Philinens Gleichgültigkeit sing an in Unrube überzugehen, Mignen lief hin und wieder, und die Ungedult des Nindes nahm mit jedem Augenblicke zu. Endlich, da ihnen ihr Wunsch gewährt wart, und Menschen sich ihnen näherten, übersiel sie ein neuer Schrecken. Sie hörten ganz deutlich einen Trupp Pferde in dem Wege berauffonnnen, den auch sie zurückgelegt hatten, und fürchteten, das abermals eine Gesellschaft ungebetener Gäste diesen Wahlplat besuchen möchte, um Nachlese zu balten.

Wie angenehm wurden sie tagegen überrascht, als ihnen aus ben Buiden, auf einem Schimmel reitent, ein Frauenzimmer zu Gesichte kam, die von einem ältlichen Herrn und einigen Cavalieren begleitet wurde; Reitlichte, Berienten und ein Trupp Husaren selgten nach.

Philine, die zu tieser Erscheinung große Augen machte, war eben im Begriff zu rusen und die schöne Amazone um Hilse anzuselehen, als diese schon erstaunt ihre Augen nach der wunderbaren Gruppe wendete, sogleich ihr Pserd lenkte, berzuritt und stille bielt. Sie erkundigte sich eistig nach dem Berwundeten, dessen Lage in dem Schoose der leichtsertigen Samariterin ihr höchst sondersdar vorzusonnnen schien.

Ift es 3hr Mann? fragte fie Philinen.

Es ist nur ein guter Freunt, versetzte Diese mit einem Ton, ber Wilhelmen höchst zuwider mar.

Er hatte seine Augen auf die sanften, hohen, stillen, theilnehmenten Gesichtszüge der Ankommenden gebestet; er glaubte, nie etwas Erleres noch Liebenswürzigeres geschen zu haben. Ein weiter Mannsüberrock verbarg ihm ibre Gestalt; sie hatte ihn, wie es schien, gegen die Einflusse ber fühlen Abendlust von einem ibrer Gesellschafter geborgt.

Die Nitter war intessen auch näher gekommen; einige stiegen ab, tie Tame that ein gleiches, und fragte mit menschenfreundlicher Theilenehmung nach allen Umständen des Unfalls, der die Reisenden betroffen batte, besonders aber nach den Bunden des hingestreckten Jünglings. Darauf wandte sie sich schnell um und ging mit einem alten Herrn

feitwärts nach ben Wagen, welche langsam ben Berg herauf famen, und auf bem Wahlplatz stille bielten.

Nachrem die junge Tame eine furze Zeit am Schlage der einen Mutsche gestanden, und sich mit den Ankommenden unterhalten hatte, stieg ein Mann von untersetzter Gestalt heraus, den sie zu unserm verwundeten Helden führte. An dem Kästchen, das er in der Hand hatte, und an der ledernen Tasche mit Instrumenten erkannte man ihn bald für einen Bundarzt. Seine Manieren waren nicht rauh als einnehment, dech seine Hand leicht und seine Hilfemmen. Er untersuchte genau, erklärte, keine Wunde sev gesährlich, er welle sie auf der Stelle verbinden; alsbann könne man den Aranken in das nächste Tors bringen.

Die Besorgnisse ber jungen Dame schienen sich zu vermehren.

Seben Sie nur, sagte sie, nachtem sie einigemal hin und her gegangen war und den alten Herrn wieder berbeiführte, sehen Sie, wie man ibn zugerichtet hat! Und seidet er nicht um unsertwillen?

Wilhelm börte biese Worte und verstand sie nicht. Sie ging murubig bin und wieder; es schien, als könnte sie sich nicht von dem Aublick des Berwundeten losreisen, und als fürchtete sie zugleich den Wohlstand zu verletzen, wenn sie steben bliebe zu der Zeit, da man ihn, wiewohl mit Mibe, zu entsteiden ansing. Der Chirurgus schnitt eben den linken Aermel auf, als der alte Herr binzutrat und ihr mit einem erusthaften Tone die Nothwendigkeit, ihre Reise sortzusegen, verstellte. Wilhelm batte seine Augen auf sie gerichtet, und war von ihren Blicken so eingenommen, daß er kaum fühlte, was mit ihm vorging.

Philine war inressen ausgestanden, um der gnädigen Dame die Hand zu tissen. Als sie neben einander standen, glaubte unser Freund nie einen solchen Abstand gesehen zu haben. Philine war ihm noch nie in einem so ungünstigen Lichte erschienen. Sie sollte, wie es ihm vortam, sich jeuer eden Ratur nicht naben, noch weniger sie berühren.

Die Dame fragte Philinen verschiedenes, aber leife. Endlich febrte sie fich zu tem alten Herrn, ter noch immer trocken babei ftant, und fagte:

Yieber Dheim, darf ich auf Ihre Kosten freigebig sewn? Sie zog so gleich den Ueberrock aus, und ihre Absicht, ihn dem Berwundeten und Unbekteideten hinzugeben, war nicht zu verkennen.

Wilhelm, ben ber beilfame Blid ihrer Angen bisber festgebalten batte, war nun, als ber leberrod fiel, von ihrer fconen Gestalt

überrascht. Sie trat näher herzu, und legte den Rock sanft über ihn. In diesem Augenblicke, da er den Mund öffnen und einige Worte des Tankes stammeln wollte, wirkte der lebhaste Eindruck ihrer Gegenwart so sonder dar auf seine sichen augegriffenen Sinne, daß es ihm auf einntal vorkam, als sen ihr Haupt mit Strahlen umgeben, und über ihr ganzes Bild verbreite sich nach und nach ein glänzendes Licht. Der Chirurgus berührte ihn eben unsanster, indem er die Augel, welche in der Wunde stat, her auszuziehen Austalt machte. Die Heilige verschwand vor den Augen des Hinsinkenden; er verter alles Bewustsenn, und als er wieder zu sich sam, waren Reiter und Wagen, die Schöne sammt ihren Begleitern verschwunden.

#### Siebentes Capitel.

Nachrem unser Freunt verbunden und angekleidet war, eilte der Chirurgus weg, eben als der Harspieler mit einer Unzahl Bauern berauffam. Sie bereiteten eilig aus abgehauenen Aesten und eingeslochtenem Reisig eine Trage, luden den Berwundeten darauf, und brachten ihn unter Ansührung eines reitenden Jägers, den die Herrschaft zurückgelassen hatte, sachte den Berg hinunter. Der Harsner, still und in sich gekehrt, trug sein beschädigtes Instrument; einige Leute schleppten Philinens Koffer, sie schlenderte mit einem Bündel nach; Mignen sprang bald voraus, bald zur Seite durch Busch und Wald, und bliefte sehnlich nach ihrem tranten Beschützer hinüber.

Dieser lag, in seinen warmen Ueberrock gehüllt, ruhig auf der Bahre. Sinc elektrische Wärme schien aus der seinen Wolle in seinen Körper überzugehen; genug, er sühlte sich in die behaglichste Empfindung versetzt. Die schöne Besitzerin des Kleides hatte mächtig auf ihn gewirkt: er sah noch den Rock von ihren Schultern fallen, die edelste Gestalt, von Strahlen umgeben, vor sich stehen, und seine Seele eilte der Verschwundenen durch Felsen und Wälder auf dem Fuse nach.

Nur mit sinkenter Nacht kam ber Zug im Derfe vor bem Wirthshause an, in welchem sich die übrige Gesellschaft befand und verzweiflungsvoll ben unerseglichen Verlust beslagte. Die einzige, kleine Stube bes Hauses war von Menschen vollgepfropfit; einige lagen auf ber Streue, andere hatten die Bänke eingenommen, einige sich hinter ben Dien getrüctt, und Frau Melina erwartete in einer benachbarten Kammer ängstlich ihre Niederkunst: der Schrecken hatte sie beschleunigt, und unter dem Beistande der Wirthin, einer jungen mersahrenen Frau, konnte man wenig Gutes erwarten.

Als die nenen Ankönmilinge hereingelassen zu werden verlangten, entstand ein allgemeines Murren. Man behauptete nun, daß man allein auf Wilhelms Nath, unter seiner besondern Ansührung diesen gesährlichen Weg unternemmen, und sich diesem Unfall ausgesetzt habe. Man warf die Schuld des übeln Ausgangs auf ihn, widersetzte sich an der Thüre seinem Eintritt und behauptete, er müsse anderswo unterzukemmen suchen. Philinen begegnete man noch schwöder; der Harsenspeller und Mignon mußten auch das Ibrige leiden.

Richt lange börte ter Jäger, tem tie Versorge für tie Verlassenen von seiner schönen Herrschaft ernstlich anbesohlen war, tem Streite mit Gebuld zu; er suhr mit Fluchen und Trohen auf tie Gesellschaft los, gebot ihnen zusammenzurücken und ten Ankommenten Platz zu machen. Man sing an sich zu begnemen. Er bereitete Wilhelmen einen Platz auf einem Tische, ten er in eine Ecke school; Philine ließ ihren Kosser taueben stellen, und setzte sich trauf. Geder brückte sich, so gut er konnte, und ter Jäger begab sich weg, um zu sehen, ob er nicht ein begnemes Duar tier sür das Sbepaar ausmachen könne.

Raum war er sort, als ter Unwille wieder lant zu werden ansing, und ein Berwurf den andern drängte. Jedermann erzählte und erhöhte seingebüßt, man serbebtte sogar die Schadenfreude nicht, die man serbebte eingebüßt, man verhöhtte sogar die Schadenfreude nicht, die man über die Bunden unseres Freundes empfand, man verhöhnte Philinen, und weltte ihr die Art und Beise, wie sie ihren Kosser gerettet, zum Ber brechen machen. Aus allertei Anzüglichkeiten und Stickelreden hätte man schließen sollen, sie babe sich während der Plünderung und Niederlage um die Gunst des Anführers der Bande bemüht, und habe ihn, wer weiß, durch welche Künste und Gefälligkeiten? vermocht, ihren Kosser zu zu geben: man wollte sie eine ganze Weile vernist baben. Sie antwortete nichts und klapperte nur mit den großen Schlössen ihres klossers, um ihre Neiver recht von seiner Gegenwart zu überzeugen und die Verzweifung des Haufens durch ihr eigenes Glüßt zu vermehren.

# Achtes Capitel.

Wilhelm, ob er gleich durch ben starken Verlust des Blutes ichwach, und nach der Erscheinung jenes bülfreichen Engels mild und sauft geworden war, konnte sich doch zuletzt des Verdrusses über die harten und ungerechten Reden nicht enthalten, welche bei seinem Stillschweigen von der unzufriedenen Gesellschaft immer erneuert wurden. Endlich fühlte er sich gestärft genug, um sich aufzurichten, und ihnen die Unart vorzustellen, mit der sie ihren Freund und Führer beunruhigten. Er hob sein verdundenes Haupt in die Höhe, und fing, indem er sich mit einiger Mühe ftützte und gegen die Want lehnte, solgendergestalt zu reden an:

Ich vergebe bem Edmerze, ben jeder über feinen Berluft empfindet. baß ihr mich in einem Augenblicke beleidigt, wo ihr mich beflagen folltet. tak ihr mir witersteht und mich von euch stekt, bas erstemal, ba ich Bulfe von euch erwarten könnte. Für die Dienste, die ich euch erzeigte. für bie Gefälligkeiten, die ich euch erwies, hab' ich mich burch euren Dant, durch euer freundschaftliches Betragen bisber genugiam belobnt gefunden; verleitet mich nicht, zwingt mein Gemüth nicht, zurückzugehen und zu überdenken, mas ich für euch gethan habe! diese Berechnung murbe mir nur peinlich werden. Der Zufall hat mich zu euch geführt, Umstände und eine beimliche Reigung baben mich bei euch gehalten. 3ch nahm an euern Arbeiten, an euern Bergnügungen Theil; meine wenigen Kenntniffe waren zu eurem Dienste. Gebt ihr mir jetzt auf eine bittere Beise ben Unfall Schult, ter uns betroffen hat, so erinnert ihr euch nicht, daß ber erfte Borichlag, tiefen Weg zu nehmen, von fremten Leuten fam. von euch allen geprüft, und fo gut von jedem als von mir gebilligt worden ist. Bare unsere Reise glücklich vollbracht, so murde fich jeder megen tes guten Einfalls loben, daß er tiefen Weg angerathen, daß er ihn vorgezogen; er murte sich unserer Ueberlegungen und seines ausgeübten Stimmrechts mit Freuden erinnern; jest macht ihr mich allein verantwertlich, ihr zwingt mir eine Schult auf, die ich willig übernehmen wollte, wenn mich bas reinste Bewußtsenn nicht frei spräche, ja wenn ich mich nicht auf euch selbst berufen könnte. Habt ihr gegen mich etwas zu sagen, so bringt es ordentlich vor, und ich werde mich zu vertheitigen miffen: habt ihr nichts Gegründetes anzugeben, so schweigt und qualt mid nicht, jetzt ba ich ber Rube so äußerst bedürftig bin.

Statt aller Antwort singen die Mädchen an, abermats zu weinen und ihren Berlust umständlich zu erzählen. Melina war ganz außer Kassung: denn er batte freilich am meisten und mehr als wir denken können, eingebüßt. Wie ein Rasender stelperte er in dem engen Raume hin und der, stieß den Rops wider die Wand, fluchte und schalt auf das unziemtlichste; und da nun gar zu gleicher Zeit die Wirthin aus der Kammer trat, mit der Rachricht, daß seine Fran mit einem toden Kinde niedergesemmen, erlaubte er sich die hestigsten Ausbrüche, und einstimmig mit ihm heulte, schrie, brummte und lärmte alles durch einander.

Wilhelm, ter zugleich von mitleitiger Theilnehmung an ihrem Zustante und von Vertruß über ihre nietrige Gesimmung bis in sein Innerstes bewegt war, fühlte, ungeachtet ter Schwäche seines Körpers, die ganze Kraft seiner Seele lebendig.

Fast, rief er aus, muß ich ench verachten, so beklagenswerth ihr auch seyn mögt! Rein Unglück berechtigt uns, einen Unschultigen mit Verwürsen zu bekaten; hab' ich Theil an tiesem falschen Schritte, so büß' ich auch mein Theil. Ich liege verwundet hier, und wenn die Gessellschaft verleren hat, so verlier' ich das meiste. Was an Garderobe geraubt worden, was an Decorationen zu Grunde gegangen, war mein: dem Sie, Herr Melina, haben mich noch nicht bezahlt, und ich spreche Sie von dieser Forderung hiermit völlig frei.

Sie haben gut schenken, rief Melina, was niemand wiedersehen wird. Ihr Geld tag in meiner Fran Kosser, und es ist Ihre Schult, taß es Ihnen verloren geht. Aber, o! wenn bas alles wäre!

Er sing aufs neue zu stampsen, zu schimpfen und zu schreien an. Jedermann erinnerte sich der schönen Aleider aus der Garderobe des Grasen, der Schnallen, Uhren, Dosen, Hite, welche Melina von dem Kammerdiener so glücklich gehandelt hatte. Jedem sielen seine eigenen, obzleich viel geringern Schätze babei wieder ins Gerächtniß; man blickte mit Berdruß auf Philineus Kosser, man gab Wilhelmen zu verstehen, er babe wahrtich nicht übel gethan, sich mit dieser Schönen zu afseilren, und durch ihr Glück auch seine Habseligkeiten zu retten.

Glaubt ihr benn, rief er endlich aus, daß ich eiwas Eigenes haben werde, fe lange ihr barbt? und ist es wohl das erstemal, daß ich in ber Noth mit end redlich theite? Man öffne den Roffer! und was mein ist, will ich zum öffentlichen Bedürfniß niederlegen.

Es ist mein Koffer, sagte Philine, und ich werde ihn nicht eher ausmachen, bis es mir beliebt. Ihre paar Fittige, die ich Ihnen ausgeboben, können wenig betragen, und wenn sie an die redlichsten Juden verkauft werden. Deufen Sie an sich, was Ihre Heilung kosten, was Ihnen in einem fremden Lande begegnen kann.

Sie werden mir, Philine, versetzte Wilhelm, nichts vorenthalten, was mein ist; und das wenige wird uns aus der ersten Berlegenheit retten. Allein der Mensch besitzt noch manches, womit er seinen Freunden beistehen kann, das eben nicht klingende Münze zu sehn brancht. Alles, was in mir ist, soll diesen Unglücklichen gewirmet sehn, die gewiß, wenn sie wieder zu sich selbst kommen, ihr gegenwärtiges Betragen bereuen werden.

Ja, suhr er fort, ich fühle, daß ihr bedürft, und was ich vermag, will ich euch leisten; schenkt mir ener Bertrauen aufs neue, beruhigt euch für diesen Augenblick, nehmt an, was ich euch verspreche! Wer will bie Zusage im Namen aller von mir empfangen?

Hier streckte er seine Hant aus und rief: Ich verspreche, baß ich nicht eher von euch weichen, euch nicht eher verlassen will, als bis ein jeder seinen Bertust toppelt und dreisach ersetzt sieht, bis ihr den Zustand, in dem ihr euch, durch weisen Schuld es wolle, befindet, völlig vergessen und mit einem glücklichern vertauscht habt.

Er hielt seine Hant noch immer ausgestreckt und niemand wollte sie fassen. Ich versprech' es noch einmal, rief er aus, indem er auf sein Kissen zurücksant. Alle blieben stille; sie waren beschämt, aber nicht getröstet, und Philine, auf ihrem Kosser sitzent, knackte Nüsse auf, die sie in ihrer Tasche gesunden hatte.

# Ueuntes Capitel.

Der Jäger kam mit einigen Leuten zurück und machie Anstalt, ben Berwunderen wegzuschaffen. Er hatte ben Pfarrer bes Orts berebet, bas Ebepaar aufzunehmen; Philinens Koffer ward fortgetragen, und sie folgte mit natürlichem Anstand. Mignon lief voraus, und ba ber Kranke im Pfarrhaus ansam, ward ihm ein weites Chebette, bas schon lange Zeit als Gast und Ebrenbette bereit stand, eingegeben. Hier bemerkte man

erft, taß die Wunde aufgegangen war und start geblutet hatte. Man nuifte für einen neuen Verband sorgen. Der Kranke versiel in ein Fieber: Philine wartete ihn treulich, und als die Müdigkeit sie übermeisterte, löste sie der Harsenspieler ab; Mignon war, mit dem sesten Vorsatz zu wachen, in einer Sche eingeschlasen.

Des Morgens, als Wilhelm sich ein wenig erholt hatte, ersubr er von dem Jäger, daß die Herrschaft, die ihnen gestern zu Hilfe gefemmen sen, vor furzem ihre Gitter verlassen habe, um den Kriegsbewegungen auszuweichen und sich bis zum Frieden in einer ruhigern Gegent aufzu halten. Er nannte den ältlichen Herrn und seine Richte, zeigte den Dri an, webin sie sich zuerst begeben, erklärte Wilhelmen, wie das Fräulein ihm eingebunden, sir die Berlassenen Sorge zu tragen.

Der hereintretente Wintarzt unterbrach bie lebhaften Danksagungen, in welche sich Wilhelm gegen ben Jäger ergoß, machte eine umständliche Beschreibung ber Winten, versicherte, baß sie leicht heilen würden, wenn der Batient sich ruhig hielte und sich abwartete.

Nachbem ber Jäger weggeritten war, erzählte Philine, daß er ihr einen Beutel mit zwanzig Louist'eren zurückgelassen, daß er dem Geist lichen ein Douceur für die Wohnung gegeben und die Eurkosten für den Chirurgus bei ihm niedergetegt habe. Sie gelte durchaus für Withelms Frau, introducire sich ein für allemal bei ihm in dieser Qualität und werde nicht zugeben, daß er sich nach einer andern Wartung umsehe.

Philine, sagte Wilhelm, ich bin Ihnen bei bem Unfall, ber und begegnet ist, schen manchen Tank schuldig geworden, und ich wünschte nicht, meine Verbindlichkeiten gegen Sie vermehrt zu sehen. Ich bin unrubig, se lange Sie um mich sind: benn ich weiß nichts, wemit ich Ihnen die Milbe vergelten kann. Geben Sie mir meine Sachen, die Sie in Ihrem Koffer gerettet haben, heraus, schließen Sie sich an die übrige Gesellschaft an; suchen Sie ein ander Duartier, nehmen Sie meinen Tank und die geldene Uhr als eine kleine Erkenntlichkeit; mur verlassen Sie mich! Ihre Gegenwart bennruhigt mich mehr, als Sie glauben.

Sie lachte ihm ins Gesicht, als er geentigt hatte. Du bist ein Ther, sagte sie, du wirst nicht klug werden. Ich weiß besier, was dir gut ist; ich werde bleiben, ich werde nich nicht von der Stelle rübren. Uns den Tank der Männer hab' ich niemals gerechnet, also auch auf beinen nicht: und wenn ich dieb sieh habe, was gebt's dich au?

Sie blieb und hatte sich bald bei dem Pfarrer und seiner Familie eingeschmeichelt, indem sie immer lustig war, jedem etwas zu schenken, jedem nach dem Sinne zu reden wuste, und dabei immer that was sie wollte. Wilhelm besand sich nicht übel; der Chirurgus, ein unwissender, aber nicht ungeschiefter Meusch, ließ die Natur walten, und so war der Patient bald auf dem Bege der Besserung. Sehulich wünschte dieser sich wiederhergestellt zu sehen, um seine Plane, seine Wünsche eifrig verstelgen zu können.

Unaufhörlich rief er sich jene Begebenheit zurück, welche einen unauslöschlichen Eintruck auf sein Gemüth gemacht hatte. Er sah tie schöne Umazone reitent aus ben Büschen bervorkommen, sie näherte sich ihm, stieg ab, ging bin und wieder, und bemühte sich um seinetwillen; er sah tas umbüllende kteid von ihren Schultern sallen, ihr Gesicht, ihre Gestalt glänzend verschwinden. Alle seine Jugendträume knüpsten sich an tieses Bilt: er glaubte nunmehr die edle heldenmüthige Chlorinde mit eigenen Augen gesehen zu haben: ihm siel der kranke Königssehn wieder ein, an dessen Lager die schöne theilnehmende Prinzessin mit stiller Bescheidenheit herantritt.

Sollten nicht, sagte er manchmal im Stillen zu sich selbst, uns in der Jugend, wie im Schlase, die Bilder zufünstiger Schicksale umschweben und unserm unbefangenen Auge ahnungsvoll sichtbar werden? Sollten die Keime bessen, was uns begegnen wird, nicht schon von der Hand bes Schicksals ausgestreut, sollte nicht ein Vorgenuß der Früchte, die wir einst zu brechen hoffen, möglich sen?

Sein Kranfenlager gab ihm Zeit, jene Scene tausendmal zu wiederholen; tausendmal rief er den Klang jener süßen Stimme zurück, und wie beneidete er Philinen, die jene hülfreiche Hand gefüßt hatte! Oft fam ihm die Geschichte wie ein Traum vor, und er würde sie für ein Mährchen gehalten haben, wenn nicht das Kleid zurückgeblieden wäre, das ihm die Gewisheit der Erscheinung versicherte.

Mit der größten Sorgfalt für dieses Gewand war das lebhafteste Berlangen verbunden, sich damit zu bekleiden. Sobald er aufstand, warf er es über, und befürchtete ben ganzen Tag, es möchte durch einen Flecken oder auf sonst eine Weise beschädigt werden.

#### Behntes Capitel.

Laertes besucht seinen Freund. Er war bei jener lebbasten Seene im Wirtbsbause nicht gegenwärtig gewesen; dem er lag in einer obern Kannner. Ueber seinen Verlust war er sehr getröstet, und half sich mit seinem gewöhnlichen: Was thut's? Er erzählte verschiedene lächerliche Züge von der Gesellschaft, besonders gab er Fran Melina Schutt, sie beweine den Verlust ihrer Techter nur deswegen, weil sie nicht das altdeutsche Bergnügen haben könne, eine Mechtilde tausen zu lassen. Was ihren Mann betresse, so eisendare sich's nun, daß er viel Geld bei sich gehabt, und auch schon damats des Verschusses, den er Wilhelmen abgelockt, seineswegs bedurft babe. Melina wolle nunnehr mit dem nächsten Post-wagen abgeben, und werde von Wilhelmen ein Empsehtungsschreiben an seinen Freund, den Directer Serte, verlangen, bei dessen Gesellschaft er, weil die eigene Unternehmung gescheitert, nun unterzusonnnen hosse.

Mignon war einige Tage sehr still gewesen, und als man in sie trang, gestant sie endlich, daß ihr rechter Arm verrenkt seh. Das hast du deiner Berwegenbeit zu tanken, sagte Philine, und erzählte, wie das Kint im Gesechte seinen Hirschänger gezogen, und als es seinen Freund in Gesahr gesehen, wacker auf die Freiheuter zugehanen habe; endlich seh beim Arme ergriffen und auf die Seite geschlendert werden. Man schalt auf sie, daß sie das Uebel nicht eher entrecht habe, dech merkte man wehl, daß sie sich vor dem Chirurgus gescheut, der sie bisher immer sür einen Knaben gehalten hatte. Man suchte das Uebel zu heven, und sie mußte den Arm in der Binde tragen. Hersiber war sie aufs neue empfindlich, weil sie den besten Theil der Pflege und Wartung ihres Freundes Philinen übertassen nuchte, und die augenehme Sünderin zeigte sich nur um desto thätiger und ausmerksamer.

Eines Mergens, als Withelm erwachte, fant er sich mit ihr in einer senderbaren Nähe. Er war auf seinem weiten lager in der Unruhe des Schlass ganz an die bintere Seite gerutscht. Philine lag guer über den verdern Theil hingestreckt; sie schien, auf dem Bette sügend und leient, eingeschlasen zu senn. Ein Buch war ihr aus der Hant gesalten, sie war zurück und mit dem Repf nah an seine Brust gesunken, über die sich ihre blenden, ausgelösten Haare in Belten ausbreiteten. Die Un verdung des Schlass erhöhte mehr als Kunst und Bersat ihre Reize;

eine kindische, lächelnde Ruhe schwebte über ihrem Gesichte. Er sah sie eine Zeitlang an, und schien sich selbst über das Bergnügen zu tadeln, womit er sie ansah, und wir wissen nicht, ob er seinen Zustand segnete oder tadelte, der ihm Ruhe und Mäßigung zur Pflicht machte. Er hatte sie eine Zeit lang ausmerksam betrachtet, als sie sich zu regen aufing. Er schloß die Augen sachte zu, dech konnte er nicht unterlassen zu blinzen und nach ihr zu sehen, als sie sich wieder zurecht putzte und wegging, nach dem Frühstüdt zu fragen.

Nach und nach hatten sich nun rie sämmtlichen Schauspieler bei Wilhelmen gemeldet, hatten Empsehlungsschreiben und Reisegeld, mehr oder weniger unartig und ungestilm gesordert und immer mit Widerwillen Philinens erhalten. Vergebens stellte sie ihrem Freunde vor, daß der Jäger auch diesen Leuten eine ansehnliche Summe zurückgelassen, daß man ihn nur zum besten habe. Vielmehr kamen sie darüber in einen lebbasten Zwist, und Wilhelm behauptete nunmehr eins sür allemal, daß sie sich gleichfalls an die übrige Gesellschaft anschließen und ihr Glück bei Serle versuchen sollte.

Mur einige Augenblicke verließ sie ihr Gleichmuth, tann erholte sie sich schnell wieder, und ries: Wenn ich nur meinen Blonden wieder hätte, so wollt' ich mich um ench alle nichts fümmern. Sie meinte Friedrichen, ter sich vom Wahlplatze verloren und nicht wieder gezeigt hatte.

Des andern Morgens brachte Mignon die Nachricht ans Bette, daß Philine in der Nacht abgereist sen; im Nebenzimmer habe sie alles, was ihm gehöre, sehr ordentlich zusammengelegt. Er empfant ihre Abwesenbeit; er hatte an ihr eine trene Wärterin, eine muntere Gesellschafterin verloren, er war nicht mehr gewohnt, allein zu sehn: allein Mignon füllte die Lücke bald wieder aus.

Seitdem jene leichtsertige Schöne in ihren freundlichen Bemühungen den Berwundeten umgab, hatte sich die Kleine nach und nach zurückgezogen, und war stille für sich geblieben; nun aber, da sie wieder freies Keld gewann, trat sie mit Aufmerksamkeit und Liebe hervor, war eifrig ihm zu dienen, und munter ihn zu unterhalten.

### Gilftes Capitel.

Mit lebhaften Schritten nahte er sich der Besserung; er hofste nun in wenig Tagen seine Reise antreten zu können. Er wollte nicht etwa plantos ein schlenderndes Leben sortsetzen, sondern zweckmäßige Schritte sollten künftig seine Bahn bezeichnen. Zuerst wollte er die hülfreiche Herrschaft aussuchen, um seine Tantbarkeit an den Tag zu legen, alsdann zu seinem Freunde dem Director eilen, um sür die verunglückte Gesellschaft auf das beste zu sorgen, und zugleich die Handelsseunde, an die er mit Adressen versehen war, besuchen, und die ihm ausgetragenen Geschäfte verrichten. Er machte sich Hossung, daß ihm das Glück, wie vorher, auch künstig beistehen und ihm Gelegenheit verschaffen werde, durch eine glückliche Speculation den Verlust zu ersehen und die Lücksseiner Kasse wieder auszussillen.

Das Verlangen, seine Netterin wiederzusehen, wuchs mit jedem Tage. Um seine Reiseroute zu bestimmen, ging er mit dem Geistlichen zu Nathe, der schöne geographische und statistische Kenntnisse hatte und eine artige Bücher= und Kartensammlung besaß. Man suchte nach dem Orte, den die edle Familie während des Kriegs zu ihrem Sitz erwählt hatte, man suchte Nachrichten von ihr selbst auf; allein der Ort war in teiner Geographie, auf keiner Karte zu sinden und die genealogischen Handbücher sagten nichts von einer solchen Familie.

Wilhelm wurde unruhig, und als er seine Befünmernist laut werden ließ, entreckte ihm der Harsenspieler, er habe Ursache zu glauben, daß ter Jäger, es seh aus welcher Ursache es welle, den wahren Namen verschwiegen habe.

Wilhelm, ter nun einmal sich in ter Nähe ter Schönen glaubte, hoffte einige Nachricht von ihr zu erhalten, wenn er ten Harsenspieler abschickte; aber auch tiese Hoffnung ward getäuscht. So sehr ter Alte sich auch ersundigte, konnte er voch auf keine Spur kommen. In jenen Tagen waren verschiedene lebhafte Bewegungen und unvorgesehene Durchmärsche in diesen Gegenden vorgesallen; niemand hatte auf die reisende Gesellschaft besonders Acht gegeben, so daß der ausgesendete Bote, um nicht für einen südischen Spion angeschen zu werden, wieder zurückzehen und ohne Delblatt vor seinem Herrn und Freund erscheinen mußte. Er legte strenge Rechenschaft ab, wie er den Anstrug auszurückten gesucht,

und war bemüht, allen Verdacht einer Nachlässigfeit von sich zu entsernen. Er suchte auf alle Weise Wilhelms Vetrübniß zu lindern, besann sich auf alles, was er von dem Jäger ersahren hatte, und brachte mancherlei Muthmaßungen vor, wobei dem endlich ein Umstand vorsam, woraus Wilhelm einige räthselhafte Worte der schönen Verschwundenen deuten konnte.

Die räuberische Bande nämlich hatte nicht der wandernden Truppe, sondern jener Herrschaft aufgepaßt, bei der sie mit Recht vieles Geld und Kostbarkeiten vermuthete, und von deren Zug sie genaue Nachricht mußte gehabt haben. Man wußte nicht, ob man die That einem Freiscorps, ob man sie Marodeurs oder Räubern zuschreiben sollte. Genug, zum Glücke der vornehmen und reichen Caravane waren die Geringen und Armen zuerst auf den Platz gekemmen, und hatten das Schicksal errustet, das jenen zubereitet war. Tarauf bezogen sich die Worte der jungen Tame, deren sich Wilhelm noch gar wohl erinnerte. Wenn er nun vergnügt und glücklich sehn konnte, daß ein vorsichtiger Genius ihn zum Opfer bestimmt hatte, eine vollkommene Sterbliche zu retten, so war er dagegen nahe an der Verzweistung, da ihm, sie wieder zu sinden, sie wieder zu sehen, wenigstens sür den Augenblick alle Hossmung verschwunzben war.

Was riese sonderbare Bewegung in ihm vermehrte, war die Aehnlichkeit, die er zwischen der Gräfin und der schwen Unbekannten entdeckt zu haben glaubte: sie glichen sich, wie sich Schwestern gleichen mögen, deren keine die jüngere noch die ältere genannt werden darf, denn sie schwenen Zwillinge zu sehn.

Die Erinnerung an die liebenswürdige Gräfin war ihm unendlich füß: er rief sich ihr Bild nur allzugern wieder ins Gedächtniß. Aber nun trat die Gestalt der edlen Amazone gleich dazwischen; eine Erscheinung verwandelte sich in die andere, ohne daß er im Stande gewesen wäre, diese oder jene festzuhalten.

Wie wunderbar nußte ihm daher die Aehnlichkeit ihrer Handschriften sein! Denn er verwahrte ein reizendes Lied von der Hand der Gräfin in feiner Schreibtafel, und in dem Ueberrock hatte er ein Zettelchen gestunden, worin man sich mit viel zärtlicher Sorgfalt nach dem Befinden eines Dheims erkundigte.

Withelm war überzeugt, daß seine Retterin tiefes Billet geschrieben,

vaß es auf ber Reise in einem Wirthshause aus einem Zimmer in das andere geschickt, und von dem Oheim in die Tasche gesteckt worden sey. Er hielt beide Handschriften gegen einander, und wenn die zierlich gestellten Buchstaben der Gräfin ihm sonst so sehr gefallen hatten, so fand er in den ähnlichen, aber freieren Zügen der Unbefannten eine unaussprechstich stiegende Harmonie. Das Billet enthielt nichts, und schen die Zügeschienen ihn, so wie ehemals die Gegenwart der Schönen, zu erheben.

Er versiel in eine träumende Schnsucht, und wie einstimmend mit seinen Empfindungen war das Lied, das eben in dieser Stunde Mignon und der Harsner als ein unregelmäßiges Duett mit dem herzlichsten Ausstrucke fangen:

Nur wer die Schnsucht kennt, Weiß, was ich leide! Allein und abgetrennt Von aller Freude, Seh ich ans Firmament Nach jener Seite.

Ach! ber mich liebt und kennt, Ift in der Weite! Es schwindet mir, es brennt Mein Eingeweide. Nur wer die Schnsucht kennt, Weiß was ich leide!

#### Bwölftes Capitel.

Die sansten Locungen bes lieben Schutzgeistes, anstatt unsern Freund auf irgend einen Weg zu führen, nährten und vermehrten die Unruhe die er vorher empfunden hatte. Eine heimliche Gluth schlich in seinen Abern; bestimmte und unbestimmte Gegenstände wechselten in seiner Seele, und erregten ein endloses Berlangen. Bald wünschte er sich ein Roß, bald Flügel, und indem es ihm unmöglich schien, bleiben zu können, sah er sich erst um, wohin er denn eigentlich begehre.

Der Faten seines Schicksals hatte sich so sonterbar verworren; er

wünschte die seltsamen Knoten aufgelöst oder zerschnitten zu sehen. Oft, wenn er ein Pserd traben oder einen Wagen rollen hörte, schaute er eilig zum Fenster hinaus, in der Hoffnung, es würde jemand sehn, der ihn aussuchte, und wär' es auch nur durch Zufall, ihm Nachricht, Gewisheit und Freude brächte. Er erzählte sich Geschichten vor, wie sein Freund Werner in diese Gegend kommen und ihn überraschen könnte, daß Marianne vielleicht erscheinen dieste. Der Ton eines jeden Posthorns setzte ihn in Bewegung. Melina sollte von seinem Schicksale Nachricht geben, vorzüglich aber sollte der Jäger wiederkommen und ihn zu jener angebeteten Schönheit einladen.

Ben allem biesem geschah leiter nichts, und er mußte zuletzt wieder mit sich allein bleiben, und indem er das Vergangene wieder durchnahm, ward ihm ein Umstant, je mehr er ihn betrachtete und beleuchtete, immer widriger und unerträglicher. Es war seine verunglückte Heersührerschaft, an die er ohne Verdrußt nicht denten konnte. Tenn ob er gleich am Abend jenes besien Tages sich vor der Gesellschaft so ziemlich herausgeredet hatte, so konnt' er sich doch selbst seine Schuld nicht verläugnen: er schrieb sich vielmehr in hypochondrischen Augenblicken den ganzen Verfall allein zu.

Die Gigenliche läft uns sowohl unsere Tugenden als unsere Fehler viel beteutenter, als sie fint, erscheinen. Er hatte tas Bertrauen auf fich rege gemacht, ten Willen ter übrigen gelenft, unt mar, von Unerfahrenheit und Rühnheit geleitet, vorangegangen; es ergriff fie eine Befahr, ber sie nicht gewachsen maren. Laute und ftille Vorwürfe verfolgten ihn, und wenn er ter irregeführten Gesellschaft nach tem empfindlichen Berlufte zugesagt hatte, sie nicht zu verlassen, bis er ihnen bas Berlorene mit Bucher erfett hatte, fo hatte er fich über eine neue Bermegenheit gu ichelten, womit er ein allgemein ausgetheiltes Uebel auf feine Schultern zu nehmen sich vermaß. Balt verwies er sich, bag er burch Auffpannung und Trang tes Augenblicks ein foldes Berfprechen gethan hatte, bald fühlte er wieder, bag jenes gutmuthige Sinreichen feiner Sant, bie niemant anzunehmen murtigte, nur eine leichte Fermlichkeit fen gegen tas Gelübre, tas fein Berg gethan hatte. Er fann auf Mittel, ihnen mohl= thatig und nüplich zu fenn, und fant alle Urfache, feine Reife zu Serlo zu beschleunigen. Ce padte nunmehr feine Cachen gusammen und eilte, ohne feine völlige Genefung abzumarten, ohne auf ben Rath bes Paftors und Wundarztes zu hören, in der wunderbaren Gefellschaft Mignons und bes Alten, ber Unthätigkeit zu entflieben, in ber ihn sein Schickfal aber mals nur zu lange gehalten hatte.

# Dreizehntes Capitel.

Serlo empfing ihn mit offenen Armen und rief ihm entgegen: Seh' ich Sie? erfenn' ich Sie wieder? Sie haben sich wenig oder nicht geändert. Ift Ihre Liebe zur edelsten Kunft noch immer so start und lebendig? So sehr erfren' ich mich über Ihre Ansunft, daß ich selbst das Mißtrauen nicht mehr sühle, das Ihre letzten Briese bei mir erregt haben.

Wilhelm bat betroffen um eine nähere Erklärung.

Sie haben sich, versetzte Serto, gegen mich nicht wie ein atter Freund betragen; Sie haben mich wie einen großen Herrn behandelt, dem man mit gutem Gewissen unbrauchbare Leute empfehlen darf. Unser Schickfal hängt von der Meinung des Publicums ab, und ich sürchte, daß Ihr Herr Melina mit den Seinigen schwerlich bei uns wohl aufgenommen werden dürfte.

Wilhelm wollte etwas zu ihren Gunsten sprechen, aber Serlo sing an, eine so unbarmherzige Schilderung von ihnen zu machen, daß unser Freund sehr zusrieden war, als ein Frauenzimmer in das Zimmer trat, das Gespräch unterbrach und ihm sogleich als Schwester Aurelie von seinem Freunde vorgestellt word. Sie empfing ihn auf das freundschaftslichste und ihre Unterhaltung war so angenehm, daß er nicht einmal einen entschiedenen Zug des Kummers gewahr wurde, der ihrem geistreichen Gesicht noch ein besonderes Interesse gab.

Zum erstenmal seit langer Zeit fand sich Wilhelm wieder in seinem Elemente. Bei seinen Gesprächen hatte er sonst nur nothdürftig gefällige Zuhörer gesunden, da er gegenwärtig mit Künstlern und Kennern zu sprechen das Glück hatte, die ihn nicht allein vollkommen verstanden, sondern die auch sein Gespräch belehrend erwiederten. Mit welcher Geschwindigteit ging man die neuesten Stücke durch! mit welcher Sicherheit beurtheilte man sie! Wie wußte man das Urtheil des Publicums zu prüsen und zu schätzen! In welcher Geschwindigkeit klärte man einander auf!

Run nmfte fich, bei Wilhelms Borliebe für Chaffpearen, bas Gefpräch nothwendig auf Diesen Schriftsteller lenten. Er zeigte bie

lebhafteste Hoffnung auf die Epoche, welche diese vortrefflichen Stille in Deutschland machen müßten, und bald brachte er seinen Hamlet vor, der ihn so sehr beschäftigt hatte.

Serlo versicherte, daß er das Stück längst, wenn es nur möglich gewesen wäre, gegeben hätte, daß er gern die Rolle des Polonius übernehmen wolle. Dann setzte er mit Lächeln hinzu: Und Ophelien sinden sich wohl auch, wenn wir nur erst den Prinzen haben.

Wilhelm bemerkte nicht, daß Amelien dieser Scherz bes Brubers zu mißfallen schien; er ward vielnicht nach seiner Art weitläusig und sehrreich, in welchem Sinne er ben Hamlet gespielt haben wolle. Er legte ihnen die Resultate umständlich dar, mit welchen wir ihn oben beschäftigt gesehen, und gab sich alle Mühe, seine Meinung annehmlich zu machen, so viel Zweisel auch Serlo gegen seine Hypothese erregte.

Run gut, sagte tiefer zuletzt, wir geben Ihnen alles zu; mas wollen Sie weiter baraus erklären?

Vicles, alles, versetzte Wilhelm. Tenken Sie sich einen Prinzen, wie ich ihn geschildert habe, dessen Vater unwermuthet stirbt. Ehrgeiz und Herrschlicht sind nicht die Leidenschaften, die ihn beleben; denn er hatte sich's gefallen lassen, Sohn eines Königes zu sehn; aber nun ist er erst genöthigt, auf den Abstand ausmerksamer zu werden, der den König vom Unterthanen scheidet. Das Recht zur Krone war nicht erblich, und doch hätte ein längeres Leben seines Baters die Ansprüche seines einzigen Sohnes mehr besestigt, und die Hoffnung zur Krone gesichert. Dagegen sieht er sich nun durch seinen Dheim, ungeachtet scheinbarer Versprechungen, wielleicht auf immer ausgeschlossen; er fühlt sich nun so arm an Gnade, an Gütern, und fremd in dem, was er von Jugend auf als sein Sigenschung. Er fühlt, daß er nicht mehr, ja nicht so viel ist als jeder Edelmann; er giebt sich für einen Diener eines seden, er ist nicht höslich, nicht herablassend, nein, herabgesunsen und bedürftig.

Nach seinem vorigen Zustande blickt er nur wie nach einem verschwundenen Traume. Bergebens, daß sein Oheim ihn ausmuntern, ihm eine Lage aus einem andern Gesichtspunkte zeigen will; die Empfindung seines Nichts verläßt ihn nie.

Der zweite Schlag, der ihn traf, verletzte tiefer, beugte noch mehr: co ist bie Heinath seiner Mutter. 3hm, einem treuen und zärtlichen

Sohne, blieb, da sein Bater stark, eine Mutter noch übrig; er hoffte in Gesellschaft seiner hinterlassenen erlen Mutter die Heltengestalt jenes großen Abgeschiedenen zu veredren; aber auch seine Mutter verliert er, und es ist schlimmer, als wenn sie ihm der Tod geraubt hätte. Tas zuverlässige Bild, das sich ein wohlgerathenes Kind so gerne von seinen Eltern macht, verschwindet; bei dem Toden ist keine Hilfe, und an der Lebendigen kein Halt. Sie ist auch ein Weib, und unter dem allgemeinen Geschlechtsnamen Gebrechlichkeit ist auch sie bearissen.

Num erst fühlt er sich recht gebeugt, num erst verwaist, unt fein Glick ter Welt kann ihm wieder ersetzen, was er verloren hat. Nicht traurig, nicht nachtenklich von Natur, wird ihm Trauer und Nachtenken zur schweren Bürre. Se sehen wir ihn auftreten. Ich glaube nicht, daß ich etwas in das Stück hineinlege voor einen Zug übertreibe.

Serte sah seine Schwester an, unt sagte: Hab' ich bir ein fatsches Bitt von unserm Freunde gemacht? Er fängt gut an, und wird uns noch manches vorerzählen und viel überreden.

Wilhelm schwur hoch und theuer, taß er nicht überreten, sondern überzeugen wolle, und bat nur noch um einen Augenblic Gebult.

Denken Sie sich, rief er aus, tiesen Jüngling, tiesen Fürstenschurrecht lebhaft, vergegenwärtigen Sie sich seine Lage, und dann beobachten Sie ihn, wenn er erfährt, tie Gestalt seines Baters erscheine! stehen Sie ihm bei in der schrecklichen Nacht, wenn der ehrwürdige Geist selbst vor ihm auftritt! Ein ungeheures Entsesen ergreift ihn; er redet die Wundergestalt an, sieht sie winken, folgt und hört. Die schrecklichste Anklage wider seinen Obeim ertönt in seinen Ohren, Aussertung zur Rache und die bringende wiederholte Vitte: Erinnere dich meiner!

Und ba ber Geist verschwunden ist, wen sehen wir vor uns stehen? Einen jungen Helben, ber nach Nache schnaubt? einen geborenen Fürsten, ber sich glücklich fühlt, gegen ben Usurpator seiner Arone aufgesordert zu werden? Nein! Stannen und Trübssun überfällt ben Einsamen; er wird bitter gegen bie lächelnden Bösewichter, schwört, den Abgeschiedenen nicht zu vergessen, und schließt mit dem bedeutenden Seufzer: Die Zeit ist aus dem Gelenke; webe mir, daß ich geboren ward, sie wieder einzurichten!

In tiesen Worten, buntt mich, liegt ber Schluffel zu hamlets ganzem Betragen, und mir ist bentlich, baß Shatspeare habe ichitbern wollen: eine große That auf eine Seele gelegt, bie ber That nicht gewachsen ift.

Und in biesem Sinne sind' ich bas Stüd burchgängig gearbeitet. Hier wird ein Gichbaum in ein köftliches Gefäß gepflanzt, bas nur liebliche Blumen in seinen Schooß hätte aufnehmen sollen; bie Wurzeln behnen sich aus, bas Gefäß wird zernichtet.

Ein schines, reines, edles, höchst moralisches Wesen, ohne die stunliche Stärke, die den Helden macht, geht unter einer Last zu Grunde, die es weder tragen noch abwersen kann; jede Pflicht ist ihm heitig, diese zu schwer. Das Unmögliche wird von ihm gesordert, nicht das Unmögliche an sich, sendern das, was ihm unmöglich ist. Wie er sich windet, dreht, ängstigt, vor und zurückritt, immer erinnert wird, sich immer erinnert, und zuletzt sast seinen Zweck aus dem Sinne verliert, ohne doch jemals wieder frob zu werden.

#### Vierzehntes Capitel.

Verschierene Personen traten herein, die das Gespräch unterbrachen. Es waren Virtuosen, die sich bei Serlo gewöhnlich einmal die Woche zu einem kleinen Concerte versammelten. Er liebte die Musit sehr und behanptete, daß ein Schauspieler ohne diese Liebe niemals zu einem reutlichen Begriff und Gesühl seiner eigenen Kunst gelangen könne. So wie man viel leichter und anständiger agire, wenn die Gebärden durch eine Melodie begleitet und geleitet werden, so müsse der Schauspieler sich auch eine profaische Rolle gleichsam im Sinn componiren, daß er sie nicht etwa eintönig nach seiner individuellen Art und Weise hinsudele, sondern sie in gehöriger Abwechslung nach Tact und Maß behandle.

Aurelie schien von allem was vorging, wenig Antheil zu nehmen, vielmehr führte sie zuletzt unsern Freund in ein Seitenzimmer, und indem sie aus Fenster trat und ben gestirnten Himmel auschaute, sagte sie zu ihm: Sie sind uns manches über Hamlet schuldig geblieben; ich will zwar nicht voreilig sehn und wünsche, daß mein Bruder auch mit anhören möge, was Sie uns noch zu sagen haben, doch lassen Sie mich Ihre Gedanken über Ophelien hören.

Bon ihr läßt fich nicht viel sagen, versetzte Wilhelm; benn nur mit wenig Meisterzügen ist ihr Charafter vollendet. Ihr ganzes Besen schwebt in reiser süßer Sinnlichkeit. Ihre Neigung zu bem Prinzen, auf bessen hand sie Anspruch machen barf, fließt so aus ber Quelle, das gute

Herz überläst sich so ganz seinem Berlangen, daß Bater und Bruder beide fürchten, beide geradezu und unbescheiden warnen. Der Wohlstand, wie der leichte Flor auf ihrem Lusen, kann die Bewegung ihres Herzens nicht verbergen, er wird vielmehr ein Berräther dieser leisen Bewegung. Ihre Einbildungskraft ist angesteckt, ihre stille Bescheidenheit athmet eine liebevolle Begierde, und sollte die beguene Göttin Gelegenheit das Bäumchen schütteln, so würde die Frucht sogleich herabfallen.

Und nun, sagte Aurelie, wenn sie sich verlassen sieht, verstoßen und verschmäht, wenn in der Seele ihres wahnsinnigen Geliebten sich das Höchste zum Tiefsten umwendet, und er ihr, statt des süßen Bechers der Liebe, den bittern Kelch der Leiden hinreicht!

Ihr Herz bricht, rief Wilhelm aus, bas ganze Gerüft ihres Daseyns rückt aus seinen Fugen; ber Tod ihres Baters stürmt herein, und bas schöne Gebäude stürzt wöllig zusammen.

Withelm hatte nicht bemerkt, mit welchem Austruck Aurelie die letzten Worte aussprach. Nur auf das Aunstwerk, deffen Zusammenhaug und Vollkemmenheit gerichtet, ahnte er nicht, daß seine Freundin eine ganz andere Wirkung empfand, nicht, daß ein eigener tieser Schnierz durch diese dramatischen Schattenbilder in ihr lebhaft erregt ward.

Noch immer hatte Aurelie ihr Haupt von ihren Armen unterstützt, und ihre Angen, die sich mit Thränen füllten, gen Himmel gewendet. Endlich hielt sie nicht länger ihren verborgenen Schmerz zurück; sie faste des Freundes beide Hände und rief, indem er erstaumt vor ihr stand: Berzeiben Sie, verzeihen Sie einem geängsteten Herzen! Die Gesellschaft schmirt und prest mich zusammen; vor meinem undarmherzigen Bruder muß ich mich zu verbergen suchen; nun hat Ihre Gegenwart alle Bande aufgesöst.

Mein Freund, fuhr sie fort, seit einem Angenblide sind wir erft bekannt, und schon werben Sie mein Bertrauter.

Sie konnte die Worte kann aussprechen und sank an seine Schulter. Denken Sie nicht übler von mir, sagte sie schluchzend, daß ich mich Ibnen so schnell eröffne, daß Sie mich so schwach sehen! Sen'n Sie, bteiben Sie mein Freund! ich verdien' es.

Er retete ihr auf bas herzlichste zu; umsenst! ihre Thränen flossen und erstickten ihre Worte.

In diesem Augenblicke trat Serlo sehr unwillkommen herein, und sehr unerwartet Philine, die er bei der Hand hielt.

Hier ift Ihr Freund, fagte er zu ihr; er wird fich freuen, Sie zu begruffen.

Wie! rief Wilhelm erstaunt, muß ich Sie hier sehen? Mit einem bescheitenen, gesetzten Weien ging sie auf ihn los, hieß ihn willsommen, rühmte Serlo's Güte, ber sie ohne ihr Verdienst, bloß in der Hossmung, daß sie sich bilben werde, unter seine treffliche Truppe aufgenommen habe. Sie that dabei gegen Wilhelmen freundlich, doch aus einer ehrerbietigen Entfernung.

Diese Verstellung mährte aber nicht länger, als die beiden zugegen waren; denn als Aurelie ihren Schmerz zu verbergen weg ging, und Serso abgerusen wart, sah Phitine erst recht genau nach den Thüren, ob beide auch gewiß sort seyen, dann hüpste sie wie thöricht in der Stube berum, setzte sich an die Erde und wollte vor Kichern und Lachen ersticken. Tann sprang sie auf, schmeichelte unserm Freunde, und freute sich über alle Maßen, daß sie so klug gewesen sen, vorauszugehen, daß Terrain zu recognosciren und sich einzunisten.

Hurelie bat einen so unglücklichen Liebeshandel mit einem Edelmanne gehabt, der ein prächtiger Mensch sein mag, und den ich selbst wohl einmal sehen möchte. Er hat ihr ein Andenken hinterlassen, oder ich müste mich sehr irren. Es läuft da ein Knabe herum, ungesähr von drei Jahren, schön wie die Sonne; der Papa mag allerliehst sehn. Ich kann sonst die Kinder nicht leiten, aber der Junge freut mich. Ich habe ihr nachgerechnet: der Tod ihres Mannes, die neue Befanntschaft, das Alter des Kindes, alles trifft zusammen. Nun ist der Freund seiner Wege gegangen; seit einem Jahre sieht er sie nicht mehr. Sie ist darüber außer sich. Die Kärrin!

Ter Bruder hat unter der Truppe eine Tänzerin, mit der er schön thut, ein Actrischen, mit der er vertraut ist, in der Stadt noch einige Frauen, denen er auswartet, und nun steh' ich auch auf der Liste. Ter Narr!

Vom übrigen Bolfe sollst bu morgen hören. Und nun noch ein Wörtchen von Philinen, bie bu fenust; tie Erzuärrin ist in bich verliebt.

Sie schwur, baß es mahr sen, und betheuerte, baß es ein rechter Spaß seh: sie bat Wilhelmen inständig, er möchte sich in Aurelien verlieben; bann werde die Hetze erst recht angehen.

Sie läuft ihrem Ungetreuen, du ihr, ich die und der Bender mir nach. Wenn das nicht eine Luft auf ein halbes Jahr giebt, so will ich an der ersten Episode sterben, die sich zu diesem viersach verschlungenen Romane hinzuwirft.

Sie bat ihn, er möchte ihr ben Hantel nicht verderben und ihr so viel Achtung bezeigen, als sie durch ihr öffentliches Betragen verdienen wolle.

### Fünfzehntes Capitel.

Den nächsten Morgen gebachte Wilhelm Madame Melina zu besuchen; er fand sie nicht zu Hause, fragte nach den übrigen Gliedern der wandernden Gesellschaft, und ersuhr, Philine babe sie zum Frühstück eingeladen. Uns Rengier eilte er hin, und traf sie alle sehr aufgeräumt und getröstet. Tas kluge Geschöpf hatte sie versammelt, sie mit Chocolate bewirthet, und ihnen zu verstehen gegeben, noch sen nicht alle Aussicht versperrt; sie hosse durch ihren Einsluß den Director zu überzeugen, wie vertheilhaft es ihm seh, so geschickte Leute in seine Gesellschaft auszunehmen. Sie hörten ihr ausmerksam zu, schlürsten eine Tasse nach der andern hinunter, fanden das Mädchen gar nicht übel, und nahmen sich vor, das Beste von ihr zu reden.

Glauben Sie tenn, fagte Wilhelm, ter mit Philinen allein geblieben war, baß Serlo sich noch entschließen werre, unsere Gefährten zu behalten?

Mit nichten! versetzte Phitine: es ist mir gar nichts baran gelegen; ich wollte, sie mären je eber se lieber fort! Den einzigen Laertes wünscht' ich zu behalten; die übrigen wollen wir schon nach und nach bei Seite bringen.

Hierauf gab sie ihrem Freunte zu verstehen, daß sie gewiß überzeugt sen, er werde nunmehr sein Talent nicht länger vergraben, sondern unter Direction eines Serso aufs Theater gehen. Sie konnte die Ordnung, den Geschmack, den Geist, der hier herrsche, nicht genug rühmen: sie sprach so schmeichelnd zu unserm Freunde, so schmeichelhaft von seinen Talenten, daß sein Herz und seine Einbildungstraft sich eben so sehr diesem Verschlage näherten, als sein Verstand und seine Vernunft sich davon entsernten. Er verbarg seine Neigung vor sich selbst und ver Phitinen, und brachte einen unruhigen Tag zu, an dem er sich nicht

entschließen konnte, zu seinen Handelscorrespondenten zu gehen, und die Briese, die dort für ihn liegen möchten, abzuholen: denn ob er sich gleich die Unruhe der Seinigen diese Zeit über vorstellen konnte, so scheute er sich doch, ihre Sorgen und Vorwürfe umständlich zu erfahren, um so mehr, da er sich einen großen und reinen Genuß diesen Abend von der Aufstührung eines neuen Stücks versprach.

Serlo hatte sich geweigert, ihn bei ber Probe zuzulaffen.

Sie muffen uns, fagte er, erft von ber beften Seite fennen lernen, eh' wir zugeben, bag Sie uns in bie Karte seben.

Mit der größten Zufriedenheit wohnte aber auch unser Freund ben Abend darauf ber Borstellung bei. Es war bas erstemal, daß er ein Theater in folder Vollkommenheit fah. Man traute fammtlichen Schauspielern vortreffliche Gaben, glückliche Anlagen und einen hohen und flaren Begriff von ihrer Kunst zu, und boch waren sie einander nicht gleich; aber sie hielten und trugen sich wechselsweise, feuerten einander an, und waren in ihrem gangen Spiele fehr bestimmt und genau. Man fühlte balt, daß Serlo die Scele des Gangen war, und er zeichnete sich febr zu feinem Bortheil aus. Gine beitere Laune, eine gemäßigte Lebhaftigfeit, ein bestimmtes Gefühl bes Schicklichen bei einer großen Gabe ber Rachahmung mußte man an ihm, wie er aufs Theater trat, wie er ben Mund öffnete, bewundern. Die innere Behaglichkeit seines Dasenns schien sich über alle Zuhörer auszubreiten, und die geistreiche Art, mit ber er bie feinsten Schattirungen ber Rollen leicht und gefällig ausbrückte, erwedte um so viel mehr Freude, als er die Runft zu verbergen mußte, bie er sich durch eine anhaltende Uebung eigen gemacht hatte. Seine Schwefter Aurelie blieb nicht hinter ibm, und erhielt noch größern Beifall, indem sie die Gemüther der Menschen rührte, die er zu erheitern und zu erfreuen fo fehr im Stande war.

Nach einigen Tagen, die auf eine angenehme Weise zugebracht wurten, verlangte Aurelie nach unserm Freund. Er eilte zu ihr und fand sie auf dem Canapé liegen; sie schien an Kopsweh zu leiden, und ihr ganzes Wesen konnte eine sieberhafte Bewegung nicht verbergen. Ihr Auge erheiterte sich, als sie den Hereintretenden ansah.

Vergeben Sie! rief sie ihm entgegen: bas Zutrauen, bas Sie mir einflößten, hat mich schwach gemacht. Bisher konnt' ich mich mit meinen Schmerzen im Stillen unterhalten, ja sie gaben mir Stärke und Troft:

nun haben Sie, ich weiß nicht, wie es zugegangen ist, die Bande ter Berschwiegenheit gelöst, und Sie werden nun selbst wider Willen Theil an dem Kannpse nehmen, ben ich gegen mich selbst streite.

Wilhelm antwortete ihr freundlich und verbindlich. Er versicherte, daß ihr Bild und ihre Schmerzen ihm beständig vor der Seele geschwebt, daß er sie um ihr Bertrauen bitte, daß er sich ihr zum Freund widme.

Indem er so sprach, wurden seine Augen von dem Anaben angezogen, der vor ihr auf der Erde faß, und allerlei Spielwerf durch einander warf. Er mochte, wie Philine schen angegeben, ungefähr drei Jahre alt sein, und Wilhelm verstand nun erst, warum das leichtsertige, in ihren Ausdrücken selten erhabene Mädchen den Knaben der Sonne verglichen: denn um die offenen Augen und das volle Gesicht fräuselten sich die schönsten goldenen Locken; an einer blendend weißen Stirne zeigten sich zarte, dunkte, sanstgebogene Augendrauen, und die lebhafte Farbe der Gesundheit glänzte auf seinen Wangen.

Setzen Sie sich zu mir! sagte Aurelie. Sie sehen bas glückliche Kind mit Verwunderung an; gewiß, ich habe es mit Freuden auf meine Arme genommen, ich bewahre es mit Sorgsalt: nur kann ich auch recht an ihm den Grad meiner Schmerzen erkennen; denn sie lassen mich den Werth einer solchen Gabe nur selten empfinden.

Erlauben Sie mir, fuhr sie fert, daß ich nun auch von mir und meinem Schicksale rede: benn es ist mir sehr daran gelegen, daß Sie mich nicht verfennen. Ich glaubte einige gelassene Augenblicke zu haben, darum ließ ich Sie rusen, Sie sind nun da, und ich habe meinen Faden versoren.

Ein verlassenes Geschöpf mehr in der Wett! werden Sie sagen. Sie sind ein Mann, und denken: Wie gebärdet sie sich bei einem nothwendigen Uebel, das gewisser als der Tod über einem Weibe schwebt, bei der Untreue eines Mannes, die Thörin! O mein Freund, wäre mein Schicksal gemein, ich wollte gern gemeines Uebel ertragen; aber es ist so außerordentlich: warum fann ich's Ihnen nicht im Spiegel zeigen! warum nicht jemand auftragen, es Ihnen zu erzählen! O wäre, wäre ich versübrt, überrascht und dann verlassen, dann würde in der Verzweislung noch Trost sehn; aber ich bin weit schlimmer daran, ich habe mich selbst hintergangen, mich selbst wider Wissen betrogen: das ist's, was ich mir niemals verzeihen kann.

Bei eblen Gesinnungen, wie die Ihrigen find, versetzte ber Freund, fönnen Sie nicht ganz unglücklich sehn.

Und wissen Sie, wem ich meine Gesinnung schuldig bin? fragte Aurelie. Der allerschlechtesten Erziehung, durch die jemals ein Mädchen hätte verderbt werden sollen, dem schlimmsten Beispiele, um Sinne und Reigung zu versühren.

Nach bem frühzeitigen Tote meiner Mutter bracht' ich die schönsten Jahre ber Entwickelung bei einer Tante zu, die sich zum Gesetz machte, die Gesetze ber Ehrbarkeit zu verachten. Blindlings überließ sie sich einer jeben Neigung, sie mechte über ben Gegenstand gebieten ober sein Stlave senn, wenn sie nur im wilden Genuß ihrer selbst vergessen kounte.

Was mußten wir Kinder mit dem reinen und beutlichen Blid der Unichuld und für Begriffe von dem männlichen Geschlechte machen? Wie dumpf, dringend, dreist, ungeschieft war jeder, den sie herbeireizte! wie satt, übermüthig, seer und abgeschmacht dagegen, sobald er seiner Wünsche Befriedigung gesunden hatte! So hab' ich diese Frau Jahre lang unter dem Gebote der schlechtesten Menschen erniedrigt gesehen; was für Begegmungen mußte sie erdulden, und mit welcher Stirne wußte sie sich in ihr Schickfal zu finden, ja mit welcher Urt diese schändlichen Fesseln zu tragen!

So lernte ich Ihr Geschlecht keinen, mein Freund, und wie rein haßte ich's, ba ich zu bemerken schien, baß selbst leidliche Männer im Berhältniß gegen bas unfrige jedem guten Gefühl zu entsagen schienen, zu dem sie die Natur sonst noch mochte fähig gemacht haben.

Leiter mußt' ich auch bei solchen Gelegenheiten viel traurige Ersahrungen über mein eigen Geschlecht machen, und wahrhaftig, als Mädchen von sechzehn Jahren war ich klüger als ich jetzt bin, jetzt, da ich mich selbst kaum verstehe. Warum sind wir so klug, wenn wir jung sind, so klug, um immer thörichter zu werden!

Der Anabe machte Lärm; Aurelie mard ungeduldig und flingelte. Ein altes Weib fam herein, ihn wegzuholen.

Haft du noch immer Zahnweh? sagte Aurelie zu der Alten, die tas Gesicht verbunden hatte.

Fast unleidliches, versetzte diese mit dumpfer Stimme, hob ben Anaben auf, ber gerne mitzugehen schien, und brachte ihn weg.

Kaum war das Kind bei Seite, als Aurelie bitterlich zu weinen anfing. Ich fann nichts als jammern und flagen, rief sie aus, und ich

schänne mich, wie ein armer Wurm vor Ihnen zu liegen. Meine Vesonnenheit ist schon weg, und ich kann nicht mehr erzählen. Sie stockte und schwieg.

Ihr Freund, der nichts Allgemeines sagen wollte und nichts Besons beres zu sagen wußte, drückte ihre Hand und sah sie eine Zeit lang an. Endlich nahm er in der Berlegenheit ein Buch auf, das er vor sich auf dem Tischhen liegen fand; es waren Shafspeare's Werke, und Hamlet ausgeschlagen.

Serlo, der eben zur Thüre herein kam, nach dem Befinden seiner Schwester fragte, schaute in das Buch, das unser Freund in der Hand biett, und rief auß: Find' ich Sie wieder über Ihrem Hamlet? Gben recht! Es sind mir gar manche Zweisel aufgestehen, die das canonische Ansehen, das Sie dem Stücke so gerne geben möchten, sehr zu vermindern scheinen. Haben dech die Engländer selbst befannt, daß das Hauptinteresse sich mit dem dritten Act schlösse, daß die zwei letzten Acte nur kimmerlich das Ganze zusammenhielten, und es ist dech wahr, das Stück will gegen das Ende weder gehen noch rücken.

Es ist sehr möglich, sagte Wilhelm, daß einige Glieder einer Nation, die so viel Meisterstücke aufzuweisen hat, durch Voruntheile und Veschränktheit auf salsche Urtheile geleitet werden; aber daß kann uns nicht hindern, mit eigenen Augen zu sehen, und gerecht zu sehn. Ich bin weit entsernt, den Plan dieses Stücks zu tadeln, ich glaube vielmehr, daß kein größerer ersonnen worden seh; ja, er ist nicht ersonnen, es ist so.

Wie wollen Sie bas auslegen? fragte Serlo.

Ich will nichts anslegen, versetzte Wilhelm, ich will Ihnen nur vorstellen, was ich mir benke.

Aurelie hob sich von ihrem Kissen auf, stückte sich auf ihre Hant, und sah unsern Freund an, der mit der größten Versicherung, daß er Necht habe, also zu reden fertsuhr: Es gefällt uns so weht, es schmeichelt so sehr, wenn wir einen Helden sehen, der durch sich selbst handelt, der tiebt und haßt, wenn es ihm sein Gerz gebietet, der unterninnut und aussührt, alle Hindernisse abwendet und zu einem großen Zwecke gelangt. Geschichtschreiber und Dichter möchten uns gerne überreden, daß ein so stellzes Loos dem Menschen fallen könne. Hier werden wir anders belehrt; der Held hat keinen Plan, aber das Stück ist planwoll. Hier wird nicht etwa nach einer starr und eigensinnig durchgesührten Idee von Nache ein

Bösewicht bestraft, nein, es geschieht eine ungeheure That, sie wälzt sich in ihren Folgen sort, reißt Unschultige mit; ter Berbrecher scheint dem Abgrunde, der ihm bestimmt ist, ausweichen zu wollen, und stürzt hinein, eben da, wo er seinen Weg glücklich auszulaufen gedenkt. Denn das ist die Eigenschaft der Gräuelthat, daß sie auch Böses über den Unschweisen, wie der guten Handlung, daß sie viele Vortheile auch über den Unwerdienten ausdreitet, ohne daß der Urheber von beiden oft weder bestraft noch besohnt wird. Hier in unserm Stücke wie wunderbar! Das Fegesener sendet seinen Geist und fordert Nache; aber vergebens. Alle Umstände kommen zusammen und treiben die Nache; vergebens! Weder Irrischen noch Unterirdischen kann gesingen, was dem Schicksallein vorbehalten ist. Die Gerichtsstunde kommt: der Böse fällt mit dem Guten; ein Geschlecht wird weggemäht und das andere sprost auf.

Nach einer Paufe, in der sie einander ansahen, nahm Serlo das Wort: Sie machen der Borsehung kein sonderlich Compliment, indem Sie den Tichter erheben; und dann scheinen Sie mir wieder zu Ehren Ihres Tichters, wie andere zu Ehren der Vorsehung, ihm Endzweck und Plan unterzuschieben, an die er nicht gedacht hat.

### Sechzehntes Capitel.

Lassen Sie mich, sagte Aurelie, nun auch eine Frage thun. Ich habe Opheliens Rolle wieder angesehen, ich bin zufrieden damit und ge traue mir, sie unter gewissen Umstäuden zu spielen. Aber sagen Sie mir, hätte der Dichter seiner Wahnsunigen nicht andere Lieden unterlegen sollen? Könnte man nicht Fragmente aus melancholischen Balladen wählen? Was sollen Zweidentigkeiten und lüsterne Albernheiten in dem Munde dieses eblen Mädchens?

Beste Freundin, versetzte Wilhelm, ich kann auch hier nicht ein Jota nachgeben. Auch in diesen Sonderbarkeiten, auch in dieser anscheinenden Unschiedlichkeit liegt ein großer Sinn. Wissen wir dech gleich zu Ansange des Stücks, womit das Gemüth des guten Kindes beschäftigt ist. Stille lebte sie vor sich hin, aber kaum verdarg sie ihre Schnsucht, ihre Wünsche. Heinlich klangen die Tone der Lüsternheit in ihrer Seele, und wie oft mag sie versucht haben, gleich einer unvorsichtigen Wärterin, ihre

Sinnlichfeit zur Rube zu singen mit Lierden, die sie nur mehr wach halten mußten! Zuletzt, da ihr jede Gewalt über sich selbst entrissen ist, da ihr Herz auf der Zunge schwebt, wird diese Zunge ihre Verrätherin, und in der Unschuld des Wahnstuns ergötzt sie sich vor König und Königin an dem Nachtlange ihrer geliebten losen Lieder vom Mätchen, das gewonnen ward, vom Mätchen, das zum Knaben schleicht, und so weiter.

Er hatte noch nicht ausgeredet, als auf einmal eine wunderbare Scene vor seinen Augen entstand, Die er sich auf feine Weise erklären fonnte.

Serlo war einigemal in der Stube auf und ab gegangen, ohne daß er irgend eine Absidicht merken ließ. Auf einmal trat er an Aureliens Puttisch, griff schnell nach etwas, das darauf lag, und eilte mit seiner Beute der Thüre zu. Aurelie bemerkte kanm seine Handlung, als sie aufsuhr sich ihm in den Weg warf, ihn mit unglaublicher Leivenschaft angriff, und geschicht genug war, ein Ende des geraubten Gegenstandes zu fassen. Sie rangen und balgten sich sehr hartnäckig, drehten und wanden sich lebhaft mit einander herum; er lachte, sie ereiserte sich, und als Wilhelm hinzueilte, sie ans einander zu bringen und zu besänstigen, sah er auf einmal Aurelien mit einem bloßen Dolch in der Hand auf die Seite springen, indem Serlo die Scheide, die ihm zurückgeblieben war, verdrießlich auf den Beden warf. Wilhelm trat erstaunt zurück und seine stumme Verwunderung schien nach der Ursache zu fragen, warum ein se sonderen Streit über einen se wunderbaren Hausrath habe unter ihnen entstehen können?

Sie sollen, sprach Serle, Schierdrichter zwischen und beiten sein. Was hat sie mit bem scharfen Stahle zu thun? Lassen Sie sich ihn zeigen! Dieser Dolch ziemt keiner Schauspielerin; spitz und scharf, wie Nabel und Messer! Zu was die Posse? Heftig, wie sie ist, thut sie sich nech einmal von ungefähr ein Leide. Ich habe einen innerlichen Haß gegen selche Sonderbarkeiten: ein ernstlicher Geranke dieser Art ist toll, und ein so gefährliches Spielwerk ist abgeschmackt.

Ich habe ihn wieder! rief Auretie, indem sie die blanke Klinge in die Höhe hielt. Ich will meinen treuen Freund nun besser verwahren. Berzeih mir, rief sie aus, indem sie den Stabl füßte, daß ich bich se vernachlässigt babe!

Serlo ichien im Ernfte bofe zu werden.

Nimm es wie du willst, Bruder, suhr sie fort: faunst du denn wissen, ob mir nicht etwa unter dieser Form ein köstlicher Talisman beschert ist? ob ich nicht Hilse und Rath zur schlimmsten Zeit bei ihm sinde? Muß dem alles schädlich senn, was gefährlich aussieht?

Dergleichen Reben, in benen fein Sinn ist, können mich toll machen! fagte Serlo, und verließ mit heimlichem Grimme bas Zimmer.

Aurelie verwahrte ten Dolch forgfältig in ter Scheite, und ftedte ibn gu fich.

Yaffen Sie uns bas Gespräch fortsetzen, bas ber unglückliche Bruber gestört hat, fiel sie ein, als Wilhelm einige Fragen über ben sonberbaren Streit vorbrachte.

3d muß Ihre Schilderung Opheliens wohl gelten laffen, fuhr fie fort: ich will tie Absicht tes Dichters nicht verkennen; nur kann ich sie mehr berauern, als mit ihr empfinden. Mun aber erlauben Sie mir eine Betrachtung, ju ber Gie mir in ber furgen Zeit oft Gelegenheit gegeben haben. Mit Bewinderung bemert' ich an Ihnen den tiefen und richtigen Blid, mit tem Sie Dichtung und besonders dramatische Dichtung beurtheilen; Die tiefsten Abgrunde ber Erfindung find Ihnen nicht verborgen, und tie feinsten Büge ter Ausführung sind Ihnen bemerkbar. Ohne die Gegenstände jemals in ber Ratur erblickt zu haben, erkennen Gie bie Wahrheit im Bilde; es scheint eine Vorempfindung ber gangen Welt in Ihnen zu liegen, welche durch die harmonische Berührung der Dichttunft erregt und entwidelt wird. Denn wahrhaftig, fuhr fie fort, von außen fommt nichts in Sie binein; ich habe nicht leicht jemant gesehen, ber die Menschen, mit tenen er lebt, so wenig kennt, so von Grund aus vertennt, wie Gie. Erlauben Gie mir, es zu fagen, wenn man Gie Ihren Chaffpeare erflären bort, glaubt man, Gie famen eben aus tem Rathe ber Götter, und hatten zugehort, wie man fich bafelbft beredet, Menschen zu bilden; wenn Sie dagegen mit Leuten umgeben, feh' ich in Ihnen gleich bas erste, groß geborene Rind ber Schöpfung, bas mit sonderlicher Bermunderung und erbaulicher Gutmüthigfeit Löwen und Uffen, Schafe und Elephanten auftaunt, und sie treuberzig als seines Gleichen anspricht, weil sie eben auch da sind und sich bewegen.

Die Uhnung meines schülerhaften Wesens, werthe Freundin, versetzte er, ift mir öftere läftig, und ich werde Ihnen banken, wenn Sie mir

siber die Welt zu mehrerer Marbeit verhelfen wollen. 3ch habe von In gent auf die Augen meines Geistes mehr nach innen, als nach außen gerichtet, und da ist es sehr natürtich, daß ich den Menschen bis auf einen gewissen Grad habe kennen ternen, ohne die Menschen im mindesten zu verstehen und zu begreifen.

Gewiß, sagte Auretie, ich hatte Sie aufangs in Berbacht, als wollten Sie uns zum boften haben, ba Sie von den Leuten, die Sie meinem Bruder zugeschieft haben, so manches Gute sagten, wenn ich 3bre Briefe mit den Verviensten bieser Menschen zusammenhielt.

Die Bemerkung Ameliens, so wahr sie sein mochte, und so gern ihr Freund riesen Mangel bei sich gestant, führte voch etwas Drückendes, ja sogar Beleirigenres mit sich, daß er still wart, und sich zusammen nahm, theils um teine Empsindlichkeit merken zu lassen, theils in seinem Busen nach ber Wahrheit dieses Vorwurfs zu forschen.

Sie rürfen nicht darüber betreten sem! suhr Aurelie sort. Zum Lichte des Berstandes können wir immer gelangen; aber die Fülle des Herzens kann uns niemand geben. Sind Sie zum Künstler bestimmt, so können Sie diese Dunkelheit und Unschuld nicht lange genug bewahren; sie ist die schöne Hülle über der jungen Knospe; Unglücks genug, wenn wir zu früh herausgetrieben werden. Gewiß, es ist gut, wenn wir die nicht immer kennen, für die wir arbeiten.

D, ich war auch einmal in diesem glücklichen Zustande, als ich mit dem höchsten Begriff von mir selbst und meiner Nation die Bühne betrat! Was waren die Tentschen nicht in meiner Einbildung, was kommen sie nicht sewn! Zu dieser Nation sprach ich, über die mich ein kleines Gerüst erhob, von welcher mich eine Neihe Lampen trennte, deren Glanz und Tamps mich hinderte, die Gegenstände vor mir genau zu unterscheiden. Wie willkommen war mir der klang des Beisalls, der aus der Menge heraustönte! wie dankbar nahm ich das Geschenk au, das mir einstimmig von so vielen Häuten dargebracht wurde! Lange wiegte ich mich se dies wir wie ich wirkte, wirkte die Menge wieder auf mich zurück; ich war mit meinem Publicum in dem besten Vernehmen; ich glaubte eine vollkommene Harmenie zu führen, und sederzeit die Evelsten und Besten der Nation vor mir zu sehen.

Unglücklicherweise war es nicht die Schauspielerin allein, deren Naturell und Kunst die Theatersreunde interessische, sie machten auch Ansprücke

an tas junge lebhafte Märchen: sie gaben mir nicht untentlich zu verstehen, taß meine Pflicht sen, tie Empfindungen, tie ich in ihnen rege gemacht, auch persönlich mit ihnen zu theilen. Leiter war tas nicht meine Sache; ich wünschte ihre Gemüther zu erheben, aber an tas, was sie ihr Herz nannten, hatte ich nicht den mindesten Anspruch: und nun wurden mir alle Stände, Alter und Charaftere, einer um den andern, zur Last, und nichts war mir verdrießlicher, als daß ich mich nicht, wie ein anderes ehrliches Märchen, in mein Zimmer verschließen und so mir manche Mitche ersparen konnte.

Die Männer zeigten sich meist, wie ich sie bei meiner Tante zu sehen gewohnt war, unt sie würten mir auch diesmal nur wieder Abschen erregt haben, wenn mich nicht ihre Eigenheiten und Albernheiten unterhalten hätten. Da ich nicht vermeiten konnte, sie balt auf tem Theater, balt an öffentlichen Orten, balt zu Haufe zu sehen, nahm ich mir vor, sie alle auszulauern, und mein Bruter balf mir wacker tazu. Und wenn Sie tenken, taß vom beweglichen Latentiener unt tem eingebilteten Kausmannssehn bis zum gewandten, abwiegenten Weltmann, tem kühnen Soltaten und bem raschen Prinzen, alle nach unt nach bei mir verbeigegangen sint, und jeter nach seiner Art seinen Roman anzuknüpfen gedachte, so werten Sie mir verzeihen, wenn ich mir einbiltete, mit meiner Nation ziemlich bekannt zu seyn.

Den phantastisch ausgestutzten Studenten, ben bemüthig-stelz verlegenen Gelehrten, ben schwantfüßigen genügsamen Demherrn, ben steisen aufmerksamen Geschäftsmann, ben berben Landbaren, ben freundlich glattplatten Hofmann, ben jungen aus ber Bahn schreitenden Geistlichen, ben
gelassenen, so wie den schwellen und thätig speculirenden Kausmann, alle
habe ich in Bewegung gesehen, und beim Himmel! wenige fanden sich
barunter, die mir nur ein gemeines Interesse einzusstößen im Stande gewesen wären; vielmehr war es mir äußerst verdrießtich, den Beisall der
Theren im einzelnen mit Beschwertichkeit und langer Weile einzucassiren,
ber mir im ganzen so wohl behagt hatte, ben ich mir im großen so gerne
zueignete.

Wenn ich über mein Spiel ein vernünftiges Compliment erwartete, wenn ich hoffte, sie sollten einen Autor loben, ben ich hochschäpte, so machten sie eine alberne Anmerkung über bie andere und nannten ein abseichmachtes Stück, in welchem sie wünschten mich spielen zu sehen. Wenn ich in ber Gesellschaft herumhorchte, ob nicht etwa ein ebler, geistreicher,

wisiger Zug nachklänge und zur rechten Zeit wieder zum Vorschein käme, kount' ich selten eine Spur vernehmen. Ein Fehler, der vorgekommen war, wenn ein Schauspieler sich versprach oder irgend einen Provinzialismus bören ließ, das waren die wichtigen Punkte, an denen sie sich seschielten, von denen sie nicht loskommen kounten. Ich wußte zuleht nicht, wohin ich mich wenden sollte: sie dünkten sich zu klug, sich unterhalten zu lassen, und sie glaubten, mich wundersam zu unterhalten, wenn sie an mir berumtätschetten. Ich sing an sie alle von Herzen zu verachten, und es war mir oben, als wenn die ganze Nation sich recht vorsätzlich bei mir durch ibre Abgesandten babe prostituiren wollen. Sie kann mir im ganzen so tintisch vor, so übet erzogen, so schlecht unterrichtet, so leer von gesättigem Wesen, so geschmackles. Dit ries ich aus: Es kann doch kein Ventscher einen Schuh zuschnakten, der es nicht von einer fremden Nation geternt hat!

Sie seben, wie verblendet, wie hypochendrisch ungerecht ich war. Und je länger es währte, deste nicht nahm meine Krankheit zu. Ich bätte mich umbringen können; allein ich versiel auf ein ander Exwem: ich verheirathete mich, oder vielmehr ich ließ mich verheirathen. Mein Bruder, der das Theater übernommen hatte, wünschte sehr einen Gebülsen zu haben. Seine Wahl fiel auf einen jungen Mann, der mir nicht zuwider war, dem alles mangelte, was mein Bruder besaß, Genie, Leben, Geist und rasches Wesen, an dem sich aber auch alles fand, was jenem abging, Liebe zur Ordnung, Fleiß, eine köstliche Gabe hauszuhalten und mit Gelbe umzugehen.

Er ist mein Mann geworten, ohne taß ich weiß wie; wir haben zusammen gelebt, ohne taß ich recht weiß warum. Genug, unsere Zachen gingen gut. Wir nahmen viel ein, tavon war tie Thätigseit meines Bruders Ursache; wir famen gut aus, und tas war tas Verdienst meines Mannes. Ich tachte nicht mehr an Welt und Nation. Mit der Welt batte ich nichts zu theilen, und den Begriff von Nation hatte ich verloren. Wenn ich auftrat, that ich's um zu teben; ich öffnete den Mund nur, weil ich nicht schweigen durste, weil ich ber heraus gefommen war, um zu reben.

Doch baß ich es nicht zu arg mache, eigentlich hatte ich mich ganz in die Absücht meines Bruders ergeben; ihm war um Beifall und Geld zu thum: denn, unter und, er hört sich gerne loben und braucht viel. Ich spielte num nicht mehr nach meinem Gesübl, nach meiner Neberzeugung,

sondern wie er mich anwies, und wenn ich es ihm zu Tanke gemacht hatte, war ich zufrieden. Er richtete sich nach allen Schwächen des Publicums; es ging Gelt ein, er konnte nach seiner Willksir leben, und wir hatten gute Tage mit ihm.

Ich war intessen in einen bantwerksmäßigen Schlendrian gefallen. Ich zog meine Tage ohne Freude und Antheil hin; meine She war finderlos und dauerte nur furze Zeit. Mein Mann ward frank, seine Mräfte nahmen sichtbar ab: die Sorge für ihn unterbrach meine allgemeine Wleichgültigkeit. In diesen Tagen machte ich eine Bekanntschaft, mit der ein neues Leben für mich aufing, ein neues und schnelleres; denn es wird balt zu Ende senn.

Sie schwieg eine Zeit lang stille, bann subr sie fort: Auf einmal stockt meine geschwätzige Laune, und ich getraue mir ben Mund nicht weiter aufzuthum. Lassen Sie mich ein wenig ausruhen! Sie sollen nicht weggehen, ohne aussithrlich all mein Unglück zu wissen. Rufen Sie boch intessen Mignon berein, und hören was sie will.

Das Kint mar mahrent Aureliens Erzählung einigemal im Zimmer geweien. Da man bei feinem Eintritt leifer fprach, mar es wieder weggeschlichen, faß auf bem Saale ftill und martete. Als man fie wieder bereinkemmen hieß, brachte fie ein Buch mit, bas man balt an Form und Einband für einen fleinen geographischen Atlas erfannte. Gie hatte bei bem Pfarrer unterwegs mit großer Bermunderung bie ersten Land: darten gesehen, ihn viel tarüber gefragt, und sich, so weit es geben wollte, unterrichtet. 3br Berlangen, etwas zu lernen, ichien burch biefe neue Nenntnig noch viel lebbafter zu werben. Gie bat Wilhelmen in ftändig, ihr bas Buch zu faufen: fie habe bem Bilbermann ihre großen silbernen Schnallen rafür eingesetzt, und wolle sie, weil es heute Abend so spät geworden, morgen früh wieder einlösen. Es wart ihr bewilligt, und sie fing nun an, tasjenige, mas sie mußte, theils bergusagen, theils nach ihrer Urt die wunderlichsten Fragen zu thun. Man konnte auch hier wieder bemerken, daß bei einer großen Unstrengung sie nur schwer und mühiam begriff. Go war auch ihre Handschrift, mit ber sie sich viel Mibe gab. Gie iprach nech immer sehr gebrochen Dentich, und nur wenn fie ten Munt zum Gingen aufthat, wenn fie tie Bither rührte, ichien sie sich des einzigen Organs zu bedienen, wedurch sie ihr Junerstes aufschließen und mittbeilen fonnte.

Wertegenheit gevenken, in die sie seit einiger Zeit unsern Fremt öfters verlegen. Wenn sie kam oder ging, guten Morgen oder gute Nacht sagte, sichloß sie ihn so sest in ihre Arme, und füßte ihn mit solcher Indrunft, daß ihm die Heste Lebhaftigkeit sieser aufkeimenden Natur oft angst und dange machte. Die zuckende Lebhaftigkeit schien sich in ihrem Betragen täglich zu vermehren, und ihr ganzes Wesen bewegte sich in einer rastlosen Stille. Sie konnte nicht seyn, ohne einen Bindsach in den Händen zu dreben, ein Tuch zu kneten, Papier oder Hölzschen zu kanen. Zewe ihrer Spiele schien nur eine innere heftige Erschütterung abzuseiten. Das einzige, was ihr einige Heiterkeit zu geben schien, war die Nähe des kleinen Felix, mit dem sie sich sehr artig abzuseben wußte.

Unrelie, die nach einiger Ruhe gestimmt war, sich mit ihrem Freunde über einen Gegenstant, der ihr so sehr am Herzen lag, endlich zu erkläten, ward über die Beharrlichkeit der Aleinen diesemal ungeduldig, und gab ihr zu verstehen, daß sie sich wegbegeben sollte; und man mußte sie endlich, da alles nicht helsen wollte, ausdrücklich und wirer ihren Willen fortschieden.

Jest oder niemals, sagte Anrelie, nuß ich Ihnen den Rest meiner Geschichte erzählen. Wäre mein zärtlich gesiebter, ungerechter Freund nur wenige Meilen von hier, ich würde sagen, sesen Sie sich zu Pserde, suchen Sie auf irgend eine Weise Bekanntschaft mit ihm, und wenn Sie zurücktebren, so haben Sie mir gewiß verziehen, und bedauern mich von Herzen. Zest kann ich Ihnen nur mit Werten sagen, wie liebenswürdig er war und wie sehr ich ibn liebte.

Eben zu der tritischen Zeit, da ich für die Tage meines Mannes besorgt sehn mußte, sernt' ich ibn kennen. Er war eben aus Umerika zurück gekommen, wo er in Gesellschaft einiger Franzosen mit vieler Tistinction unter ben Fahnen der Bereinigten Staaten gevient hatte.

Er begegnete mir mit einem gelassen Austande, mit einer offenen Gutmüthigseit, sprach über mich selbst, meine Lage, mein Spiel, wie ein alter Befannter, so theilnehmend und so deutlich, daß ich mick zum ersten Mal freuen konnte, meine Existenz in einem andern Wesen so tlar wieder zu erkennen. Seine Urtheile waren richtig, ohne absprechend, tressent, ohne liebles zu seine er zeigte keine Härte, und sein Muthwille war zu gleich gefällig. Er schien des guten Glücks bei Frauen gewehnt zu sein,

ras machte mich aufmertsam; er war keineswegs schmeichelnt und andringent, bas machte mich sorglos.

In der Stadt ging er mit wenigen um, war meist zu Pferde, besuchte seine vielen Befammten in der Gegend, und besorgte die Geschäfte seines Ham er zurück, so stieg er bei mir ab, behandelte meinen immer fränkern Mann mit warmer Sorge, schaffte dem Leidenden durch einen geschickten Arzt Linderung, und wie er an allem, was mich betraf, Theil nahm, ließ er mich auch an seinem Schicksale Theil nehmen. Er erzählte mir die Geschickte seiner Campagne, seiner unüberwindlichen Neisgung zum Soldatenstande, seine Familienverhältnisse; er vertraute mir seine gegenwärtigen Beschäftigungen. Genug, er hatte nichts Geheimes vor mir; er entwickelte mir sein Innerstes, ließ mich in die verborgensten Winkel seiner Seele sehen; ich lernte seine Fähigkeiten, seine Leidenschaften seinen. Es war das erstemal in meinem Leben, daß ich eines herztichen, geistreichen Umgangs genoß; ich war von ihm angezogen, von ihm bingerissen, eh ich über mich selbst Betrachtungen anstellen konnte.

Inzwischen versor ich meinen Mann ungefähr, wie ich ihn genommen hatte. Die Last ber theatralischen Geschäfte siel nun ganz auf mich. Mein Bruder, unwerbessersich auf dem Theater, war in der Haushaltung niemals nüge; ich besorzte alles, und studirte dabei meine Rollen sleißiger als jemals. Ich spielte wieder wie vor Alters, ja mit ganz anderer Kraft und neuem Leben, zwar durch ihn und um seinetwillen, doch nicht immer gelang es mir zum besten, wenn ich meinen eden Freund im Schauspiel wußte; aber einigemal behorchte er mich, und wie angenehm mich sein unvermutheter Beisall überraschte, können Sie denken.

Gewiß, ich bin ein seltsames Geschöpf. Bei jerer Rolle, die ich spielte, war es mir eigentlich nur immer zu Muthe, als wenn ich ihn lobte und zu seinen Ehren spräche; denn das war die Stimmung meines Herzens, die Worte mochten übrigens senn, wie sie wollten. Wußt' ich ihn unter den Zuhörern, so getraute ich mich nicht, mit der ganzen Gewalt zu sprechen, oben als wenn ich ihm meine Liebe, mein Lob nicht geradezu ins Gesicht aufdringen wollte; war er abwesent, dann hatte ich freies Spiel, ich that mein Bestes mit einer gewissen Ruhe, mit einer unbeschreiblichen Zufriedenheit. Der Beisall freute mich wieder, und wenn ich dem Publicum Vergnügen machte, hätte ich immer zugleich hinsunter rufen mögen: das seht ihr ihm schuldig!

Ja, mir war wie durch ein Wunder das Verhältniß zum Publicum, zur ganzen Nation verändert. Se erschien mir auf einmal wieder in dem vortheilhaftesten Lichte, und ich erstaunte recht über meine bisherige Verblendung.

Wie unverständig, sagt' ich oft zu mir selbst, war es, als du ehemals auf eine Nation schattest, eben weil es eine Nation ist. Müssen denn, können denn einzelne Menschen so interessant seyn? Leineswegs! Es fragt sich, ob unter der großen Masse eine Menge von Anlagen, kräften und Fähigkeiten vertheilt sen, die durch günstige Umstände entwickett, durch vorzügliche Menschen zu einem gemeinsamen Endzwecke geleitet werden können. Ich sreute mich nun, so wenig hervorstechende Driginalität unter meinen Landsleuten zu sinden; ich freute mich, daß sie eine Richtung von außen anzunehmen nicht verschmähten, ich freute mich, einen Ansührer gesunden zu haben.

Lothario - laffen Gie mich meinen Freund mit seinem geliebten Bornamen nennen! — hatte mir immer bie Deutschen von ber Seite ber Tapferfeit vergestellt, und mir gezeigt, daß keine bravere Nation in der Welt sen, wenn sie recht geführt werte, und ich schämte mich, an bie erste Eigenschaft eines Bolfes niemals gedacht zu haben. Ihm war die Weschichte befannt, und mit ben meisten verdienstvollen Mannern seines Zeitalters ftand er in Verbältniffen. Go jung er war, hatte er ein Auge auf die hervorfeimende hoffnungsvolle Jugend seines Vaterlandes, auf Die stillen Urbeiten in so vielen Fächern beschäftigter und thätiger Männer. Er ließ mich einen Ueberblick über Dentschland thun, was es sey und was es senn fonne, und ich schämte mich, eine Nation nach ber verworrenen Menge beurtheilt zu haben, Die sich in eine Theatergarberobe brängen mag. Er machte mir's zur Pflicht, auch in meinem Fache mahr, geiftreich und belebend zu fehn. Run fchien ich mir felbst inspirirt, so oft ich auf bas Theater trat. Mittelmäßige Stellen wurden zu Gold in meinem Munte, und hätte mir bamals ein Dichter zweckmäßig beigestanden, ich batte die wunderbarften Wirkungen bervorgebracht.

So lebte die junge Wittwe Monate lang fort. Er kounte mich nicht entbehren, und ich war höchst unglücklich, wenn er außen blieb. Er zeigte mir die Briefe seiner Berwandten, seiner vortrefflichen Schwester; er nahm an den kleinsten Umständen meiner Berhältnisse Theil; inniger, volltemmener ist keine Einigkeit zu benken. Der Name der Liebe wart nicht

genannt. Er ging und fam, fam und ging — und mm, mein Freunt, es ift hohe Zeit, baf Sie auch geben.

## Siebzehntes Capitel.

Wilhelm fonnte nun nicht länger ben Besuch bei seinen Handelsfreunden aufschieben. Er ging nicht ohne Verlegenheit bahin; benn er wuste, daß er Briese von ben Seinigen baselbst antressen werbe. Er sürchtete sich vor ben Vorwürfen, die sie enthalten mußten; wahrscheinlich batte man auch dem Handelshause Nachricht von der Verlegenheit gegeben, in der man sich seinetwegen befand. Er scheute sich, nach so vielen ritterlichen Abenteuern, vor dem schülerhaften Ansehen, in dem er erscheinen würde, und nahm sich vor, recht trotzig zu thun, und auf diese Weise seine Berlegenheit zu verbergen.

Allein zu seiner großen Verwunderung und Zufriedenheit ging alles fehr gut und leitlich ab. In tem großen, lebhaften und beschäftigten Comptoir hatte man faum Zeit, seine Briefe aufzusuchen; seines längeren Angenbleibens ward nur im Borbeigeben gedacht. Und als er die Briefe feines Baters und seines Freundes Werner eröffnete, fand er sie fammtlich sehr leidlichen Inhalts. Der Alte, in Hoffmung eines weitläufigen Journale, beffen Führung er bem Sohne beim Abichiebe forgfältig empfohlen, und wozu er ihm ein tabellarisches Schema mitgegeben, schien über bas Stillichweigen ber ersten Zeit ziemlich beruhigt, so wie er sich nur über bas Mäthselhafte bes ersten und einzigen vom Schlosse bes Grafen noch abgefandten Briefes beschwerte. Werner scherzte nur auf seine Art, erzählte luftige Stadtgeschichten, und bat sich Rachricht von Freunden und Befannten aus, Die Wilhelm munmehr in ber großen Sandelsstadt häufig würde fennen lernen. Unser Freund, der außerordentlich erfreut war, um einen so wohlfeilen Preis loszukommen, antwortete fogleich in einigen sehr muntern Briefen, und versprach dem Vater ein ausführliches Reisejournal mit allen verlangten geographischen, statistischen und mercantilischen Bemerkungen. Er batte vieles auf ter Reife gesehen, und hoffte baraus ein leidliches Boft zusammenschreiben zu können. Er merkte nicht, bag er beinahe in eben tem Falle war, in tem er fich befant, als er, um ein Schauipiel, bas weder geschrieben, noch weniger memorirt war, aufzuführen,

Liebter angezünder und Zuschauer berbeigerusen hatte. Als er baber wirklich ausing, an seine Composition zu gehen, wart er leiber gewahr, daß er von Empfindungen und Gedanken, von manchen Ersahrungen des Herzens und Geistes sprechen und erzählen kennte, nur nicht von äußeren Gegenständen, denen er, wie er nun merkte, nicht die mindeste Ausmersfamkeit geschenkt batte.

In dieser Verlegenbeit kamen die Kenntnisse seines Frenndes Laertes ihm gut zu Statten. Die Gewehnheit hatte beide jungen Leute, so un ähnlich sie sich waren, zusammen verbunden, und jener war, bei allen seinen Feblern, mit seinen Sonderbarkeiten wirklich ein interessanter Mensch. Mit einer beitern, glücklichen Sinnsicheit begabt, bätte er alt werden können, ohne über seinen Zusamt irgend nachzudenken. Nun hatte ihm aber sein Unglück und seine Krankbeit das reine Gesühl der Jugend geraubt, und ihm dagegen einen Blick auf die Vergänglichkeit, auf das Zer stilleten unsers Tasenns eröffnet. Tarans war eine kunige rhapsorische Urt, über die Gegenstände zu denken, oder vielmehr ihre unmittelbaren Eindrücke zu äußern entstanden. Er war nicht gern allein, trieb sich auf allen Massechäusern, an allen Wirthstischen herum, und wenn er ja zu Hause blieb, waren Reisebschreibungen seine liebste, ja seine einzige Lectüre. Tiese konnte er unn, da er eine große Leihbibliothek fant, nach Wunsch

Wie leicht kennt' er taher seinem Freunde Muth einsprechen, als tieser ihm den völligen Mangel an Vorrath zu der von ihm se seierlich versprochenen Relation entreckte.

Da wollen wir ein Aunitstüd machen, jagte jener, das seines Gleichen nicht baben sell. In nicht Deutschlaut von einem Ende zum andern durchreist, durchkeuzt, durchzogen, durchfrechen und durchstegen? Und bat nicht jeder deutsche Reisende den herrlichen Vertheil, sich seine großen oder kleinen Ausgaben vom Publicum wiedererstatten zu lassen? Gieb mir nur deine Reiservute, obe du zu und kamst; das Andere weiß ich. Die Duellen und Hilfsmittel zu deinem Werte will ich dir aufsuchen; au Duadratmeilen, die nicht gemessen sind, und an Velksmenge, die nicht gezählt ist, müssen wir's nicht sehen lassen. Die Einkünste der Länder nehmen wir aus Taschenbückern und Tabellen, die, wie befannt, die zu verlässigten Decumente sind. Darauf gründen wir unsere pelitischen Räsennements: an Seitenblicken auf die Regierungen soll's nicht sehlen.

Ein paar Fürsten beschreiben wir als wahre Väter bes Vaterlandes, damit man und besto eher glaubt, wenn wir einigen andern etwas anhängen; und wenn wir nicht geradezu durch den Wohnort einiger berühmten Leute durchreisen, so begegnen wir ihnen in einem Wirthshause, lassen sie und im Vertrauen das albernste Zeug sagen. Besonders vergessen wir nicht eine Liebesgeschichte mit irgend einem naiven Märchen auf das annuthigste einzussehen, und es soll ein Werk geben, das nicht allein Vater und Mutter mit Entzücken erfüllen soll, sondern das dir auch seder Buchhändler mit Vergnügen bezahlt.

Man schritt zum Werke, und beite Freunde hatten viel Lust an ihrer Arbeit, indeß Wilhelm Abends im Schauspiel und in dem Umgange mit Serlo und Aurelien die größte Zufriedenheit fant, und seine Ideen, die nur zu lange sich in einem engen Kreise herumgedreht hatten, täglich weiter ausbreitete.

#### Achtzehntes Capitel.

Nicht ohne tas größte Interesse vernahm er stückweise ten Lebensstans Serloß; tenn es war nicht die Art dieses seltenen Mannes, vertrausich zu sehn und über irgend etwas im Zusammenhange zu sprechen. Er war, man darf sagen, auf dem Theater geboren und gesäugt. Schon als stummes Kind mußte er durch seine bloße Gegenwart die Zuschauer rühren, weil auch schon damals die Versasser diese natürlichen und unschuldigen Hülssmittel kannten, und sein erstes Vater! und Mutter! brachte in beliebten Stücken ihm schon den größten Beisall zuwege, eh er wußte, was das Händellatschen bedeute. Als Amor kan er, zitterud, mehr als einmal im Flugwerke herunter, entwickelte sich als Harlesin aus dem Ei, und machte als kleiner Essenkerr schon früh die artigsten Streiche.

Leiber nußte er ben Beifall, ben er an glänzenden Abenden erhielt, in ben Zwischenzeiten sehr theuer bezahlen. Sein Bater, überzeugt, daß nur burch Schläge die Ausmerksamkeit der Kinder erregt und sestgehalten werden könne, prügelte ihm beim Einstudiren einer jeden Rolle zu abgemessenne Zeiten, nicht weil das Kind ungeschieft war, sondern bamit es sich besto gewisser und anhaltender geschieft zeigen möge. So gab man chemals, indem ein Gränzstein gesetzt wurde, den umstehenden Kindern

tüchtige Ohrseigen, und die ältesten Leute erumern sich nech genan des Ortes und der Stelle. Er wuchs heran, und zeigte außererdentliche Fähigkeiten des Geistes und Fertigkeiten des Körpers, und dabei eine große Biegsamkeit sowohl in seiner Borstellungsart, als in Handlungen und Gebärden. Seine Nachahmungsgabe überstieg allen Glauben. Schon als Unabe ahmte er Personen nach, so daß man sie zu sehen glaubte, ob sie ihm schon an Gestalt, Ulter und Wesen wöllig unähnlich und unter einander verschieden waren. Dabei sehste es ihm nicht an der Gabe, sich in die West zu schieden, und sehald er sich einigermaßen seiner Kräfte bewußt war, kand er nichts natürlicher, als seinem Bater zu entsliehen, der, wie die Bernunft des Anaben zunahm und seine Geschicklichkeit sich vermehrte, ihnen nech durch harte Begegnung nachzuhelsen für nöthig fand.

Wie glücklich fühlte sich ber lose Knabe nun in ber freien Welt, ta ihm seine Eulenspiegelspossen überall eine gute Aufnahme verschafften! Sein guter Stern führte ihn zuerst in der Fastnachtszeit in ein Aloster, wo er, weil eben der Pater, der die Umgänge zu besorgen und durch geistliche Massferaden die christliche Gemeinde zu ergögen hatte, gestorben war, als ein hülfreicher Schutzengel auftrat. Auch übernahm er sogleich die Rolle Gabriels in der Verfündigung, und mißsiel dem hübschen Mädchen nicht, die als Maria seinen obligeanten Gruß, mit äußerlicher Tennuth und innerlichem Stelze, sehr zierlich aufnahm. Er spielte darauf successive in den Mösterien die wichtigsten Rollen und wußte sich nicht wenig, da er endlich gar als Heiland der Welt verspettet, geschlagen und ans Kreuz gebestet wurde.

Einige Kriegsfnechte mochten bei tiefer Gelegenheit ihre Rollen gar zu natürtich spielen; taher er sie, um sich auf tie schicklichste Weise an ihnen zu rächen, bei Gelegenheit bes jüngsten Gerichts in tie prächtigsten Kleiter von Kaisern und Königen steckte und ihnen in dem Angenblicke, da sie, mit ihren Rollen sehr wohl zusrieden, auch in dem Hingenblicke, da sie, mit ihren Rollen sehr wohl zusrieden, auch in dem Hingenblicke, da sie, mit ihren Rollen sehr wohlt zusrieden, auch in dem Hingenblicke, da sie herzeich dem Echritt nahmen, unvernnthet in Teuselsgestalt begegnete und sie mit der Dsengabel, zur herzlichsten Erbanung sämmtlicher Zuschauer und Bettler, weiblich durchtrosch, und undarmherzig zurück in die Grube stürzte, wo sie sich von einem berverdrüngenden Feuer auss übelste empfangen sahen.

Er war flug genug einzusehen, baß tie gefrönten Häupter sein freches Unternehmen nicht wohl vermerken und selbst vor seinem

privilegurten Unfläger = und Schergenamte feinen Refpect baben murben; er machte sich baber, noch ebe bas tausendjährige Reich anging, in aller Stille bavon, und ward in einer benachbarten Stadt von einer Befellichaft, die man damals Rinder der Freude nannte, mit offenen Urmen aufgenommen. Es waren verständige, geistreiche, lebhafte Menschen, die mobl einsaben, daß die Summe unserer Erifteng, durch Bernunft bividirt, niemals rein aufgehe, sondern daß immer ein wunderlicher Bruch übrig bleibe. Diesen hinderlichen, und wenn er fich in die ganze Masse vertheilt, gefährlichen Bruch fuchten fie zu bestimmten Zeiten vorsätzlich loszuwerben. Sie waren Ginen Tag ber Woche recht ausführlich Rarren, und straften an temfelben medfelfeitig durch allegorische Borftellungen, mas fie mahrend ber übrigen Tage an sich und andern Närrisches bemerkt hatten. War Diese Art gleich rober, als eine Folge von Ausbildung, in welcher ber sittliche Mensch sich täglich zu bemerken, zu warnen und zu strafen pflegt, so war sie boch luftiger und sicherer: benn indem man einen gewissen Schoofnarren nicht verlängnete, so tractirte man ihn auch nur für bas, mas er mar, auftatt bag er auf tem andern Wege, burch Sulfe bes Gelbstbetrugs, oft im Saufe gur Berrichaft gelangt und Die Bernunft gur heimlichen Anechtschaft zwingt, die sich einbildet, ihn lange verjagt zu haben. Die Narrenmaste ging in ber Gesellschaft herum, und jedem mar erlaubt, sie an seinem Tage, mit eigenen over fremden Uttributen, charafteristisch auszuzieren. In der Carnevalszeit nahm man sich die größte Freiheit, und wetteiferte mit ber Bemühung ber Beistlichen, bas Bolf zu unterhalten und anzuziehen. Die feierlichen und allegorischen Aufzüge von Tugenden und Laftern, Künften und Biffenschaften, Welttheilen und Jahrszeiten versinnlichten bem Bolte eine Menge Begriffe und gaben ihm Ideen entfernter Gegenstände, und fo maren diese Scherze nicht ohne Augen, da von einer andern Seite Die geistlichen Mummereien mur einen abgeschmachten Aberglauben noch mehr befestigten.

Der junge Serlo war auch hier wieder ganz in seinem Elemente: eigentliche Erfindungsfraft hatte er nicht, dagegen aber das größte Geschick, was er vor sich sand, zu nuten, zurecht zu stellen und scheindar zu machen. Seine Einfälle, seine Nachahmungsgade, ja sein beißender Wit, den er wenigstens Einen Tag in der Woche völlig frei, selbst gegen seine Wohlstäter, üben durfte, machte ihn der ganzen Gesellschaft werth, ja unentbehrlich.

Doch trieb ihn seine Unruhe balt aus rieser vertheithaften lage in andere Gegenden seines Baterlandes, wo er wieder eine neue Schule durchzugeben batte. Er kam in den gebildeten, aber auch bildlesen Theil von Denkschland, wo es zur Berehrung des Guten und Schönen zwar nicht an Wahrheit, aber oft an Geist gebricht: er konnte mit seinen Masken nichts mehr ausrichten, er nußte suchen auf Herz und Gemüth zu wirken. Um kurze Zeit hielt er sich dei kleinen und großen Gesell schaften auf, und merkte bei dieser Gelegenheit sämmtlichen Stücken und Schauspielern ihre Eigenbeiten ab. Die Monotonie, die damals auf dem bentschen Theater herrschte, den albernen Fall und Alang der Alexandriner, den geschraubt platten Dialog, die Trockenheit und Gemeinheit der uns mittelbaren Sittenprediger hatte er balt gesast und zugleich bemerkt, was rührte und gesiel.

Richt Eine Rolle ber gangbaren Stücke, sondern Die gangen Stücke blieben leicht in seinem Gerächtniß, und zugleich ber eigenthümliche Ten bes Echauspielers, ber fie mit Beifall vorgetragen batte. Run fam er zufälligerweise auf seinen Streifereien, ba ihm bas Weld völlig ausge. gangen war, zu tem Ginfall, allein gange Stude, befonders auf Erelbofen und in Dörfern vorzustellen und sich dadurch überall sogleich Unterhalt und Nachtguartier zu verschaffen. In jeder Schenke, jedem Zimmer und Garten war fein Theater gleich aufgeschlagen; mit einem schelmischen Ernst und ausdeinendem Enthusiasmus wußte er die Einbildungsfraft seiner Bufcbauer zu gewinnen, ihre Sinne zu täuschen und vor ihren offenen Augen einen alten Edyrant zu einer Burg, und einen Fächer zum Dolche um gufdaffen. Geine Jugendwärme erfette ben Mangel eines tiefen Gefühls; feine Beftigfeit ichien Starfe und feine Schmeichelei Bartlichfeit. Diejenigen, Die das Theater schon kannten, erinnerte er an alles, was sie gesehen und gehört hatten, und in den übrigen erregte er eine Ahnung von etwas Wunderbarem und den Wunsch, näher damit befannt zu werden. an einem Orte Wirfung that, verfehlte er nicht am andern zu wiederboten, und hatte die herzlichste Schatenfrende, wenn er alle Menschen auf gleiche Beise aus bem Stegreife zum besten haben fonnte.

Bei seinem lebhaften, freien und durch nichts gehinderten Geist verstefferte er sich, indem er Rollen und Stücke oft wiederholte, sehr geschwind. Bald recitirte und spielte er dem Sinne gemäser, als die Muster, die er ansangs nur nachgeabmt hatte. Auf diesem Wege kam

er nach und nach bazu, natürlich zu spielen und boch immer verstellt zu sein: er schien hingerissen, und lauerte auf ben Effect, und sein größter Stolz war, die Menschen stusenweise in Bewegung zu setzen. Selbst bas tolle Handwerf, bas er trieb, nöthigte ihn balt nit einer gewissen Mäßigung zu versahren und so lernte er, theils gezwungen, theils aus Instinct, bas, wovon so wenig Schauspieler einen Begriff zu haben scheinen, mit Organ und Gebärden öbenomisch zu sehn.

So wußte er selbst rohe und unfreundliche Menschen zu bändigen und sitr sich zu interessiren. Da er überall mit Nahrung und Obdach zufrieden war, jedes Geschenk dankbar annahm, das man ihm reichte, ja manchmal gar das Gelt, wenn er dessen nach seiner Meinung genug hatte, ausschlug, so schicke man ihn mit Empschlungsschreiben einander zu, und so wanderte er eine ganze Zeit von einem Edelhose zum andern, wo er manches Vergnügen erregte, manches genoß und nicht ohne die angenehmsten und artigsten Abentener blieb.

Bei ber innerlichen Ralte seines Gemüthes liebte er eigentlich niemant; bei ter Klarheit feines Blicks konnte er niemant achten: benn er fah nur immer bie äußern Eigenheiten ber Menschen und trug sie in seine mimische Sammlung ein. Dabei aber mar feine Gelbstigfeit äußerft beleidigt, wenn er nicht jedem gefiel, und wenn er nicht überall Beifall erregte. Wie tiefer zu erlangen sen, barauf hatte er nach und nach so genau Ucht gegeben und hatte feinen Ginn fo geschärft, bag er nicht allein bei feinen Darstellungen, sondern auch im gemeinen Leben nicht mehr anders als ichmeideln konnte. Und fo arbeitete feine Gemuthsart, fein Talent und seine Lebensart bergestalt wechselsweise gegen einander, bag er fich unvermerkt zu einem vollkommenen Schauspieler ausgebildet fah. Ja, burch eine seltsam icheinende, aber gang natürliche Wirfung und Wegenwirfung, ftieg burch Einficht und Nebung feine Recitation, Declamation und fein Webarbenfpiel zu einer hohen Stufe von Wahrheit, Freiheit und Dffenheit, indem er im Leben und Umgang immer heimlicher, fünstlicher, ja verstellt und ängstlich zu werden schien.

Von seinen Schickseln und Abenteuern sprechen wir vielleicht an einem andern Orte, und bemerken hier nur so viel, daß er in späteren Zeiten, da er schen ein gemachter Mann, im Besitz von entschiedenem Namen und in einer sehr guten, obzleich nicht sesten Lage war, sich angewöhnt hatte, im Gespräch auf eine seine Weise, theils ironisch, theils

ipöttisch, ten Sephisten zu machen, und baburch sast jede ernsthafte Unterhaltung zu zerstören. Besonders gedrauchte er diese Manier gegen Wilhelmen, sodald dieser, wie es ihm oft begegnete, ein allgemeines theoretisches Gespräch anzusnüpfen Lust hatte. Demungeachtet waren sie sehr gern beisammen; indem durch ihre beiderseitige Denkart die Unterhaltung lebhaft werden mußte. Wilhelm wünschte, alles aus den Begriffen, die er gesast hatte, zu entwickeln, und wellte die Kunst in einem Zusammenhause behandelt haben: er wellte ausgesprochene Regeln sessiall verdiene; genug, er behandelte alles auf das ernstlichste. Serle hingegen nahm die Sache sehr leicht, und indem er niemals direct auf eine Frage antwertete, wußte er durch eine Geschichte oder einen Schwank die artigste und vergnüglichste Erläuterung beizubringen, und die Gesellschaft zu unterrichten, indem er sie erheiterte.

### Ueunzehntes Capitel.

Indem nun Withelm auf tiefe Weise fehr angenehme Stunden gu brachte, befanden sich Melina und die übrigen in einer desto verdrieklichern Lage. Sie erschienen unserm Freunde manchmal wie bose Beifter und machten ihm nicht blok durch ihre Gegenwart, sondern auch oft durch flämische Gefichter und bittere Reven einen verdieflichen Augenblick. Serlo hatte sie nicht einmal zu Gaftrollen gelaffen, geschweige bag er ihnen Hoffmung zum Engagement gemacht hätte, und hatte bemungeachtet nach und nach ihre fämmtlichen Fähigfeiten kennen gelernt. Go oft fich Schaufpieler bei ihm gesellig versammelten, hatte er die Bewohnheit lefen zu laffen, und manchmal selbst mitzulesen. Er nahm Stücke vor, Die noch gegeben werden sollten, die lange nicht gegeben waren, und zwar meistens nur theilmeife; fo ließ er auch nach feiner erften Aufführung Stellen, bei renen er etwas zu erinnern hatte, wiederholen, vermehrte dadurch die Einsicht der Schauspieler, und verstärfte ihre Sicherheit, den rechten Puntt zu treffen. Und wie ein geringer, aber richtiger Verstand mehr, als ein verworrenes und ungeläutertes Benie zur Zufriedenheit anderer wirfen fann, jo erhob er mittelmäßige Talente burch bie beutliche Ginficht, Die er ihnen unmerklich verschaffte, zu einer bewundernswürdigen Fähigkeit.

Nicht wenig trug bazu bei, daß er auch Gebichte lesen ließ, und in ihnen bas Gefühl jenes Reizes erhielt, ben ein wohl vorgetragener Rhythmus in unserer Seele erregt, anstatt baß man bei andern Gesellschaften schon ansing, nur biejenige Prosa vorzutragen, wozu einem jeden der Schnabel gewachsen war.

Bei solchen Gelegenheiten hatte er auch die sämmtlichen angekommenen Schauspieler kennen lernen, das was sie waren und was sie werden konnten, benrtheilt, und sich in der Stille vorgenommen, von ihren Talenten bei einer Revolution, die seiner Gesellschaft drohte, sogleich Bortheil zu ziehen. Er ließ die Sache eine Weile auf sich beruhen, lehnte alle Intercessionen Wilhelms für sie mit Achselzucken ab, dis er seine Zeit ersah, und seinem jungen Freunde ganz unerwartet den Borschlag that, er solle doch selbst bei ihm auß Theater gehen, und unter dieser Bedingung wolle er auch die übrigen engagiren.

Die Leute müffen also boch so unbrauchbar nicht seyn, wie Sie mir solche bisher geschildert haben, versetzte ihm Wilhelm, wenn sie jetzt auf einmal zusammen angenommen werden können, und ich bächte, ihre Talente müßten auch ohne mich dieselbigen bleiben.

Serlo eröffnete ihm darauf, unter dem Siegel der Berschwiegenheit, seine Lage, wie sein erster Liebhaber Miene mache, ihn bei der Erneuerung des Contracts zu steigern, und wie er nicht gesinnt sen, ihm nachzugeben, besonders da die Gunst des Publicums gegen ihn so groß nicht mehr sen. Ließe er diesen gehen, so würde sein ganzer Anhang ihm folgen, wodurch denn die Gesellschaft einige gute, aber auch einige mittelmäßige Glieder verlöre. Hierauf zeigte er Wilhelmen, was er dagegen an ihm, an Laertes, dem alten Polterer und selbst an Frau Melina zu gewinnen hosse. Ja, er versprach, dem armen Bedanten als Juden, Minister, und überhaupt als Bösewicht einen entschiedenen Beisall zu verschaffen.

Wilhelm stutte und vernahm ben Bortrag nicht ohne Unruhe, und nur um etwas zu sagen, versetzte er, nachdem er tief Athem geholt hatte: Sie sprechen auf eine sehr freundliche Weise nur von dem Guten, was Sie an uns sinden und von uns hoffen; wie sieht es denn aber mit den schwachen Seiten aus, die Ihrem Scharssinne gewiß nicht entgangen sind?

Die wollen wir bald burch Fleiß, Uebung und Nachbenken zu starten Seiten machen, versetzte Serlo. Es ift unter euch allen, bie ihr benn

toch nur Naturalisten und Pfuscher sent, keiner, ber nicht mehr oder weniger Hoffnung von sich gäbe; benn so viel ich alle beurtheilen kann, so ist kein einziger Stock barunter, und Stöcke allein sind die Unversbessellichen, sie mögen nun aus Eigenbünkel, Dummheit oder Hypochondrie ungelenk und unbiegsam sehn.

Serlo legte barauf mit wenigen Worten bie Bedingungen bar, die er machen könne und wolle, bat Wilhelmen um schleunige Entscheidung und verließ ihn in nicht geringer Unruhe.

Bei ber wunderlichen und gleichsam nur zum Scherz unternommenen Arbeit jener fingirten Reisebeschreibung, Die er mit Laertes zusammensetzte, war er auf die Zustände und bas tägliche Leben ber wirklichen Welt aufmerkfamer geworden, als er sonst gewesen war. Er begriff jetzt selbst erft tie Absicht tes Vaters, als er ihm tie Führung tes Journals so lebhaft empfohlen; er fühlte zum erstenmal, wie angenehm und nützlich es sehn könne, sich zur Mittelsperson so vieler Gewerbe und Bedürfnisse ju machen, und bis in die tiefften Gebirge und Wälter bes festen Landes Leben und Thätigkeit verbreiten zu helfen. Die lebhafte Sanbelsftadt, in der er sich befand, gab ihm bei der Unruhe des Laertes, der ihn überall mit berumschleppte, ben anschaulichsten Begriff eines großen Mittelpunftes, woher alles ausflieft und wohin alles zurückfehrt, und es war bas erstemal, bag sein Geift im Anschauen biefer Art von Thätigkeit sich wirklich ergötzte. In tiefem Zustande hatte ihm Serlo ben Antrag gethan, und feine Bunfche, feine Reigung, fein Butrauen auf ein angeborenes Talent, und feine Verpflichtung gegen bie bulflose Gesellschaft wieder rege gemacht.

Da steh' ich nun, sagte er zu sich selbst, abermals am Scheitewege zwischen ten beiten Frauen, tie mir in meiner Jugend erschienen: tie eine sieht nicht mehr so fümmerlich aus wie damals, und die andere nicht so prächtig. Der einen wie der andern zu solgen sühlst du eine Art von innerm Beruf, und von beiden Seiten sind die außern Anlässe start genug; es scheint dir unmöglich, dich zu entscheiden; du wünschest, daß irgend ein llebergewicht von außen deine Wahl bestimmen möge, und doch, wenn du dich recht untersuchst, so sind es nur äußere Umstände, die dir eine Neigung zu Gewerb, Erwerb und Besitz einslößen, aber dein innerstes Bedürfniß erzeugt und nährt den Wunsch, die Aulagen, die in dir zum Guten und Schönen ruben mögen, sie seven förperlich oder

geistig, immer mehr zu entwickeln und auszubilden. Und muß ich nicht bas Schickfal verehren, bas mich ohne mein Zuthun hierher an bas Ziel aller meiner Wünfde führt? Geschieht nicht alles, was ich mir ehemals ausgebacht und vorgesett, nun zufällig ohne mein Mitwirfen? Conberbar genug! Der Mensch scheint mit nichts vertrauter zu senn, als mit seinen Hoffnungen und Wünschen, Die er lange im Bergen nährt und bewahrt, und bod, wenn fie ihm nun begegnen, wenn fie fich ihm gleichsam aufdringen, erfennt er sie nicht und weicht vor ihnen zurück. Alles, was ich mir seit jener unglücklichen Nacht, die mich von Mariannen entfernte, nur träumen ließ, steht vor mir und bietet sich mir selbst an. Bierher wollt' ich flüchten und bin fachte hergeleitet worben; bei Gerlo wollt' ich unterzufommen suchen, er sucht nun mich und bietet mir Bedingungen an, Die ich als Anfänger nie erwarten fonnte. War es benn bloß Liebe 311 Mariannen, Die mich ans Theater fesselte? ober mar es Liebe gur Kunft, Die mich an bas Marchen festfnüpfte? War jene Aussicht, jener Ausweg nach ber Bühne blog einem unordentlichen, unruhigen Menfchen willtommen, ber ein Leben fortzusetzen munichte, bas ihm bie Verhältniffe ber bürgerlichen Welt nicht gestatteten? ober war es alles anders, reiner. wirdiger? Und was follte bich bewegen fonnen, beine bamaligen Gefin= nungen zu andern? Saft bu nicht vielmehr bisher felbst unwissent beinen Plan verfolgt? ift nicht jetzt ber letzte Schritt noch mehr zu billigen, ba feine Rebenabsichten babei im Spiele fint, und ba bu zugleich ein feierlich gegebenes Wort halten, und bich auf eine eble Weise von einer schweren Schuld befreien famift?

Alles, was in seinem Herzen und seiner Einbildungsfraft sich bewegte, wechselte nun auf das lebhafteste gegen einander ab. Daß er seine Mignon behalten könne, daß er den Harsner nicht zu verstoßen brauche, war kein kleines Gewicht auf der Wagschale, und dech schwankte sie noch hin und wieder, als er seine Freundin Aurelie gewohnterweise zu besuchen ging.

# Bwanzigstes Capitel.

Er fant sie auf ihrem Ruhebette; sie schien stille. Glauben Sie noch morgen spielen zu können? fragte er. D ja, versetzte sie lebhaft; Sie wissen, baran hindert mich nichts. Wenn ich nur ein Mittel wüßte, den Beifall unseres Parterre's von mir abzulehnen: sie meinen es gut und werden mich nech umbringen. Vorgestern dacht' ich, das Herz müßte mir reißen! Soust tonnt' ich es wohl seizen, wenn ich mir selbst gesiel; wenn ich lange studirt und mich vorbereitet hatte, dann freute ich mich, wenn das willsommene Zeichen, nun seh es gelungen, von allen Enden wiedertönte. Jest sag' ich nicht, was ich will, nicht wie ich's will; ich werde hingerissen, ich verwiere mich, und mein Spiel macht einen weit größern Gindruck. Der Beisall wird lauter, und ich denke: Wäßtet ihr, was euch entzückt! Die dunkeln, heftigen, undestimmten Anklänge rühren euch, zwingen euch Bewunderung ab, und ihr fühlt nicht, daß es die Schmerzenstöne der Unglücklichen sind, der ibr euer Behlwollen geschenkt habt.

Hent frih hab' ich geternt, jetzt wiederholt und versincht; ich bin milte, zerbrochen, und mergen geht es wieder von vorne an. Mergen Abend soll gespielt werden. So schlepp' ich mich hin und ber; es ist mir langweilig aufzustehen und verdrießtich zu Bette zu gehen. Alles macht einen ewigen Cirfel in mir. Dann treten die leidigen Tröstungen vor mir auf, dann werf' ich sie weg, und verwünsche sie. Ich will mich nicht ergeben, nicht der Nothwendigseit ergeben! — Warum soll das nothwendig seyn, was mich zu Grunde richtet? Könnt' es nicht auch anders seyn? Ich nuß es eben bezahten, daß ich eine Teutsche bin; es ist der Charafter der Teutschen, daß sie über allem schwer werden, daß alles über ihnen schwer wird.

D, meine Freundin, siel Wilhelm ein, könnten Sie boch aufhören, selbst den Tolch zu schärsen, mit dem Sie sich unablässig verwunden! Bleibt Ihnen denn nichts? ist denn Ihre Jugend, Ihre Gestalt, Ihre Gesundheit, sint Ihre Talente nichts? Wenn Sie ein Gut ohne Ihr Verschulden verloren haben, müssen Sie denn alles übrige hinterdrein werfen? Ist das auch nothwendig?

Sie schwieg einige Angenblicke, dann suhr sie auf: Ich weiß es wohl, daß es Zeitverderb ist; nichts als Zeitverderb ist die Liebe! Was hätte ich nicht thun können! thun sollen! Rum ist alles rein zu nichts geworden. Ich bin ein armes verliebtes Geschöpf, nichts als verliebt! Haben Sie Mitseiden mit mir! bei Gott, ich bin ein armes Geschöpf!

Sie versanf in sich, und nach einer furzen Pause rief sie beftig aus: Ihr seut gewohnt, daß sich ench alles an den Hals wirft. Nein, ihr tönnt es nicht fühlen! fein Mann ist im Stande, den Werth eines Weibes zu fühlen, das sich zu ehren weiß! Bei allen heiligen Engeln, bei allen Bildern der Seligkeit, die sich ein reines, gutmüthiges Herz erschafft, es ist nichts Himmlischeres als ein weibliches Wesen, das sich dem geliebten Manne hingiebt! Wir sind kalt, stolz, hoch, klar, klug, wenn wir verdienen, Weiber zu heißen; und alle diese Borzüge legen wir euch zu Füßen, sobald wir lieben, sobald wir hoffen, Gegenliebe zu erwerben. D, wie hab' ich mein ganzes Dasehn so mit Wissen und Willen weggeworsen! Aber nun will ich auch verzweiseln, absichtlich verzweiseln: es soll kein Blutstropsen in mir sehn, der nicht gestraft wird, keine Faser, die ich nicht peinigen will. Lächeln Sie nur, lachen Sie nur über den theatralischen Auswand von Leidenschaft!

Fern war von unserm Freunde jede Anwandlung des Lachens. Der entsetzliche, halb natürliche, halb erzwungene Zustand seiner Freundin peinigte ihn nur zu sehr. Er empfand die Foltern der unglücklichen Anspannung mit; sein Gehirn zerrüttete sich, und sein Blut war in einer sieberhaften Bewegung.

Sie war aufgestanden und ging in der Stube hin und wieder. Ich sage mir alles vor, rief sie aus, warum ich ihn nicht lieben sollte. Ich weiß auch, daß er es nicht werth ist; ich wende mein Gemüth ab, dahin und dorthin, beschäftige mich, wie es nur gehen will. Bald nehm' ich eine Rolle vor, wenn ich sie auch nicht zu spielen habe; ich übe die alten, die ich durch und durch senne, sleißiger und fleißiger ins einzelne, und übe und übe! — Mein Freund, mein Vertrauter, welche entsetzliche Arbeit ist es, sich mit Gewalt von sich selbst zu entsernen! Mein Verstand leidet, mein Gehirn ist so angespannt; um mich vom Wahnsinne zu retten, überslass' ich mich wieder dem Gefühle, daß ich sihn siebe. Ia, ich sieb' ihn, ich sieb' ihn! rief sie unter tausend Thränen, ich lieb' ihn, und so will ich sterden.

Er faßte sie bei ber Hand, und bat sie auf das inständigste, sich nicht selbst aufzureiben. D, sagte er, wie sonderbar ist es, daß bem Menschen nicht allein so manches Unmögliche, sondern auch so manches Mögliche versagt ist! Sie waren nicht bestimmt, ein treues Herz zu sinden, das Ihre ganze Glückseligkeit würde gemacht haben. Ich war dazu bestimmt, das ganze Heil meines Lebens an eine Unglückliche sestzufnüpsen, die ich durch die Schwere meiner Treue wie ein Rohr zu Boden zog, ja vielleicht gar zerbrach.

Er hatte Anrelien seine Geschichte mit Mariannen vertraut, und konnte sich also jetzt darauf beziehen. Sie sah ihm starr in die Augen und fragte: Können Sie sagen, daß Sie noch niemals ein Weib betrogen, daß Sie keiner mit leichtsinniger Galanterie, mit frevelhafter Betheurung, mit herzlockenden Schwüren ihre Gunst abzuschmeicheln gesucht?

Das fann ich, versetzte Withelm, und zwar ohne Ruhmredigkeit; benn mein Leben war sehr einfach, und ich bin selten in die Versuchung gerathen, zu versuchen. Und welche Warmung, meine schöene, meine edle Freundin, ist mir der traurige Zustand, in den ich Sie versetzt sehe! Rehmen Sie ein Gelübde von mir, das meinem Herzen ganz angemessen ist, das durch die Rührung, die Sie mir einflösten, sich bei mir zur Sprache und Form bestimmt, und durch diesen Augenblick geheitigt wird: jeder stüchtigen Neigung will ich widerstehen, und selbst die ernstlichsten in meinem Busen bewahren; sein weibliches Geschöpf sell ein Vesenutniß der Liebe von meinen Lippen vernehmen, dem ich nicht mein ganzes Leben widmen kann!

Sie sah ihn mit einer wilden Gleichgüttigkeit an, und entfernte sich, als er ihr die hand reichte, um einige Schritte.

Es ist nichts baran gelegen! rief sie. So viel Weiberthränen mehr ober weniger, die See wird barum boch nicht wachsen. Doch, fuhr sie fort, unter Tausenden Eine gerettet, bas ist boch etwas, unter Tausenden Einen Redlichen gesunden, bas ist anzunehmen! Wifsen Sie auch, was Sie versprechen?

Ich weiß es, versetzte Wilhelm lächelnt, und hielt seine Hand hin. Ich nehm' es an, versetzte sie, und machte eine Bewegung mit ihrer Rechten, so raß er glaubte, sie würde die seine fassen; aber schnell suhr sie in die Tasche, riß den Tolch blitzgeschwind beraus und suhr mit Spitze und Schneide ihm rasch über die Hand weg. Er zog sie schnell zurück, aber schon lief das Blut herunter.

Man muß end Männer scharf zeichnen, wenn ihr merken sollt, rief sie mit einer wilden Heiterkeit aus, die bald in eine hastige Geschäftigkeit überging. Sie nahm ihr Schunpftuch und untwickelte seine Hand damit, um das erste hervordringende Blut zu stillen. Verzeihen Sie einer Haldwahnstinnigen, rief sie aus, und lassen Sie sich diese Tropsen Bluts nicht renen! Ich bin versöhnt, ich bin wieder bei mir selber. Auf meinen Unieen will ich Abbitte ihnn; lassen Sie mir den Trost, Sie zu heiten!

Sie eilte nach ihrem Schranke, holte Leinwand und einiges Geräth, stillte das Blut und besah die Bunde sorgfältig. Der Schnitt ging durch den Ballen gerade unter dem Daumen, theilte die Lebenslinie und lief gegen den kleinen Finger aus. Sie verband ihn still und mit einer nachdenklichen Bedeutsamkeit in sich gekehrt. Er fragte einigemal: Beste, wie konnten Sie Ihren Freund verletzen?

Still! erwiederte fie, indem fie den Finger auf den Mund legte, ftill!

# Fünftes Buch.

# Erftes Capitel.

So hatte Wilhelm zu seinen zwei kaum geheulten Wunten abermals eine frische dritte, die ihm nicht wenig unbequem war. Aurelie wollte nicht zugeben, daß er sich eines Wundarztes bediente; sie selbst verbant ihn unter allerlei wunderlichen Reden, Ceremonien und Sprüchen, und setzte ihn dadurch in eine sehr peintliche Lage. Toch nicht er allein, sondern alle Personen, die sich in ihrer Nähe befanden, litten durch ihre Unruhe und Sonderbarkeit; niemand aber mehr als der kleine Felix. Das lebhaste Kind war unter einem solchen Druck höchst ungeduldig und zeigte sich immer unartiger, je mehr sie es tadelte und zurecht wies.

Der Anabe gefiel sich in gewissen Eigenheiten, die man auch Unarten zu nennen pflegt, und die sie ihm keineswegs nachzusehen gedachte. Er trank zum Beispiel lieber aus der Flasche als aus dem Glase, und offendar schweckten ihm die Speisen aus der Schüssel besser als von dem Teller. Eine solche Unschieklichkeit wurde nicht übersehen, und wenn er num gar die Thüre aufließ oder zuschlug, und wenn ihm etwas besohlen wurde, entweder nicht von der Stelle wich oder ungestilm daven raumte, so mußte er eine große Lection anhören, ohne daß er darauf ze einige Besserung hätte spüren lassen. Vielmehr schien die Neigung zu Auretien sich täglich mehr zu verlieren; in seinem Tone war nichts Järtliches, wenn er sie Neutrer nannte, er hing vielmehr seidenschaftlich an der alten Umme, die ihm denn freisich allen Willen ließ.

Aber auch biese war seit einiger Zeit so frank geworden, daß man sie aus dem Hause in ein stilles Quartier bringen nußte, und Getig hätte sich ganz allein gesehen, wäre nicht Mignon auch ihm als ein liebevoller Schutzeist erschienen. Auf das artigste unterhielten sich beide Kinder mit

einander; sie lehrte ihm fleine Lieder, und er, der ein sehr gutes Gedächtniß hatte, recitirte fie oft zur Berwunderung ber Zuhörer. Auch wollte fie ihm bie Landfarten erflären, mit benen fie sich noch immer fehr abgab, wobei fie jedoch nicht mit ter besten Methode verfuhr: benn eigentlich schien sie bei ben Ländern fein besonderes Interesse zu haben, als ob fie kalt ober warm seyen. Bon ben Weltpolen, von bem schrecklichen Eife baselbst, und von ber zunehmenden Barme, je mehr man sich von ihnen entfernte, wußte fie fehr gut Rechenschaft zu geben. Wenn jemand reiste, fragte fie nur, ob er nach Rorten ober nach Guten gebe, und bemühte fich, die Wege auf ihren fleinen Karten aufzufinden. Besonders wenn Wilhelm von Reisen sprach, war sie sehr aufmerksam, und schien fich immer zu betrüben, sobald bas Gespräch auf eine andere Materie überging. Go wenig man fie bereben fonnte, eine Rolle zu übernehmen, ober auch nur, wenn gespielt murbe, auf bas Theater zu geben, so gern und fleißig lernte sie Doen und Lieder auswendig, und erregte, wenn sie ein foldes Gericht, gewöhnlich von ber ernsten und feierlichen Urt, oft unvermuthet wie aus bem Stegreife beclamirte, bei jebermann Erstaunen.

Serlo, der auf jede Spur eines aufteimenden Talentes zu achten gewohnt war, suchte sie aufzumuntern; am meisten aber empfahl sie sich ihm durch einen sehr artigen, mannichfaltigen und manchmal selbst muntern Gesang. Und auf eben diesem Wege hatte sich der Harfenspieler seine Gunft erworben.

Zerlo, ohne selbst Genie zur Musik zu haben ober irgend ein Instrument zu spielen, wußte ihren hohen Werth zu schätzen; er suchte sich so oft als möglich biesen Genuß, ber mit keinem andern verglichen werden kann, zu verschaffen. Er hatte wöchentlich einmal Concert, und nun hatte sich ihm burch Mignon, ben Harsenspieler und Laertes, ber auf ber Violine nicht ungeschicht war, eine wunderliche kleine Hauscapelle gebiltet.

Er pflegte zu sagen: Der Meusch ist so geneigt, sich mit bem Gemeinsten abzugeben, Geist und Sinne stumpsen sich so leicht gegen bie Eindrücke bes Schönen und Vollkommenen ab, bag man die Fähigkeit, es zu empfinden, bei sich auf alle Weise erhalten sollte. Denn einen solchen Genuß kann niemand ganz entbehren, und nur die Ungewohnheit otwas Gutes zu genießen ist Ursache, baß viele Menschen schon am Albernen und Abgeschmackten, wenn es nur nen ist, Vergnügen sinden.

Man sollte, sagte er, alle Tage wenigstens ein kleines Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches Gemälde sehen, und wenn es möglich zu machen wäre, einige vernünftige Worte sprechen.

Bei diesen Gesimmugen, die Serlo gewissermaßen natürlich waren, konnte es den Personen, die ihn umgaben, nicht an angenehmer Unterhaltung sehlen. Mitten in diesem vergnüglichen Zustande brachte man Wilhelmen eines Tages einen schwarzgesiegelten Brief. Werners Petschaft deutete auf eine traurige Nachricht, und er erschraft nicht wenig, als er den Tod seines Baters nur mit einigen Worten angezeigt fand. Nach einer unerwarteten kurzen Krankheit war er aus der Welt gegangen, und hatte seine hänslichen Angelegenheiten in der besten Ordnung hinterlassen.

Diese unwermuthete Nachricht traf Bilhelmen im Innersten: er stühlte tief, wie unempfindlich man oft Freunde und Berwandte, so lange sie sich mit uns des irdischen Ausenthaltes erfreuen, vernachlässigt, und nur dann erst die Bersäumniß bereut, wenn das schöne Berhältniß wenigstens für diesmal aufgehoben ist. Auch konnte der Schmerz über das zeitige Absterden des braven Mannes nur durch das Gefühl gelindert werden, daß er auf der Belt wenig geliebt, und durch die Ueberzengung, daß er wenig genossen habe.

Wilhelms Gedanken wandten sich nun bald auf seine eigenen Verhältnisse, und er fühlte sich nicht wenig bennruhigt. Der Mensch kann in teine gefährlichere Lage versetzt werden, als wenn durch äußere Umstände eine große Beränderung seines Zustandes bewirft wird, ohne daß seine Urt zu empfinden und zu denken darauf vorbereitet ist. Es giebt alsdann eine Epoche ohne Epoche, und es entsteht nur ein besto größerer Wirerspruch, se weniger der Mensch bemerkt, daß er zu dem nenen Zustande noch nicht ausgebildet seh.

Wilhelm sah sich in einem Augenblicke frei, in welchem er mit sich selbst noch nicht einig werden konnte. Seine Gesinnungen waren edel, seine Absichten lauter und seine Borsätze schienen nicht verwerstich. Das alles durst' er sich mit einigem Zutrauen selbst bekennen; allein er hatte Gelegenheit genug gehabt zu bemerken, daß es ihm an Erfahrung sehle, und er legte daher auf die Erfahrung anderer und auf die Resultate, die sie daraus mit Ueberzeugung ableiteten, einen übermäßigen Werth, und kam daturch nur immer mehr in die Irre. Was ihm sehlte, glaubte er am ersten zu erwerben, wenn er alles Denkwürzige, was ihm in Büchern

und im Gespräch vorkommen mochte, zu erhalten und zu sammeln unternähme. Er schrieb daher fremde und eigene Meinungen und Iveen, ja ganze Gespräche, die ihm interessant waren, auf, und hielt leider auf diese Weise das Falsche so gut als das Wahre sest, blieb viel zu lange an Einer Ivee, ja man möchte sagen an Einer Sentenz hängen, und verließ dabei seine natürliche Tent= und Handlungsweise, indem er oft fremden Lichtern als Leitsternen folgte. Aureliens Bitterseit und seines Freundes Laertes kalte Berachtung der Menschen bestachen öfter als billig war, sein Urtheil; niemand aber war ihm gefährlicher gewesen als Jarne, ein Mann, dessen heller Verstand von gegenwärtigen Tingen ein richtiges, strenges Urtheil fällte, dabei aber den Fehler hatte, daß er diese einzelnen Urtheile mit einer Urt von Allgemeinheit aussprach, da doch die Ausspriche des Verstandes eigentlich nur einmal und zwar in dem bestimmtesten Falle gelten, und schon unrichtig werden, wenn man sie auf den nächsten anwendet.

So entfernte sich Wilhelm, indem er mit sich selbst einig zu werden strebte, immer mehr von ter heilsamen Einheit, und bei dieser Verwirrung wart es seinen Leidenschaften um so leichter, alle Zurüstungen zu ihrem Vortheil zu gebrauchen, und ihn über tas, was er zu thun hatte, nur noch mehr zu verwirren.

Serlo benutzte die Todespost zu seinem Bortheil, und wirklich hatte er auch täglich mehr Ursache, an eine andere Einrichtung seines Schauspiels zu denken. Er nufte entweder seine alten Contracte erneuern, wozu er keine große Lust hatte, indem mehrere Mitglieder, die sich für unentbehrlich hielten, täglich unleidlicher wurden, oder er nufte, wohin auch sein Wunsch ging, der Gesellschaft eine ganz neue Gestalt geben.

Dhne selbst in Wilhelmen zu bringen, regte er Aurelien und Phitinen auf; und die übrigen Gesellen, die sich nach Engagement sehnten, ließen unserm Freunde gleichfalls feine Ruhe, so daß er mit ziemlicher Berlegenheit an einem Scheidewege stand. Wer hätte gedacht, daß ein Brief von Wernern, der ganz im entgegengesetzten Sinne geschrieben war, ihn endlich zu einer Entschließung hindrängen sollte! Wir lassen nur den Eingang weg und geben übrigens das Schreiben mit weniger Beränderung.

#### Bweites Capitel.

"So war ce, und so muß es denn auch wohl recht sein, daß jeder bei jeder Gelegenheit seinem Gewerbe nachgeht und seine Thätigseit zeigt. Der gute Alte war kaum verschieden, als auch in der nächsten Viertelstunde schon nichts mehr nach seinem Sinne im Hause geschah. Freunde, Bekannte und Verwandte drängten sich zu, besonders aber alle Menschenarten, die bei solchen Gelegenheiten etwas zu gewinnen haben. Man brachte, man trug, man zahlte, schrieb und rechnete; die einen holten Wein und Kuchen, die andern transen und aßen, niemand sah ich aber ernsthafter beschäftigt, als die Weiber, indem sie die Traner aussuchten.

Du wirst mir also verzeihen, mein Lieber, wenn ich bei dieser Gelegenheit auch an meinen Vertheil dachte, mich deiner Schwester so hülfreich und thätig als möglich zeigte, und ihr, sebald es nur einigermaßen schiellich war, begreistlich machte, daß es munnehr unsere Sache sen, eine Verbindung zu beschleunigen, die unsere Väter aus allzugroßer Umständlichkeit bisher verzögert hatten.

Nun nußt bu aber ja nicht benken, baß es uns eingefallen sen, baß große leere Haus in Besitz zu nehmen. Wir sind bescheidener und ver nünftiger; unsern Plan sollst bu hören. Teine Schwester zieht nach ber Heirath gleich in unser Haus herüber, und sogar auch beine Mutter mit.

Die ist bas möglich? wirst bu sagen: ihr habt ja selbst in bem Reste kaum Plat. Tas ist eben die Kunst, mein Freund! Die geschickte Einrichtung macht alles möglich, und du glaubst nicht, wie viel Plats man findet, wenn man wenig Raum braucht. Tas große Haus verfausen wir, wozu sich sogleich eine gute Gelegenheit darbietet; das daraus gelöste Gelt sell hundertsältige Zinsen tragen.

Ich hoffe, bu bist bamit einverstanden und wünsche, daß du nichts von ben unfruchtbaren Liebhabereien deines Baters und Großvaters geerbt haben mögest. Dieser setzte seine höchste Glückseigkeit in eine Anzahi unscheindarer Kunstwerke, die niemand, ich barf wohl sagen niemand, mit ihm genießen konnte; jener lebte in einer kostbaren Einrichtung, die er niemand mit sich genießen ließ. Wir wollen es anders machen, und ich hoffe deine Beistimmung.

Es ist mahr, ich selbst behalte in unserm ganzen Hause keinen Plats als ben an meinem Schreibepulte, und nech seh' ich nicht ab, we man

künftig eine Wiege hinsetzen will; aber dasur ist der Raum außer dem Hause beste größer: die Kasseehäuser und Clubbs für den Mann, die Spaziergänge und Spaziersahrten für die Frau, und die schenen Lustörter auf dem Lande für beide. Dabei ist der größte Bortheil, daß auch unser runder Tisch ganz besetzt ist, und es dem Bater unmöglich wird, Freunde zu sehen, die sich nur deste leichtsertiger über ihn aushalten, je mehr er sich Mühe gegeben hat, sie zu bewirthen.

Nur nichts lleberflüffiges im Hause! nur nicht zu viel Möbeln, Geräthschaften, nur keine Autsche und Pferbe! Nichts als Gelb und bann auf eine vernünftige Weise jeden Tag gethan, was dir beliebt! Nur keine Garderobe, immer das Neueste und Beste auf dem Leibe! Der Mann mag seinen Rock abtragen und die Fran den ihrigen vertrödeln, sobald er nur einigermaßen aus der Mode kommt. Es ist mir nichts unerträglicher, als so ein alter Kram von Besitzthum. Wenn man mir den kostbarsten Edelstein schenken wollte, mit der Bedingung, ihn täglich am Finger zu tragen, ich würde ihn nicht annehmen; denn wie läst sich bei einem todten Capital nur irgend eine Freude denken? Das ist also mein lustiges Glaubensbekenntniß: seine Geschäfte verrichtet, Geld geschafft, sich mit den Seinigen lustig gemacht, und um die übrige Welt sich nicht mehr bekümmert, als in sofern man sie nutzen kann.

Run wirst bu aber sagen: Wie ist benn in eurem saubern Plane an mich gedacht? Wo soll ich untersommen, wenn ihr mir das väterliche Haus verkauft, und in dem eurigen nicht der mindeste Raum übrig bleibt?

Das ift freilich der Hauptpunkt, Brüderchen, und auf den werd' ich bir gleich dienen können, wenn ich dir vorher das gebührende Lob über beine vortrefflich angewandte Zeit werde entrichtet haben.

Sage nur, wie hast bu es angefangen, in so wenig Wochen ein Kenner aller nützlichen und interessanten Gegenstände zu werden? So viel Fähigkeiten ich an dir kenne, hätte ich dir solche Aufmerksamkeit und solchen Fleiß nicht zugetraut. Dein Tagebuch hat uns überzeugt, mit welchem Nutzen du die Reise gemacht hast; die Beschreibung der Eisenund Kupferhämmer ist vortrefslich und zeigt von vieler Einsicht in die Sache. Ich habe sie ehemals auch besucht; aber meine Relation, wenn ich sie dagegen halte, sieht sehr stümpermäßig aus. Der ganze Brief iber die Leinwandsabrikation ist lehrreich und die Anmerkung über die

Concurrenz sehr treffent. An einigen Orten hast du Fehler in der Ardition gemacht, die jedoch sehr verzeihlich sind.

Was mich aber und meinen Bater am meisten und höchsten freut, sind beine gründlichen Einsichten in die Bewirthschaftung und besonders in die Verbesserung der Feldgüter. Wir haben Hoffnung, ein großes Gut, das in Sequestration liegt, in einer sehr sruchtbaren Gegend zu erkausen. Wir wenden das Geld, das wir aus dem väterlichen Hause lösen, dazu an; ein Theil wird geborgt, und ein Theil kann stehen bleiben; und wir rechnen auf dich, daß du dahin ziehst, den Verbesserungen vorstehst, und so kann, um nicht viel zu sagen, das Gut in einigen Jahren um ein Drittel an Werth steigen; man verkaust es wieder, sucht ein größeres, verbessert und handelt wieder, und dazu bist du der Mann. Unsere Federn sollen indeß zu Hause nicht müßig sehn, und wir wollen uns bald in einen beneidenswerthen Zustand versetzen.

Jest lebe wohl! Geniese das Leben auf der Reise, und ziehe hin, wo du es vergnüglich und nüglich sindest! Vor dem ersten halben Jahre bedürsen wir deiner nicht; du kaunst dich also nach Belieben in der Welt umsehen: denn die beste Bildung sindet ein gescheidter Mensch auf Reisen. Lebe wohl! Ich sreue mich, so nahe mit dir verbunden, auch nunmehr im Geist der Thätigkeit mit dir vereint zu werden."

So gut dieser Brief geschrieben war, und so viel ötonomische Wahrheiten er enthalten mochte, mikfiel er doch Wilhelmen auf mehr als Eine Weise. Das Lob, das er über seine fingirten statistischen, technologischen und ruralischen Kenntnisse erhielt, war ihm ein stiller Vorwurs; und das Ideal, das ihm sein Schwager vom Glück des bürgerlichen Lebens vorzeichnete, reizte ihn keineswegs; vielmehr ward er durch einen heimlichen Geist des Widerspruchs mit Heftigkeit auf die entgegengesetzte Seite getrieben. Er überzeugte sich, daß er nur auf dem Theater die Vildung, die er sich zu geben wünschte, vollenden könne, und schien in seinem Entschlusse nur desto mehr bestärft zu werden, je lebhafter Werner, ohne es zu wissen, sein Gegner geworden war. Er saßte darauf alle seine Argumente zusammen und bestätigte bei sich seine Meinungen nur um desto mehr, je mehr er Ursache zu haben glaubte, sie dem klugen Werner in einem günstigen Lichte darzustellen, und auf die Weise entstand eine Antswort, die wir gleichfalls einrilchen.

# Drittes Capitel.

"Dein Brief ist so wohl geschrieben, und so gescheidt und klug gedacht, daß sich nichts mehr dazu setzen läßt. Du wirst mir aber verzeihen, wenn ich sage, daß man gerade das Gegentheil davon meinen, behaupten und thun, und doch auch Recht haben kann. Deine Urt zu sehn und zu benten geht auf einen unbeschränkten Besitz und auf eine leichte, lustige Urt zu genießen hinaus, und ich brauche dir kaum zu sagen, daß ich daran nichts was mich reizte, sinden kann.

Zuerst muß ich dir leider bekennen, daß mein Tagebuch aus Noth, um meinem Bater gefällig zu seyn, mit Hülfe eines Freundes aus mehreren Büchern zusammengeschrieben ist, und daß ich wohl die darin enthaltenen Sachen und noch mehrere dieser Art weiß, aber keineswegs verstehe, noch mich damit abgeben mag. Bas hilft es mir, gutes Eisen zu sabriciren, wenn mein eigenes Inneres voller Schlacken ist? und was, ein Landgut in Ordnung zu bringen, wenn ich mit mir felbst immer uneins bin?

Taß ich bir's mit Einem Werte sage, mich selbst, ganz wie ich ba bin, auszubilden, bas war bunkel von Jugend auf mein Wunsch und meine Absicht. Noch heg' ich eben biese Gesinnungen, nur baß mir die Mittel, die mir es möglich machen werden, etwas deutlicher sind. Ich habe mehr Welt geschen als du glaubst, und sie besser benugt als du bentst. Schenke beswegen dem, was ich sage, einige Ausmerksamkeit, wenn es gleich nicht ganz nach beinem Sinne sehn sollte.

Wär' ich ein Erelmann, so wäre unser Streit balt abgethan; da ich aber nur ein Bürger bin, so muß ich einen eigenen Weg nehmen, und ich wünsche, daß du mich verstehen mögest. Ich weiß nicht, wie es in fremden Ländern ist, aber in Deutschland ist nur dem Edelmann eine gewisse allgemeine, wenn ich sagen darf, personelle Ausbildung möglich. Ein Bürger kann sich Verrienst erwerben und zur höchsten Noth seinen Geist ausbilden; seine Persönlichseit geht aber verloren, er mag sich stellen wie er will. Indem es dem Erelmann, der mit den Vornehmsten umgeht, zur Pflicht wird, sich selbst einen vornehmen Anstand zu geben, indem dieser Anstand, da ihm weder Thür noch Thor verschlossen ist, zu einem freien Anstand wird, da er mit seiner Figur, mit seiner Berson, es sen bei Hose oder bei der Armee, bezahlen muß, so hat er Ursache, etwas auf sie datt. Eine

gewisse feierliche Grazie bei gewöhnlichen Tingen, eine Art von leichtstuniger Zierlichkeit bei ernsthaften und wichtigen kleitet ihn wohl, weil er sehen läkt, daß er überall im Gleichgewicht steht. Er ist eine öffentliche Persen, und je ausgebildeter seine Bewegungen, je senorer seine Stimme, je gehaltener und gemessener sein ganzes Wesen ist, deste vollkommener ist er. Wenn er gegen Hohe und Niedere, gegen Freunde und Verwandte immer eben derselbe bleibt, so ist nichts an ihm auszusetzen, man darf ihn nicht anders wünschen. Er seh kalt, aber verständig, verstellt, aber klug. Wenn er sich äußerlich in jedem Momente seines Lebens zu beherrschen weiß, so hat niemand eine weitere Forderung an ihn zu machen, und alles llebrige, was er an und um sich hat, Fäbigkeit, Talent, Reichtbum, alles scheinen nur Zugaben zu sehn.

Nun renke dir irgend einen Bürger, der an jene Verzüge nur einigen Unspruch zu machen gedächte; durchaus muß es ihm mißlingen, und er müßte besto unglücklicher werden, je mehr sein Naturell ihm zu jener Urt zu sehn Fähigkeit und Trieb gegeben hätte.

Wenn ber Evelmann im gemeinen Leben gar feine Gränzen fenut, wenn man aus ihm Könige oder königähnliche Figuren erschaffen fanu, so darf er überall mit einem stillen Bewustsen vor seines Gleichen treten; er darf überall verwärts dringen, austatt daß dem Bürger nichts besser austebt, als das reine stille Gestühl der Gränzlinie, die ihm gezogen ist. Er darf nicht fragen: Was bist du? sondern nur: Was hast du? welche Einsicht, welche Kenntniß, welche Fähigseit, wie viel Bermögen? Wenn der Evelmann durch die Darstellung seiner Person alles giebt, so gibt der Bürger durch seine Persönlichkeit nichts und soll nichts geden. Jener darf und soll schemen; dieser soll nur sen, und was er scheinen will, ist lächerlich und abgeschmacht. Jener soll thun und wirken, dieser soll leisten und schaffen; er soll einzelne Fähigseiten ausbilden, um brauchbar zu werden, und es wird schen voransgesetzt, daß in seinem Wesen seine Harmenie sen, nech senn diese, weil er, um sich auf eine Weise brauchbar zu machen, alles übrige vernachtässigen muß.

An diesem Unterschiere ist nicht etwa die Anmasung der Erellente und die Nachgiebigkeit der Bürger, sondern die Berkassung der Gesellichaft selbst Schuld; ob sich daran einmal etwas ändern wird und was sich ändern wird, bekümmert mich wenig; genug ich habe, wie die Sachen jetzt stehen, an mich selbst zu denken, und wie ich

mich selbst und bas, was mir ein unerläßliches Bedürfniß ist, rette und erreiche.

3d habe nun einmal gerade zu jener harmonischen Ausbildung meiner Natur, die mir meine Geburt verfagt, eine unwiderstehliche Reigung. 3ch habe, seit ich bich verlaffen, burch Leibesübung viel gewonnen; ich habe viel von meiner gewöhnlichen Berlegenheit abgelegt, und stelle mich To ziemlich bar. Eben jo habe ich meine Sprache und Stimme ausgebildet, und ich barf ohne Eitelfeit fagen, bag ich in Gesellschaften nicht miffalle. Nun läugne ich bir nicht, bag mein Trieb täglich unüberwindlicher wird, eine öffentliche Person zu senn, und in einem weitern Kreise zu gefallen und zu mirfen. Dazu kommt meine Reigung gur Dichtkunft und zu allem, mas mit ihr in Verbindung steht, und bas Bedurfniß, meinen Beist und Geschmad auszubilten, bamit ich nach und nach auch bei bem Genuß, ten ich nicht entbebren fann, nur tas Gute wirklich für gut und bas Schone für schön halte. Du siehst wohl, bag bas alles für mich nur auf tem Theater zu finden ift, und bag ich mich in diesem einzigen Ele= mente nach Wunsch rühren und ausbilden fann. Auf ben Brettern erscheint ber gebildete Mensch so gut persönlich in seinem Glanz, als in ben obern Rlaffen; Beift und Körper muffen bei jeder Bemühung gleichen Schritt gehen, und ich werbe ta so gut sehn und scheinen konnen, als irgent anterswo. Ende ich taneben noch Beschäftigungen, so giebt es bort mechanische Qualereien genug, und ich fam meiner Gebuld tägliche Uebung verschaffen.

Disputire mit mir nicht darüber! denn eh du mir schreibst, ist der Schritt schon geschehen. Wegen der herrschenden Borurtheile will ich meinen Namen verändern, weil ich mich ohnehin schäme als Meister aufzutreten. Lebe wohl. Unser Bermögen ist in so guter Hand, daß ich mich darum gar nicht bekümmere: was ich brauche, verlange ich gelegentssich von dir; es wird nicht viel sehn; denn ich hoffe, daß mich meine Kunst auch nähren soll."

Der Brief war kaum abgeschickt, als Wilhelm auf ber Stelle Wort hielt und zu Serlo's und ber übrigen großer Verwunderung sich auf einsmal erklärte, daß er sich zum Schauspieler widme und einen Contract auf billige Bedingungen eingehen wolle. Man war hierüber bald einig; benn Serlo hatte schon früher sich so erklärt, daß Wilhelm und die übrigen damit gar wohl zufrieden sehn konnten. Die ganze verunglickte

Gefellschaft, mit der wir uns fo lange unterhalten haben, marb auf einmal angenommen, ohne daß jedoch, außer etwa Laertes, sich einer gegen Wilhelmen dankbar erzeigt hätte. Wie fie ohne Zutrauen geforbert hotten. fo empfingen fie ohne Dank. Die meiften wollten lieber ihre Anftellung bem Ginflusse Philinens zuschreiben, und richteten ihre Danksagungen an sie. Indessen wurden die ausgefertigten Contracte unterschrieben, und burch eine unerklärliche Verknüpfung von Ibeen entstand vor Wilhelms Einbildungsfraft in dem Augenblicke, als er seinen fingirten Namen unterzeichnete, das Bild jenes Waldplates, wo er verwundet in Philinens Schook gelegen. Auf einem Schimmel fam die liebenswürdige Amazone aus ben Büschen, nahte fich ihm und stieg ab. 3hr menschenfreundliches Bemühen hieß sie geben und kommen; endlich stand sie vor ihm. Das Kleit fiel von ihren Schultern; ihr Geficht, ihre Gestalt fing an gu glänzen, und fie verschwand. Go fcrieb er seinen Ramen nur mechanisch bin, ohne zu wissen was er that, und fühlte erst, nachdem er unterzeichnet hatte, bag Mignon an feiner Seite ftand, ihn am Urm hielt und ihm die Sand leise wegzuziehen versucht hatte.

#### Diertes Capitel.

Eine ber Bedingungen, unter denen Wilhelm sich aufs Theater begab, war von Serlo nicht ohne Einschränkung zugestanden worden. Jener verlangte, daß Hamlet ganz und unzerstückt aufgeführt werden sollte, und dieser ließ sich das wunderliche Begehren in sosern gefallen, als es möglich sehn würde. Nun hatten sie hierüber bisher manchen Streit gehabt; denn was möglich oder nicht möglich seh, und was man von dem Stücke weglassen könne, ohne es zu zerstücken, darüber waren beide sehr verschiebener Meinung.

Wilhelm befand sich noch in den glücklichen Zeiten, da man nicht begreifen kann, daß an einem geliebten Mädchen, an einem verehrten Schriftsteller irgend etwas mangelhaft sehn könne. Unsere Empfindung von ihnen ist so ganz, so mit sich selbst übereinstimmend, daß wir uns auch in ihnen eine solche vollkommene Harmonie denken müssen. Serlo hingegen sonderte gern und beinahe zu viel; sein scharfer Verstand wollte in einem Kunstwerke gewöhnlich nur ein mehr oder weniger unvollkommenes

Wanzes erkennen. Er glaubte, so wie man die Stücke sinde, habe man wenig Ursache mit ihnen so gar bedächtig umzugehen, und so mußte auch Shakspeare, so mußte besonders Hamlet vieles leiden.

Wilhelm wollte gar nicht hören, wenn jener von ber Absonberung ber Spreu von bem Weizen sprach. Es ist nicht Spreu und Weizen durch einander, rief bieser, es ist ein Stamm, Aeste, Zweige, Blätter, Knospen, Blüthen und Früchte. Ist nicht eins mit dem andern und durch bas andere? Iener behauptete, man bringe nicht den ganzen Stamm auf ben Tisch; ber Künstler müsse goldene Aepfel in silbernen Schalen seinen Gästen reichen. Sie erschöpften sich in Gleichnissen, und ihre Meinungen schienen sich immer weiter von einander zu entfernen.

Gar verzweifeln wollte unser Freund, als Serlo ihm einst nach langem Streit das einsachste Mittel anrieth, sich furz zu resolviren, die Feder zu ergreifen und in dem Trauerspiele, was eben nicht gehen wolle, noch könne, abzustreichen, mehrere Personen in Sine zu drängen, und wenn er mit dieser Art noch nicht bekannt genug seh, oder noch nicht Herz genug dazu habe, so solle er ihm die Arbeit überlassen, und er wolle bald sertig sehn.

Das ist nicht unserer Abrede gemäß, versetzte Wilhelm. Wie können Sie bei fo viel Geschmad so leichtsinnig seyn?

Mein Freund, rief Gerlo aus, Gie werten es auch schon werten. Ich kenne bas Abscheuliche bieser Manier nur zu wohl, die vielleicht noch auf teinem Theater in ber Welt Statt gefunden hat. Aber wo ift auch eins fo verwahrlost, als bas unfere? Bu diefer ekelhaften Berstumme= lung zwingen uns die Autoren und das Bublicum erlaubt sie. Wie viel Stüde haben wir tenn, die nicht über bas Mag bes Bersonals, ber Decorationen und Theatermechanif, der Zeit, des Dialogs und ber phyfifchen Kräfte bes Ucteurs hinausschritten? Und boch sollen wir spielen und immer spielen, und immer neu spielen. Collen wir uns babei nicht unseres Vortheils bedienen, ba wir mit zerstückelten Werken eben jo viel ausrichten, als mit gangen? Gest uns bas Bublicum boch felbst in ben Bortheil! Wenig Teutsche, und vielleicht nur wenige Menschen aller neuern Nationen, haben Gefühl für ein afthetisches Ganges; fie loben und tateln nur stellenweise, sie entzücken fich nur stellenweise; und für wen ift bas ein größeres Glud, als für ben Schauspieler, ba bas Theater immer nur ein gestoppeltes und gestückeltes Wefen bleibt!

Ift! versetzte Withelm: aber muß es denn auch so bleiben, nuß denn alles bleiben was ist? Ueberzeugen Sie mich ja nicht, daß Sie Recht haben; denn feine Macht in der Welt würde mich bewegen können, einen Contract zu halten, den ich nur im gröbsten Irrthum geschlossen hätte.

Serlo gab ber Sache eine lustige Wendung, und ersuchte Withelmen, ihre öftern Gespräche über Hamlet nochmals zu bedenken, und selbst die Mittel zu einer glücklichen Bearbeitung zu ersinnen.

Nach einigen Tagen, die er in der Einsamkeit zugebracht hatte, kam Wilhelm mit frohem Blicke zurück. Ich müßte mich sehr irren, rief er aus, wenn ich nicht gefunden hätte, wie dem Ganzen zu helfen ist; ja ich din überzeugt, daß Shakspeare es selbst so würde gemacht haben, wenn sein Genie nicht auf die Hauptsache so sehr gerichtet, und nicht vielleicht durch die Rovellen, nach denen er arbeitete, versührt worden wäre.

Laffen Sie hören, fagte Serlo, indem er fich gravitätisch aufs Canape setzte; ich werbe ruhig aufhorden, aber auch besto strenger richten.

Wilhelm versetzte: Mir ift nicht bange; boren Sie nur! 3ch unterscheide, nach der genauesten Untersuchung, nach der reiflichsten Ueberlegung, in ber Composition Dieses Studs zweierlei. Das erste find Die großen innern Verhältnisse ber Personen und der Begebenheiten, die mächtigen Wirkungen, die aus den Charafteren und Sandlungen der Sauptfiguren entstehen, und diese sind einzeln vortrefflich, und die Folge, in der sie aufgestellt fint, unverbesserlich; sie konnen burch feine Urt von Behandlung zerstört, ja kaum verunstaltet werden: Diese sind's, die jedermannt gut feben verlangt, Die niemand angutaften magt, Die fich tief in Die Geele eindrücken, und die man, wie ich höre, beinahe alle auf bas deutsche Theater gebracht hat. Rur hat man, wie ich glaube, darin gefehlt, daß man das zweite, was bei biesem Stück zu bemerken ift, ich meine die äußern Berhältniffe ber Bersonen, wodurch sie von einem Orte gum anbern gebracht, oder auf diese und jene Beije durch gewisse zufällige Begebenheiten verbunden werden, für allzu unbedeutend angesehen, nur im Borbeigeben davon gesprochen, oder sie gar weggelassen bat. Freilich fint tiefe faten nur bunn und loje, aber fie geben boch burchs gange Etud, und halten zusammen, mas sonft auseinander fiele, auch wirklich auseinander fällt, wenn man fie wegichneidet, und ein übriges gethan zu baben glaubt, bag man bie Enten fteben läßt.

Zu diesen äußern Verhältnissen zähle ich die Unruhen in Norwegen, den Krieg mit dem jungen Fortinbras, die Gesandtschaft an den alten Oheim, den geschlichteten Zwift, den Zug des jungen Fortinbras nach Polen und seine Rücksehr am Ende; ingleichen die Rücksehr des Horatio von Wittenberg, die Luft Hamlets dahin zu gehen, die Neise des Laertes nach Frankreich, seine Rücksunft, die Verschickung Hamlets nach England, seine Gesangenschaft beim Seeräuber, der Tod der beiden Hospleute auf den Uriasbrief: alles dieses sind Umstände und Begebenheiten, die einen Roman weit und breit machen können, die aber der Einheit dieses Stücks in dem besonders der Held keinen Plan hat, auf das äußerste schaden und höchst sehlerhaft sind.

So hore ich Sie einmal gerne! rief Serlo.

Fallen Sie mir nicht ein! versetzte Wilhelm: Sie möchten mich nicht immer loben. Diese Fehler sind wie flüchtige Stützen eines Gebäudes, tie man nicht wegnehmen barf, ohne vorher eine feste Mauer unterzuziehen. Mein Borschlag ist also, an jenen ersten großen Situationen gar nicht zu rühren, sondern sie sowohl im ganzen als einzelnen mögtichst zu schonen, aber diese äußern, einzelnen, zerstreuten und zerstreuenden Motive alle auf einmal wegzuwersen, und ihnen ein einziges zu substituiren.

Und das ware? fragte Serlo, indem er sich aus seiner ruhigen Stellung aufhob.

Es liegt auch schon im Stücke, erwiederte Wilhelm, nur mache ich ben rechten Gebrauch davon. Es sind die Unruhen in Norwegen. Hier haben Sie meinen Plan zur Prüfung.

Nach dem Tode des alten Hamlet werden die ersteroberten Norweger unruhig. Der dortige Statthalter schieft seinen Sohn Horatio, einen alten Schulfreund Hamlets, der aber an Tapferseit und Lebensslugheit allen andern vorgelausen ist, nach Dänemark, auf die Ausrüstung der Flotte zu dringen, welche unter dem neuen, der Schwelgerei ergebenen König nur saumselig von Statten geht. Horatio kennt den alten König; denn er hat seinen letzten Schlachten beigewohnt, hat bei ihm in Gunsten gestanden und die erste Geisterscene wird dadurch nicht verlieren. Der neue König giebt sodam dem Horatio Audienz und schieft den Laertes nach Norwegen mit der Nachricht, daß die Flotte bald anlanden werde, indes Horatio den Auftrag erhält, die Küstung derselben zu beschleunigen;

ragegen will die Mutter nicht einwilligen, daß Hamlet, wie er wünschte, mit Horatio zur See gehe.

Gott sey Dank! rief Serlo, so werben wir auch Wittenberg und die hohe Schule los, die immer ein leidiger Anstoß war. Ich sinde Ihren Gedanken recht gut: denn außer den zwei einzigen fernen Vildern, Norwegen und der Flotte, braucht der Zuschauer sich nichts zu denken; das übrige sieht er alles, das übrige geht alles vor, anstatt daß sonst seine Einbildungskraft in der ganzen Welt herungejagt würde.

Sie sehen leicht, versetzte Wilhelm, wie ich nunmehr auch das übrige zusammenhalten fann. Wenn Samlet bem Horatio bie Miffethat feines Stiefvaters entbeckt, so rath ihm biefer, mit nach Norwegen zu geben, sich der Armee zu versichern und mit gewaffneter Sand zurückzukehren. Da Samtet bem König und ber Königin zu gefährlich wird, haben sie fein näheres Mittel, ihn loszuwerden, als ihn nach der Flotte zu schicken und ihm Rosenfrang und Güldenstern zu Beobachtern mitzugeben; und da indeß Lacrtes zurückfommt, foll dieser bis zum Menchelmord erhitzte Jüngling ihm nachgeschickt werden. Die Flotte bleibt wegen ungunftigen Windes liegen; Samlet fehrt nochmals zurück; feine Wande= rung über ben Kirchhof fann vielleicht glücklich motivirt werden; sein Zufammentreffen mit Laertes in Opheliens Grabe ift ein großer, unentbehrlicher Moment. Hierauf mag ber König bedeufen, bag es besser sen. Samlet auf ber Stelle logzuwerben; bas Teft ber Abreife, ber icheinbaren Berjöhnung mit Laertes wird nun feierlich begangen, wobei man Ritter= fpiele halt und auch Samlet und Laertes fechten. Dhne die vier Leichen tann ich bas Stüd nicht schließen; es barf niemand übrig bleiben. Samlet giebt, ba nun bas Wahlrecht bes Bolks wieder eintritt, feine Stimme sterbend bem Boratio.

Rur geschwind, versetzte Serlo, setzen Sie sich hin und arbeiten bas Stück aus! Die Ibee hat völlig meinen Beifall; nur baß die Lust nicht verraucht!

# Fünftes Capitel.

Wilhelm hatte sich schon lange mit einer Uebersetzung Samlets abgegeben; er hatte sich babei ber geistvollen Wieland'iden Arbeit bedient, burch bie er überhaupt Shafspeare zuerst fennen sernte. Bas in berselben

ausgelassen war, sügte er hinzu, und so war er im Besitz eines vollstänzigen Exemplars in tem Augenblicke, da er mit Serlo über die Behandlung so ziemlich einig geworden war. Er sing nun an, nach seinem Plane auszuheben und einzuschieben, zu trennen und zu verbinden, zu verändern und oft wiederherzustellen; denn so zusvieden er auch mit seiner Ive war, so schien ihm doch bei der Aussührung immer, daß das Orisginal nur verdorben werde.

Sobald er fertig war, las er es Serlo und ber übrigen Gesellschaft vor. Sie bezeigten sich sehr zufrieden damit; besonders machte Serlo manche günstige Bemerkung.

Sie haben, sagte er unter anderm, sehr richtig empfunden, daß äußere Umstände dieses Stück begleiten, aber einsacher sehn müssen, als sie uns der große Dichter gegeben hat. Was außer dem Theater vorgeht, was der Zuschauer nicht sieht, was er sich vorstellen muß, ist wie ein Hintergrund, vor dem die spielenden Figuren sich bewegen. Die große, einsache Unssicht auf die Flotte und Norwegen wird dem Stück sehr gut thun; nähme man sie ganz weg, so ist es nur eine Familiensene, und der große Begriff, daß hier ein ganzes königliches Haus durch innere Berbrechen und Unschießlichkeiten zu Grunde geht, wird nicht in seiner Würde dargestellt. Bliebe aber jener Hintergrund selbst mannichsaltig, beweglich, consus, so thäte er dem Eindrucke der Figuren Schaden.

Wilhelm nahm nun wieder die Partie Chaffpeare's und zeigte, daß er für Infulaner geschrieben habe, für Engländer, die selbst im hintergrunde nur Schiffe und Seereisen, die Küste von Frankreich und Caper zu sehen gewohnt sind, und daß, was jenen etwas ganz Gewöhnliches seh, uns schon zerstreue und verwirre.

Serlo mußte nachgeben, und beibe stimmten barin überein, baß, ba bas Stück nun einmal auf bas beutsche Theater solle, dieser ernstere, einsachere Hintergrund für unsere Vorstellungsart am besten passen werbe.

Die Rollen hatte man schon früher ausgetheilt: ben Polonius übernahm Serlo, Aurelie Ophelien; Laertes war durch seinen Namen schon
bezeichnet; ein junger, untersetzter, munterer, neuangesommener Jüngling
crhielt die Nolle bes Horatio. Nur wegen bes Königs und bes Geistes
war man in einiger Berlegenheit; für beide Rollen war nur der alte
Polterer da. Serlo schlig ben Pedanten zum Könige ver, wogegen Wilbelm aber auss äußerste protestirte. Man fonnte sich nicht entschließen.

Ferner hatte Wilhelm in seinem Stücke bie beiden Rollen von Rosenfranz und Güldenstern stehen lassen. Warum haben Gie biese nicht in Sine verbunden? fragte Serlo: biese Abbreviatur ift boch so leicht gemacht.

Gett bewahre mich ver solchen Verfürzungen, die zugleich Sinn und Wirfung ansheben! verseste Wilhelm. Das, was diese beiden Menschen stind und thun, kann nicht durch Sinen vergestellt werden. In solchen Kleinigfeiten zeigt sich Shafspeare's Größe. Dieses leise Auftreten, dieses Schmiegen und Viegen, dieß Jasagen, Streicheln und Schmeicheln, diese Bebendigkeit, diese Schwenzeln, diese Allheit und Leerheit, diese rechtliche Schurferei, diese Unsähigkeit, wie kann sie durch Ginen Menschen ausgebrückt werden? Es sollten ihrer wenigstens ein Dutzend sehn, wenn man sie haben könnte; denn sie sint bleß in Gesellschaft etwas, sie sind die Gesellschaft, und Shafspeare war sehr bescheiden und weise, daß er nur zwei solche Repräsentanten auftreten ließ. Ueberdieß brauche ich sie in meiner Bearbeitung als ein Paar, das mit dem Einen guten, trefslichen Horatio contrastirt.

Ich verstehe Sie, sagte Serle, und wir können uns helsen. Den einen geben wir Elmiren sie nannte man die älteste Tochter bes Polterers; es kann nicht schaden, wenn sie gut aussehen, und ich will die Puppen putzen und dressiren, daß es eine Lust sehn soll.

Philine freute sich außererdentlich, daß sie die Herzogin in der kleinen Komödie spielen sollte.

Das will ich so natürtich machen, rief sie aus, wie man in ber Geschwindigkeit einen zweiten heirathet, nachdem man den ersten ganz außerordentlich geliebt hat. Ich hoffe mir den größten Beifall zu erwerben, und jeder Mann soll wünschen, der dritte zu werden.

Aurelie machte ein verdrießliches Gesicht bei biesen Aenfterungen; ihr Widerwille gegen Philinen nahm mit jedem Tage zu.

Es ist recht Schare, sagte Serlo, daß wir tein Ballet haben; sonst sollten Sie mir mit Ihrem ersten und zweiten Manne ein Pas de deux tanzen, und ber Alte sollte nach bem Tact einschlafen, und Ihre Füßchen und Wärchen würden sich dort hinten auf dem Kindertheater ganz allerstebst ausnehmen.

Von meinen Wärchen wissen Sie ja woht nicht viet, versetzte sie schnippisch, und was meine Füßchen betrifft, rief sie, indem sie schnell unter ten Tisch reichte, ihre Pantösselchen herausbotte und neben einander

vor Serlo hinstellte, hier sind die Stelzchen, und ich gebe Ihnen auf, niedlichere zu finden.

Es war Ernst! sagte er, als er die zierlichen Halbschuhe betrachtete. Gewiß, man konnte nicht leicht etwas Artigeres sehen.

Sie waren Parifer Arbeit; Philine hatte fie von ber Gräfin zum Geschenf erhalten, einer Dame, beren schöner Fuß berühmt mar.

Ein reizender Gegenstand! rief Serlo: das Herz hüpft mir, wenn ich fie ansehe.

Welche Berzuckungen! fagte Philine.

Es geht nichts über ein Baar Pantöffelchen von so feiner, schöner Arbeit, rief Serlo; doch ist ihr Klang noch reizender als ihr Anblick.

Er hub sie auf und ließ sie einigemal hinter einander wechselsweise auf den Tisch fallen.

Bas foll bas heißen? Mur wieder ber bamit! rief Philine.

Darf ich sagen, versetzte er mit verstellter Bescheidenheit und schalfhaftem Ernst, wir andern Junggesellen, die wir Nachts meist allein sind,
und uns doch wie andere Menschen fürchten, und im Dunkeln uns nach Gesellschaft sehnen, besonders in Wirthshäusern und fremden Orten, wo es nicht ganz geheuer ist, wir sinden es gar tröstlich, wenn ein gutherziges Kind uns Gesellschaft und Beistand leisten will. Es ist Nacht, man liegt im Bette; es raschelt, man schaudert; die Thüre thut sich auf, man erkennt ein liebes pisperndes Stimmden; es schleicht was herbei, die Borhänge rauschen, klipp! klapp! die Pantosseln sallen, und husch! man ist nicht mehr allein. Uch, der liebe, der einzige Klang, wenn die Ubsätzchen auf den Boden ausschlagen! Je zierlicher sie sind, je seiner klingt's. Man spreche mir von Philomelen, von rauschenden Bächen, vom Säuseln der Winde, und von allem, was je georgelt und gepfissen worden ist, ich halte mich an das Klipp! Klapp! Klapp! klapp! ist das schönste Thema zu einem Rondeau, das man inumer wieder von vorne zu hören wünscht.

Philine nahm ihm die Pantoffeln aus den Händen und sagte: Wie ich sie krumm getreten habe! Sie sind mir viel zu weit. Dann spielte sie damit und ried die Sohlen gegen einander. Bas das heiß wird! rief sie aus, indem sie die eine Sohle flach an die Wange hielt, dann wieder rieb und sie gegen Serlo hinreichte. Er war gutmüthig genug nach der Wärme zu sühlen, und Klipp! Klapp! rief sie, indem sie ihm einen derben Schlag mit dem Absat versetzte, daß er schreiend die Hand zurückzog.

Ich will euch lehren bei meinen Pantoffeln was anderes benfen, fagte Philine lachend.

Und ich will dich lehren, alte Leute wie Kinder anführen! rief Serlo dagegen, sprang auf, faßte sie mit Heftigkeit und raubte ihr manchen Kuß, deren jeden sie sich mit ernstlichem Widerstreben gar künstlich abzwingen ließ. Ueber dem Balgen sielen ihre langen Haare herunter und wickelten sich um die Gruppe, der Stuhl schlug an den Boden, und Anrelie, die von diesem Unwesen innerlich beleidigt war, stand mit Versdruß auf.

#### Sechstes Capitel.

Obgleich bei ber neuen Bearbeitung Hamlets manche Personen weggefallen waren, so blieb die Anzahl berselben doch immer noch groß genug, und fast wollte die Gesellschaft nicht hinreichen.

Wenn das so fort geht, sagte Serlo, wird unser Souffleur auch noch aus dem Loche hervorsteigen muffen, unter uns wandeln und zur Person werden.

Schon oft hat' ich ihn an seiner Stelle bewundert, versetzte Wilhelm. Ich glaube nicht, daß es einen vollkommenern Einhelfer gibt, sagte Serso. Kein Zuschauer wird ihn jemals hören; wir auf dem Theater verstehen sede Sylbe. Er hat sich gleichsam ein eigen Organ dazu gemacht, und ist wie ein Genius, der uns in der Noth vernehmlich zutispelt. Er fühlt, welchen Theil seiner Rolle der Schauspieler vollkommen inne hat, und ahnt von weitem, wenn ihn das Gedächtniß verlassen will. In einigen Fällen, da ich die Rolle kaum überlesen kommte, da er sie mir Wort sür Wort versagte, spielte ich sie mit Glück: nur hat er Sonderbarseiten, die jeden andern undrauchbar machen würden: er nimmt so berzlichen Untheil an den Stücken, daß er pathetische Stellen nicht eben beclamirt, aber doch afsectvoll recitirt. Mit dieser Unart hat er mich

So wie er mich, sagte Aurelie, mit einer andern Sonderbarkeit einst an einer sehr gefährlichen Stelle steden ließ.

mehr als einmal irre gemacht.

Wie war bas bei seiner Aufmerksamkeit möglich? fragte Wilhelm.

Er wird, versetzte Aurelie, bei gemissen Stellen so gerührt, daß er beife Thränen weint und einige Augenblide gang aus ber Fassung fommt;

und es sind eigentlich nicht die sogenannten rührenden Stellen, die ihn in diesen Zustand versetzen, es sind, wenn ich mich deutlich ausdrücke, die schönen Stellen, aus welchen der reine Geist des Dichters gleichsam aus hellen offenen Augen hervorsieht, Stellen, dei denen wir andern uns nur höchstens freuen, und worüber viele Tausende wegsehen.

Und warum erscheint er mit rieser zarten Seele nicht auf bem Theater? Ein heiseres Organ und ein steifes Betragen schließen ihn von der Bühne, und seine hypochondrische Natur von der Gesellschaft aus, verssetze Serlo. Wie viel Mühe hab' ich mir gegeben, ihn an mich zu gewöhnen! aber vergebens. Er liest vortrefflich, wie ich nicht wieder habe lesen hören; niemand hätt, wie er, die zarte Gränzlinie zwischen Declamation und affectvoller Necitation.

Gefunden! rief Wilhelm, gefunden! welch eine glüdliche Entdedung! Nun haben wir ben Schauspieler, ber uns die Stelle vom rauben Burrhus recitiren sell.

Man muß so viel Leibenschaft haben wie Sie, versetzte Serlo, um alles zu seinem Endzwecke zu nuten.

Gewiß, ich war in der größten Sorge, rief Wilhelm, daß vielleicht diese Stelle wegbleiben mußte, und das ganze Stück würde dadurch geslähmt werden.

Das fann ich doch nicht einsehen, versetzte Aurelie.

Ich hoffe, Sie werden bald meiner Meinung sehn, sagte Wilhelm. Shakspeare führt die aukommenden Schauspieler zu einem doppelten Endzweck herein. Erst macht der Mann, der den Tod des Priamus mit so viel eigener Rührung veclamirt, tiesen Eindruck auf den Prinzen selhst; er schärft das Gewissen des jungen schwankenden Mannes; und so wird diese Scene das Präludium zu jener, in welcher das kleine Schauspiel so große Wirkung auf den König thut. Hamlet sühlt sich durch den Schauspieler beschämt, der an fremden, an singirten Leiden so großen Theil nimmt; und der Gedanke, auf eben die Weise einen Versuch auf das Gewissen stiesvaters zu machen, wird dadurch bei ihm sogleich erzegt. Welch ein herrlicher Monolog ist's, der den zweiten Act schließt! Wie fren' ich mich darauf, ihn zu recitiren:

"D, welch ein Schurfe, welch ein niedriger Stlave bin ich! — Ift es nicht ungeheuer, daß dieser Schauspieler hier nur durch Erdichtung, durch einen Tranm von Leidenschaft seine Seele so nach seinem Willen

zwingt, daß ihre Wirkung sein ganzes Gesicht entfärbt? Thränen im Ange! Verwirrung im Vetragen! Gebrochene Stimme! Sein ganzes Wesen von Sinem Gesühl durchdrungen! und daß alles um nichts — um Hecuba!

-- Was ist Hecuba für ihn oder er für Hecuba, daß er um sie weinen sollte?"

Wenn wir nur unsern Mann auf bas Theater bringen können, sagte Aurelie.

Wir muffen, versetzte Serle, ihn nach und nach hineinführen. Bei ben Proben mag er bie Stelle lesen, und wir sagen, baß wir einen Schanspieler, ber sie spielen soll, erwarten, und so sehen wir, wie wir ihm näher kommen.

Nachrem sie darüber einig waren, wendete sich das Gespräch auf den Geist. Wilhelm konnte sich nicht entschließen, die Rolle des lebenden Königs dem Bedanten zu überlassen, damit der Polterer den Geist spielen könne, und meinte vielmehr, daß man noch einige Zeit warten sollte, indem sich doch noch einige Schauspieler gemeldet hätten, und sich unter ihnen der rechte Mann sinden könnte.

Man fann sich daher benken, wie verwundert Wilhelm war, als er unter der Adresse seines Theaternamens Abends folgendes Billet mit wunderbaren Zügen, versiegelt, auf seinem Tische fand!

"Du bift, o sonberbarer Jüngling, wir wissen es, in großer Berlegenheit. Du sindest kann Meuschen zu beinem Hamlet, geschweige Geister. Dein Eiser verdient ein Bunder; Bunder können wir nicht thun, aber etwas Bunderbares soll geschehen. Hast du Vertrauen, so soll zur rechten Stunde der Geist erscheinen! Habe Muth und bleibe gesaßt! Es bedarf keiner Antwort; dein Entschluß wird uns bekannt werden."

Mit diesem seltsamen Blatte eilte er zu Serlo zurück, der es las und wieder las, und endlich mit bedenklicher Miene versicherte, die Sache seh von Wichtigkeit; man müsse wohl überlegen, ob man es wagen dürse und könne. Sie sprachen vieles hin und wieder; Aurelie war still und lächelte von Zeit zu Zeit, und als nach einigen Tagen wieder davon die Nede war, gab sie nicht undeutlich zu verstehen, daß sie es für einen Scherz von Serlo halte. Sie bat Wilhelmen, völlig außer Sorge zu sehn, und den Geist geduldig zu erwarten.

lleberhaupt war Serlo von dem besten Humor; benn bie abgehenden Schauspieler gaben sich alle mögliche Mine, gut zu spielen, damit man

sie ja recht vermissen sollte, und von ber Neugierde auf Die neue Gesellsschaft konnte er auch die beste Einnahme erwarten.

Sogar hatte ber Umgang Wilhelms auf ihn einigen Einfluß gehabt: er fing an mehr über Kunst zu sprechen; denn er war am Ende doch ein Deutscher, und diese Nation giebt sich gern Rechenschaft von dem, was sie thut. Wilhelm schrieb sich manche solche Unterredung auf; und wir werden, da die Erzählung hier nicht so oft unterbrochen werden dars, denjenigen unserer Leser, die sich dasür interessiren, solche dramaturgische Bersuche bei einer andern Gelegenheit vorlegen.

Besonders war Serlo eines Abends sehr lustig, als er von der Rolle tes Polonius sprach, wie er sie zu sassen gedachte. Ich verspreche, sagte er, dießmal einen recht würdigen Mann zum besten zu geben; ich werde die gehörige Ruhe und Sicherheit, Leerheit und Bedeutsamseit, Annehmslichseit und geschmackloses Besen, Freiheit und Aufpassen, treuherzige Schalkheit und erlogene Wahrheit da wo sie hingehören, recht zierlich aufstellen. Ich will einen solchen grauen, redlichen, ausdauernden, der Zeit dienenden Halbschelm auß allerhöstlichste vorstellen und vortragen, und dazu sollen mir die etwas rohen und groben Pinselstriche unseres Autors gute Dienste leisten. Ich will reden wie ein Buch, wenn ich mich vorbereitet habe, und wie ein Thor, wenn ich bei guter Laune bin. Ich werde abgeschmackt sehn, um jedem nach dem Maule zu reden, und immer so sein, es nicht zu merken, wenn mich die Leute zum besten haben. Nicht leicht habe ich eine Rolle mit solcher Lust und Schalkheit übernommen.

Wenn ich nur auch von der meinigen so viel hoffen könnte, sagte Aurelie. Ich habe weder Jugend noch Weichheit genug, um mich in tiesen Charafter zu sinden. Nur eins weiß ich leider: das Gefühl, das Ophelien den Kopf verrückt, wird mich nicht verlassen.

Wir wollen es nicht fo genau nehmen, sagte Wilhelm; benn eigentlich hat mein Wunsch den Hamlet zu spielen mich, bei allem Studium des Stücks, auß äußerste irre geführt. Je mehr ich mich in die Rolle studire, desto mehr sehe ich, daß in meiner ganzen Gestalt kein Zug der Physiognomie ist, wie Shakspeare seinen Hamlet aufstellt. Wenn ich es recht überlege, wie genau in der Rolle alles zusammenhängt, so getraue ich mir kaum, eine leidliche Wirkung hervorzubringen.

Sie treten mit großer Gewissenhaftigkeit in Ihre Laufbahn, versetzte Serlo. Der Schauspieler schickt sich in die Rolle wie er kann, und die Rolle richtet sich nach ihm wie sie muß. Wie hat aber Shakspeare seinen Hamlet vorgezeichnet? ist er Ihnen benn so gang unähnlich?

Buvörderst ift Hamlet blond, erwiederte Wilhelm.

Das heiß' ich weit gesucht, sagte Aurelie. Woher schließen Sie bas? Als Täne, als Nordländer, ift er blond von Hause aus, und hat blane Augen.

Sollte Shaffpeare baran gebacht haben?

Bestimmt sind' ich es nicht ausgedrückt, aber in Verbindung mit andern Stellen scheint es mir unwidersprechlich. Ihm wird das Fechten sauer, der Schweiß läuft ihm vom Gesichte, und die Königin spricht: Er ist sett; tast ihn zu Athem kommen! Kann man sich ihn da anders als blond und wohlbehaglich verstellen? denn braune Leute sind in ihrer Jugend selten in diesem Falle. Past nicht auch seine schwankende Mestancholie, seine weiche Trauer, seine thätige Unentschlossenheit besser zu einer solchen Gestalt, als wenn Sie sich einen schlanken, braunlockigen Jüngling denken, von dem man mehr Entschlossenheit und Behendigkeit erwartet!

Sie verderben mir die Imagination! rief Aurelie. Weg mit Ihrem fetten Hamlet! stellen Sie uns ja nicht Ihren wohlbeleibten Prinzen vor! Geben Sie uns lieber irgent ein Qui pro quo, das uns reizt, das uns rührt! Die Intention des Auters liegt uns nicht so nahe, als unser Verzgnügen, und wir verlangen einen Reiz, der uns homogen ist.

# Siebentes Capitel.

Einen Abend ftritt die Gesellschaft, ob der Roman oder das Drama ben Borzug verdiene? Serlo versicherte, es seh ein vergeblicher, migverstandener Streit; beide könnten in ihrer Art vortrefflich sehn, nur müßten sie sich in den Gränzen ihrer Gattung halten.

Ich bin selbst noch nicht ganz im klaren darüber, versetzte Wilhelm. Wer ist es auch? sagte Serlo: und doch wäre es ber Mühe werth, daß man der Sache näher käme.

Sie sprachen viel herüber und hinüber, und endlich war folgendes ungefähr das Resultat ihrer Unterhaltung:

Im Roman wie im Drama sehen wir menschliche Natur und Handlung.

Der Unterschied beider Dichtungsarten liegt nicht bloß in der äußern Form, nicht davin, daß die Personen in dem einen sprechen, und daß in dem andern gewöhnlich von ihnen erzählt wird. Leider viele Dramen sind nur dialogirte Romane, und es wäre nicht unmöglich, ein Drama in Briefen zu schreiben.

Im Roman sollen verzüglich Gestinnungen und Begebenheiten vergestellt werden, im Trama Charaftere und Thaten. Ter Roman muß langsam geben, und die Gestinnungen der Hauptsigur müssen, es seh auf welche Weise es wolle, das Verdringen des Ganzen zur Ent-wickelung aufhalten. Das Drama soll eilen, und der Charafter der Hamathelt muß sich nach dem Ende drängen, und nur ausgehalten werden. Der Romanhelt muß leidend, wenigstens nicht im hohen Grade wirsend sein, von dem tramatischen verlangt man Wirsung und That. Grandison, Clarisse, Pamela, der Landpriester von Wakesield, Tom Jones selbst sind, we nicht leidente, doch retardisende Personen, und alle Begebenheiten werden gewissermaßen nach ihren Gestinnungen gemedelt. Im Trama medelt der Helt nichts nach sich; alles widersteht ihm, und er räumt und rückt die Hindernisse aus dem Wege, oder unterliegt ihnen.

So vereinigte man sich auch barüber, daß man dem Zusall im Roman gar wohl sein Spiel erlauben könne, daß er aber immer turch die Gestimmungen der Personen geleuft und geleitet werden müsse; daß hingegen das Schicksal, das die Menschen ohne ihr Zuthun durch unzusammen-hängende äußere Umstände zu einer unvorhergesehenen Katastrophe hindrügt, nur im Drama Statt habe; daß der Zusall wohl pathetische, niemals aber tragische Situationen hervordringen dürse, das Schicksal hingegen müsse immer sürchterlich sehn, und werde im höchsten Sinne tragisch, wenn es schuldige und unschuldige, von einander unabhängige Thaten in eine unglücksiche Berknüpfung bringt.

Diese Betrachtungen sührten wieder auf den wunderlichen Hamlet, und auf die Eigenheiten des Stücks. Der Held, sagte man, hat eigentlich auch nur Gesinnungen; es sind nur Begebenheiten, die zu ihm stoßen, und deswegen hat das Stück etwas von dem Gedehnten des Romans: weil aber das Schicksal den Plan gezeichnet hat, weil das Stück von einer fürchterlichen That ausgeht, und der Held immer vorwärts zu einer fürchterlichen That gedrängt wird, so ist es im höchsten Sinne tragisch, und leidet keinen andern als einen tragischen Ausgang.

Nam sollte Leseprobe gehalten werben, welche Wilhelm eigentlich als ein Fest ansah. Er hatte die Rollen verher collationirt, daß also von tieser Seite kein Anstoß sehn kommte. Die sämmtlichen Schauspieler waren mit dem Stücke bekannt, und er suchte sie nur, ehe sie ansingen, von der Wichtigkeit einer Leseprobe zu überzengen. Wie man von jedem Mussicus verlange, daß er bis auf einen gewissen Grad vom Blatte spielen könne, so solle auch jeder Schauspieler, ja jeder wohlerzogene Mensch, sich üben vom Blatte zu lesen, einem Trama, einem Gedicht, einer Erzählung sogleich ihren Charakter abzugewinnen, um sie mit Fertigkeit verzutragen. Alles Memoriren helse nichts, wenn der Schauspieler nicht vorher in den Geist und Sinn des guten Schriftstellers eingedrungen sen; der Buchstade könne nichts wirken.

Serlo versicherte, daß er jeder andern Probe, ja der Hauptprobe nachseben wolle, sobalt der Leseprobe ihr Necht widerfahren sen: denn gewöhnlich, sagte er, ist nichts lustiger, als wenn Schauspieler von Studien sprechen; es sommt mir eben so ver, als wenn die Freimanrer von Arbeiten reden.

Die Probe tief nach Wunsch ab und man kann sagen, daß der Ruhm und die gute Einnahme der Gesellschaft sich auf diese wenigen wohlangewandten Stunden gründete.

Sie haben wohl gethan, mein Freund, fagte Serle, nachdem sie wieder allein waren, daß Sie unsern Mitarbeitern so ernstlich zusprachen, wenn ich gleich fürchte, daß sie Ihre Wünsche schwerlich erfüllen werden.

Wie fo? verfette Wilhelm.

Ich babe gefunden, sagte Serle, daß so leicht man der Menschen Imagination in Bewegung setzen kann, so gern sie sich Mährchen erzählen lassen, eben so selten ist es, eine Art von productiver Imagination bei ihnen zu sinden. Bei den Schauspielern ist vieses sehr auffallend. Jeder ist sehr wohl zusrieden, eine schöne, lobenswürzige, brillante Rolle zu übernehmen; selten aber thut einer mehr, als sich mit Selbstgefälligkeit an die Stelle des Helten seine seinen, ohne sich im mindesten zu bekümmern, ob ihn auch jemand dafür halten werde. Aber mit Lebhaftigkeit zu umfassen, was sich der Anter beim Stück gedacht hat, was man von seiner Individualität hingeben müsse, um einer Rolle genugzuthun, wie man durch eigene Ueberzeugung, man sen ganz anderer Mensch, den Zuschauer gleichfalls zur Ueberzeugung hinreise, wie man durch eine innere

Wahrheit ber Tarstellungsfraft biese Bretter in Tempel, tiese Pappen in Wälter verwandelt, ist wenigen gegeben. Diese innere Stärke des Geistes, wodurch ganz allein der Zuschauer getäuscht wird, diese erlogene Wahrheit, die ganz allein Wirkung hervordringt, wodurch ganz allein die Illusion erzielt wird, wer hat davon einen Begriff?

Lassen Sie uns taher ja nicht zu sehr auf Geist und Empsindung tringen! Tas sicherste Mittel ist, wenn wir unseren Freunden mit Geslassenbeit zuerst den Sinn des Buchstabens erklären und ihnen den Berstand eröffnen. Wer Anlage hat, eilt alsdann selbst dem geistreichen und empsindungsvollen Ausdruck entgegen; und wer sie nicht hat, wird wenigstens niemals ganz salsch spielen und recitiren. Ich habe aber bei Schausspielern, so wie überhaupt, keine schlimmere Anmaßung gesunden, als wenn jemand Ansprüche an Geist macht, so lange ihm der Buchstabe nech nicht deutlich und geläusig ist.

# Achtes Capitel.

Wilhelm kam zur ersten Theaterprobe sehr zeitig und fand sich auf ben Brettern allein. Das Local überraschte ihn, und gab ihm die wunsterbarsten Erinnerungen. Die Walds und Dorsbecoration stand genau so, wie auf der Bühne seiner Baterstadt; auch bei einer Probe, als ihm an jenem Morgen Marianne lebhaft ihre Liebe bekannte und ihm die erste glückliche Nacht zusagte. Die Bauerhäuser glichen sich auf dem Theater wie auf dem Lande; die wahre Morgensonne beschien, durch einen halb offenen Fensterlaten hereinsallend, einen Theil der Bank, die neben der Thüre schlecht besesstigt war; nur leider schien sie nicht wie damals auf Mariannens Schooß und Busen. Er setzte sich nieder, dachte dieser wunderbaren llebereinstimmung nach, und glaubte zu ahnen, daß er sie vielleicht auf diesem Platze bald wiederschen werde. Uch, und es war weiter nichts, als daß ein Nachspiel, zu welchem diese Decoration gehörte, damals auf dem deutschen Theater sehr oft gegeben wurde!

In biesen Betrachtungen störten ihn die übrigen ankommenden Schausspieler, mit benen zugleich zwei Theaters und Garberobenfreunde hereinstraten, und Wilhelmen mit Enthusiasmus begrüßten. Der eine war gewissermaßen an Marame Melina attachirt, ber andere aber ein ganz

reiner Freund ber Schauspielfunft, und beide von ber Art, wie fich jede gute Gefellschaft Freunde wünschen follte. Man wußte nicht zu fagen, ob fie bas Theater mehr fannten ober liebten. Gie liebten es zu febr, um es recht zu fennen; sie kannten es genng, um bas Gute zu schätzen und bas Schlechte zu verbannen. Aber bei ihrer Reigung war ihnen bas Mittelmäßige nicht unerträglich, und ber herrliche Genuß, mit bem fie bas Gute vor und nach kofteten, war über allen Ausbruck. Das Mecha= nische machte ihnen Freute, bas Beiftige entzückte fie, und ihre Reigung war fo groß, baß auch eine zerftückelte Probe fie in eine Art von Illusion versette. Die Mängel schienen ihnen jederzeit in bie Ferne zu treten, bas Gute berührte fie wie ein naher Gegenstand. Rurg, fie waren Liebhaber, wie sie sich ber Rünftler in seinem Fache wünscht. Ihre liebste Wanterung war von ten Couliffen ins Parterre, vom Parterre in bie Couliffen, ihr angenehmfter Aufenthalt in ber Garberebe, ihre emfigste Beschäftigung an ber Stellung, Kleidung, Recitation und Declamation ber Schauspieler etwas zuzustuten, ihr lebhaftestes Gespräch über ben Effect, ben man hervorgebracht hatte, und ihre beständige Bemühung ben Schauspieler aufmertsam, thätig und genau zu erhalten, ihm etwas zu Gute ober zu Liebe zu thun, und ohne Berschwendung ber Gesellschaft manden Genuß zu verschaffen. Gie hatten fich beibe bas ausschließliche Recht verschafft, bei Proben und Aufführungen auf bem Theater zu er= scheinen. Gie waren, was die Aufführung Hamlets betraf, mit Wilhelmen nicht bei allen Stellen einig; bie und ba gab er nach, meiftens aber behauptete er seine Meinung, und im ganzen tiente biese Unterhaltung sehr jur Bildung feines Weidmads: er ließ bie beiden Freunde feben, wie sehr er sie schätze, und sie bagegen weissagten nichts weniger von biesen vereinten Bemühungen, als eine neue Epoche fürs beutsche Theater.

Die Gegenwart tieser beiten Männer war bei ben Proben sehr nitzlich. Besonders überzeugten sie unsere Schauspieler, daß man bei ber Probe Stellung und Action, wie man sie bei der Aufführung zu zeigen gedenke, immersort mit der Nede verbinden und alles zusammen durch Gewehnheit mechanisch vereinigen müsse. Besonders mit den Händen solle man ja bei der Probe einer Tragödie keine gemeine Bewegung vernehmen; ein tragischer Schauspieler, der in der Probe Tabak schungst, mache sie immer bange: denn höchst wahrscheinlich werde er an einer solchen Stelle bei der Aussührung die Prise vermissen. Ja, sie bielten bafür, daß niemand in Stiefeln probiren folle, wenn bie Rolle in Schuben zu spielen sen. Nichts aber, versicherten sie, schmerze sie mehr, als wenn die Frauensimmer in ben Proben ihre Hände in die Rockfalten versteckten.

Außertem wart durch das Zureden dieser Männer noch etwas sehr Gutes bewirft, daß nämlich alle Mannspersonen exerciren lernten. Da so viele Militärrollen vorkommen, sagten sie, sieht nichts betrübter aus, als Menschen, die nicht die mindeste Tressur zeigen, in Hauptmannsund Majorsunisorm auf dem Theater berumschwanken zu sehen. Wilhelm und Laertes waren die ersten, die sich der Pädagogis eines Unterossisciers unterwarsen, und setzten dabei ibre Fechtübungen mit großer Ansstrengung fort.

So viel Mübe gaben sich beite Männer mit ter Ansbildung einer Gesellschaft, tie sich so glücklich zusammengesunden hatte. Sie sorgten für tie fünftige Zusriedenheit bes Publicums, indes sich bieses über ihre entschiedene Liebhaberei gelegentlich ausbielt. Man wuste nicht, wie viel Arsachen man hatte, ihnen bankbar zu sehn, besenders ba sie nicht versfäumten, den Schauspielern oft ben Hauptpunft einzuschärfen, daß es nämlich ihre Pflicht sen, laut und vernehmtlich zu sprechen. Sie sanden hierbei mehr Widerstand und Unwillen, als sie ansangs geracht hatten: die meisten wollten so gehört sehn, wie sie sprachen, und wenige bemühten sieh zu sprechen, daß man sie hören könnte; einige schoben den Fehler aus Gebäude; andere sagten, man könne voch nicht schreien, wenn man natürlich, heimlich oder zärtlich zu sprechen habe.

Unsere Theaterfreunte, die eine unsägliche Geruld hatten, suchten auf alle Weise diese Verwirrung zu lösen, diesem Eigensinne beizusommen: sie sparten weder Gründe noch Schmeicheleien, und erreichten zuletzt doch ihren Endzweck, wobei ihnen das gute Beispiel Wilhelms besonders zu Statten kam. Er bat sich aus, raß sie sich bei den Proben in die entserntesten Ecken setzen, und sobald sie ihn nicht vollkommen verstünden, mit dem Schlüssel auf die Bank pochen möchten. Er articulirte gut, sprach gemäßigt aus, steigerte den Ton stusenweise, und überschrie sich nicht in den hestigsten Stellen; die pochenden Schlüssel hörte man bei jeder Probe weniger: nach und nach ließen sich die andern dieselbe Operation gefallen, und man konnte hoffen, daß das Stück endlich in allen Winkeln des Hauses von jedermann würde verstanden werden.

Man sieht aus Diesem Beispiel, wie gern Die Monschen ihren Zwed

nur auf ihre eigene Weise erreichen möchten, wie viel Noth man hat, ihnen begreiftich zu machen, was sich eigentlich von selbst versteht, und wie schwer es ist, benjenigen, ber etwas zu leisten wünscht, zur Erkenntniß ber ersten Bedingungen zu bringen, unter benen sein Vorhaben allein möglich wird.

#### Nenntes Capitel.

Man fuhr nun fort, die nöthigen Anstalten zu Decorationen und Aleidern und was sonst erforderlich war, zu machen. Ueber einige Scenen und Stellen hatte Wilhelm besondere Grillen, denen Serlo nachgab, theils in Rücksicht auf den Contract, theils aus Ueberzeugung, und weil er hoffte, Wilhelmen durch diese Gefälligkeit zu gewinnen, und in der Folge desto mehr nach seinen Absichten zu leusen.

So sollte zum Beispiel König und Königin bei ber ersten Andienz auf bem Throne sitzend erscheinen, die Hosseute an den Seiten und Hamlet unbereutend nuter ihnen stehen. Hamlet, sagte er, nuß sich ruhig verbalten; seine schwarze Aleivung unterscheidet ihn schon genug: er muß sich eber verbergen als zum Vorschein kommen. Nur dann, wenn die Andienz geendigt ist, wenn der König mit ihm als Sohn spricht, dann mag er herbei treten und die Seene ihren Gang gehen.

Noch eine Hauptschwierigkeit machten tie beiben Gemälbe, auf die sich Hantet in ter Scene mit seiner Mutter so heftig bezieht. Mir sollen, sagte Withelm, in Lebensgröße beibe im Grunde bes Zimmers neben der Haupthüre sichtbar sehn, und zwar nuß der alte König in völliger Rüftung, wie der Geist, auf eben der Seite hängen, wo dieser hervortritt. Ich wünsche, daß die Figur mit der rechten Hand eine beschlende Stellung annehme, etwas gewandt seh und gleichsam über die Schulter sebe, damit sie dem Geiste völlig gleiche, in dem Augenblicke, da dieser zur Thür hinaus geht. Es wird eine sehr große Wirfung thun, wenn in diesem Augenblick Hamlet nach dem Geiste und die Mönigin nach dem Bitze sieht. Der Stiesvater mag dann im königlichen Druat, doch unscheinbarer als jener, vorgestellt werden.

So gab es noch verschierene Punkte, von benen wir zu sprechen viel leicht Gelegenheit haben.

Sind Sie auch unerbittlich, baß Hamlet am Ente fterben muß? fragte Serlo.

Wie kann ich ihn am Leben erhalten, sagte Wilhelm, ba ihn bas ganze Stud zu Tobe brückt? Wir haben ja schon so weitläufig barüber gesprochen.

Aber das Publicum wünscht ihn lebendig.

Ich will ihm gern jeden andern Gefallen thun, nur dießmal ist's unmöglich. Wir wünschen auch, daß ein braver, nützlicher Mann, der an einer chronischen Krankheit stirbt, noch länger leben möge. Die Familie weint und beschwört den Arzt, der ihn nicht halten kann: und so wenig als dieser einer Naturnothwendigkeit zu widerstehen vermag, so wenig können wir einer anerkannten Kunstnothwendigkeit gebieten. Es ist eine falsche Nachziebigkeit gegen die Menge, wenn man ihnen die Empfindungen erregt, die sie haben wollen, und nicht, die sie haben sollen.

Wer das Gelb bringt, kann die Waare nach seinen Sinne verlangen. Gewissermaßen; aber ein großes Publicum verdient, daß man es achte, daß man es nicht wie Kinder, denen man das Geld abnehmen will, behandle. Man bringe ihm nach und nach durch das Gute Gefühl und Geschmack für das Gute bei, und es wird sein Geld mit doppeltem Bergnügen einlegen, weil ihm der Verstand, ja die Vernunft selbst bei dieser Ausgabe nichts vorzuwersen hat. Man kann ihm schmeicheln wie einem geliebten Kinde, schmeicheln, um es zu bessern, um es künstig aufzuklären, nicht wie einem Vernehmen und Reichen, um den Irrthum, den man nutzt, zu verewigen.

So handelten sie noch manches ab, was sich besonders auf die Frage bezog, was man noch etwa an dem Stücke verändern dürse, und was unberührt bleiben müffe? Wir lassen uns hierauf nicht weiter ein, sondern legen vielleicht künftig die neue Bearbeitung Hamlets selbst demjenigen Theile unserer Leser vor, der sich etwa dafür interessiren könnte.

### Behntes Capitel.

Die Hauptprobe war vorbei; sie hatte übermäßig lange gedauert. Serlo und Wilhelm fanden noch manches zu besorgen: benn ungeachtet ber vielen Zeit, die man zur Vorbereitung verwendet hatte, waren doch

sehr nothwendige Anstalten bis auf den letzten Augenblick verschoben worden.

So waren zum Beispiel die Gemälde der beiden Könige noch nicht fertig, und die Scene zwischen Hamlet und seiner Mutter, von der man einen so großen Effect hoffte, sah noch sehr mager aus, indem weder der Geist noch sein gemaltes Ebenbild dabei gegenwärtig war. Serlo scherzte bei dieser Gelegenheit und sagte: Wir wären doch im Grunde recht übel angeführt, wenn der Geist ausbliebe, die Wache wirklich mit der Luft sechten, und unser Souffleur aus der Coulisse den Vortrag des Geistes suppliren müßte.

Wir wollen den wunderbaren Freund nicht durch unsern Unglauben verscheuchen, versetzte Wilhelm: er kommt gewiß zur rechten Zeit, und wird uns so gut als die Zuschauer überraschen.

Gewiß, rief Serlo, ich werde froh sehn, wenn das Stück morgen gegeben ist: es macht uns mehr Umftände, als ich geglandt habe.

Aber niemand in der Welt wird froher sehn als ich, wenn das Stück morgen gespielt ist, versetzte Philine, so wenig mich meine Rolle drückt: denn immer und ewig von Einer Sache reden zu hören, wobei doch nichts weiter herauskommt, als eine Repräsentation, die, wie so viele hundert andere, vergessen werden wird, dazu will meine Geduld nicht hinreichen. Macht doch in Gottes Namen nicht so viel Umstände! Die Gäste, die vom Tische ausstehen, haben nachher an jedem Gerichte was auszusetzen; ja, wenn man sie zu Hause reden hört, so ist es ihnen kaum begreistich, wie sie eine solche Noth haben ausstehen können.

Lassen Sie mich Ihr Gleichniß zu meinem Bortheile brauchen, schönes Kind! versetzte Wilhelm. Bedeusen Sie, was Natur und Kunst, was Handel, Gewerte und Gewerbe zusammen schaffen müssen, bis ein Gastmahl gegeben werden kann. Wie viel Jahre muß der Hirsch im Watde, der Fisch im Fluß oder Meere zudringen, bis er unsere Tasel zu besetzen würdig ist, und was hat die Handstrau, die Köchin nicht alles in der Küche zu thun! Mit welcher Nachlässisseit schlürft man die Sorge bes entserntesten Winzers, des Schiffers, des Kellermeisters beim Nachtische hinunter, als müsse es unr so sehn. Und sollten deswegen alle diese Menschen nicht arbeiten, nicht schaffen und bereiten? sollte der Handsherr das alles nicht sorgfältig zusammen bringen und zusammen halten, weil am Ende der Genuß nur vorübergebend ist? Aber kein

Genuß ist vorübergehend: benn ber Eindruck, den er zurückläftt, ist bleibend, und was man mit Fleiß und Anstrengung thut, theilt dem Zuschauer selbst eine verborgene Kraft mit, von der man nicht wissen fann, wie weit sie wirkt.

Mir ist alles einerlei, versetzte Philine; nur muß ich auch dießmal erfahren, daß Männer immer im Widerspruch mit sich selbst sind. Bei all eurer Gewissenhaftigkeit, den großen Autor nicht verstümmeln zu wollen, laßt ihr bech den schönsten Gedanken aus dem Stücke.

Den schönsten? rief Wilhelm.

Gemiß ben schönsten, auf ben sich Hamlet selbst was zu Gute thut. Und ber wäre? rief Gerlo.

Wenn Sie eine Perrude auf hätten, versetzte Philine, wurde ich sie Ihnen ganz säuberlich abnehmen; benn es scheint nöthig, daß man Ihnen bas Verständniß eröffne.

Die andern dachten nach, und die Unterhaltung stockte. Man war aufgestanden, es war schon spät; man schien auseinander gehen zu wollen. Us man so unentschlossen da stand, sing Philine ein Liedhen auf eine sehr zierliche und gefällige Melodie zu singen an.

Singet nicht in Trauertönen Bon ber Einfamkeit ber Nacht! Nein, sie ift, o holbe Schönen, Zur Geselligkeit gemacht.

Wie tas Weib tem Mann gegeben Als die schönfte Hälfte war, Ift tie Nacht bas halbe Leben, Und die schönfte Hälfte zwar.

Könnt ihr euch des Tages freuen, Der nur Freuden unterbricht? Er ift gut, sich zu zerstreuen; Zu was anderm taugt er nicht.

Aber wenn in nächt'ger Stunde Süßer Lampe Dämmrung fließt, Und vom Mund zum nahen Munde Scherz und Liebe sich ergießt; Wenn ter rasche tose Anabe, Der sonst wilt und seurig eitt, Oft bei einer kleinen Gabe Unter leichten Spielen weilt;

Wenn rie Nachtigall Berliebten Liebevoll ein Lierchen fingt, Das Gefangnen und Betrübten Kur wie Ach und Wehe flingt;

Mit wie leichtem Herzenvregen Horchet ihr ber Glode nicht, Die mit zwölf berächtigen Schlägen Ruh und Sicherheit verspricht!

Tarum an dem langen Tage Merke dir es, liebe Bruft: Jeder Tag hat seine Plage, Und die Nacht hat ihre Luft.

Sie machte eine leichte Verbengung, als sie geendigt hatte, und Serlo rief ihr ein lautes Bravo zu. Sie sprang zur Thüre hinans und eilte mit Gelächter fort. Man hörte sie die Treppe hinunter singen und mit ben Absätzen flappern.

Serto ging in bas Seitenzimmer und Aurelie blieb vor Wilhelmen, ber ihr eine gute Nacht wünschte, noch einige Augenblicke stehen und sagte:

Wie sie mir zuwider ist! recht meinem innern Wesen zuwider! bis auf die kleinsten Zufälligkeiten! Die rechte braune Angenwimper bei den blonden Haaren, die der Bruder so reizend findet, mag ich gar nicht ansehen, und die Schramme auf der Stirne hat mir so was Widriges, so was Nierriges, daß ich immer zehn Schritte von ihr zurücktreten möchte. Sie erzählte neulich als einen Scherz, ihr Bater habe ihr in ihrer Kindheit einen Teller an den Kopf geworsen, davon sie nech das Zeichen trage. Wohl ist sie recht an Augen und Stirne gezeichnet, daß man sich vor ihr hüten möge.

Wilhelm antwortete nichts, und Aurelie schien mit mehr Umwillen fortzusahren:

Es ist mir beinabe unmöglich, ein freundliches, höfliches Wort mit

ihr zu reden, so sehr hasse ich sie, und doch ist sie so anschmiegend. Ich wollte, wir wären sie 108. Auch Sie, mein Freund, haben eine gewisse Gefälligkeit gegen dieses Geschöpf, ein Betragen, das mich in der Seele frantt, eine Ausmerksamkeit, die an Achtung gränzt, und die sie, bei Gott! nicht verdient.

Wie sie ift, bin ich ihr Dank schuldig, versetzte Wilhelm; ihre Aufführung ist zu tadeln, ihrem Charafter muß ich Gerechtigkeit widersfahren lassen.

Charakter! rief Aurelie. Glauben Sie, daß so eine Creatur einen Charakter hat? D, ihr Männer, daran erkenn' ich euch! solcher Frauen seint ihr werth!

Sollten Sie mich im Verbacht haben, meine Freundin? versetzte Wilhelm. Ich will von jeder Minute Rechenschaft geben, die ich mit ihr zugebracht habe.

Nun, nun! sagte Aurelie: es ist spät, wir wollen nicht streiten. Alle wie Einer, Einer wie alle! Gute Nacht, mein Freund! gute Nacht, mein feiner Paradiesvogel!

Wilhelm fragte, wie er zu biesem Chrentitel fomme?

Ein andermal, versetzte Aurelie, ein andermal! Man sagt, sie hätten feine Füße, sie schwebten nur in der Luft und nährten sich vom Aether. Es ist aber ein Mährchen, suhr sie fort, eine poetische Fiction. Gute Nacht! laßt euch was Schönes träumen, wenn ihr Glück habt!

Sie ging in ihr Zimmer und ließ ihn allein; er eilte auf das seinige. Halb unwillig ging er auf und nieder. Der scherzende aber entschiedene Ton Aureliens hatte ihn beleidigt: er fühlte tief, wie Unrecht sie ihm that. Philinen konnte er nicht widrig, nicht unhold begegnen; sie hatte nichts gegen ihn verbrochen, und dann sühlte er sich so fern von jeder Neigung zu ihr, daß er recht stolz und standhaft vor sich selbst bestehen konnte.

Eben war er im Begriff sich auszuziehen, nach seinem Lager zu gehen und die Vorhänge aufzuschlagen, als er zu seiner größten Verwunderung ein Paar Frauenpantoffeln vor dem Vette erblickte; der eine stand, der andere lag. Es waren Philinens Pantoffeln, die er nur zu gut erkannte; er glaubte auch eine Unordnung an den Vorhängen zu sehen, ja es schien als bewegten sie sich; er stand und sah mit unverwundten Augen hin.

Eine neue Gemithsbewegung, die er für Verdruß hielt, versetzte ihm den Athem; und nach einer furzen Pause, in der er sich erholt hatte, rief er gesaft:

Stehen Sie auf, Philine! was soll bas heißen? Wo ist Ihre Klugheit, Ihr gutes Betragen? Sollen wir morgen bas Mährchen bes Haufes werben?

Es rührte sich nichts.

Ich scherze nicht, fuhr er fort; Diese Neckereien sind bei mir übel angewandt.

Rein Laut, feine Bewegung.

Entschlossen und unmuthig ging er endlich auf bas Bette zu, und rift die Borhänge von einander. Stehen Sie auf, sagte er, wenn ich Ihnen nicht bas Zimmer biese Nacht überlassen soll!

Mit großem Erstannen fand er sein Bette leer, die Kissen und Decken in schönster Rube. Er sah sich um, suchte nach, suchte alles durch, und fand keine Spur von dem Schalk. Hinter dem Bette, dem Ofen, den Schränken war nichts zu sehen; er suchte emsiger und emsiger; ja, ein boshafter Zuschauer hätte glauben mögen, er suche um zu sinden.

Rein Schlaf stellte sich ein; er setzte die Pantosseln auf seinen Tisch, ging auf und nieder, blieb manchmal bei dem Tische stehen, und ein schelmischer Geniuß, der ihn belauschte, will versichern, er habe sich einen großen Theil der Nacht mit den allerliebsten Stelzchen beschäftigt, er habe sie mit einem gewissen Interesse angesehen, behandelt, damit gespielt, und sich erst gegen Morgen in seinen Kleidern aufs Bette geworsen, wo er unter den seltsamsten Phantasien einschlummerte.

Und wirklich schlief er noch, als Serlo herein trat und rief: Wo sind Sie? Noch im Bette? Unmöglich! Ich suche Sie auf dem Theater, wo noch so mancherlei zu thun ist.

## Gilftes Capitel.

Bor = und Nachmittag verstoffen eilig. Das Haus war schon voll, und Wilhelm eilte sich anzuziehen. Nicht mit der Behaglichkeit, mit der er die Maske zum erstenmal anprobirte, konnte er sie gegenwärtig anlegen; er zog sich an, um fertig zu werden. Als er zu den Frauen

ins Versammlungszimmer kam, beriefen sie ihn einftimmig, daß nichts recht sitze; der schöne Federbusch sen verschoben, die Schnalle passe nicht; man sing wieder an aufzutrennen, zu nähen, zusammen zu stecken. Die Sumphonie ging an; Philine hatte etwas gegen die Krause einzuwenden, Aurelie viel an dem Mantel auszusetzen.

Lafit mich, ihr Kinder! rief er: diese Nachläffigkeit wird mich erst recht zum Hamlet machen.

Die Frauen ließen ihn nicht los und fuhren fort zu puten. Die Symphonic hatte aufgehört und bas Stück war angegangen. Er besah sich im Spiegel, brückte ben Hut tiefer ins Gesicht und erneuerte die Schninke.

In diesem Augenblick stürzte jemand herein, und rief: Der Geift! ber Geift!

Wilhelm hatte ben ganzen Tag nicht Zeit gehabt, an die Hauptsorge zu benken, ob ber Geist auch kommen werbe. Nun war sie ganz wegge-nommen, und man hatte bie wunderlichste Gastrolle zu erwarten. Der Theatermeister kam und fragte über dieses und jenes; Wilhelm hatte nicht Zeit, sich nach dem Gespenst umzusehen, und eilte nur, sich am Throne einzusinden, wo König und Königin schon, von ihrem Hose umgeben, in aller Herrichteit glänzten; er hörte nur noch die letzten Worte des Horatio, der über die Erscheinung des Geistes ganz verwirrt sprach, und fast seine Rolle vergessen zu haben schien.

Der Zwischenvorhang ging in die Höhe und er sah bas volle Haus vor sich. Nachdem Horatio seine Rede gehalten und vom Könige abgesfertigt war, drängte er sich an Hamlet, und als ob er sich ihm, dem Prinzen, präsentirte, sagte er: Der Teufel steckt in dem Harnische! Er bat uns alle in Furcht gesagt.

In der Zwischenzeit sah man nur zwei große Männer in weißen Mänteln und Kapuzen in den Coulissen stehen, und Wilhelm, dem in der Zerstreuung, Unruhe und Berlegenheit der erste Monolog, wie er glaubte, mißglückt war, trat, ob ihn gleich ein lebhafter Beisall beim Ubgehen begleitete, in der schauerlichen dramatischen Winternacht wirklich recht unbehaglich auf. Doch nahm er sich zusammen und sprach die so zweckmäßig angebrachte Stelle über das Schmausen und Trinfen der Nordländer mit der gehörigen Gleichgültigkeit, vergaß so wie die Zuschauer darüber des Geistes, und erschauf wirklich, als Horatio ausries:

Seht her! es kommt! Er subr mit Heftigkeit herum, und die odle große Gestalt, der leise unhörbare Tritt, die leichte Bewegung in der schwer scheinenden Rüstung, machten einen so starken Eindruck auf ihn, daß er wie versteinert da stand, und nur mit halber Stimme: 3br Engel und himmlischen Geister beschützt und! ausrusen konnte. Er starrte ihn an, holte einigemal Athem, und brachte die Anrede an den Geist so verwirrt, zerstückt und gezwungen ver, daß die größte Runst sie nicht so tresslich bätte ausdrücken können. Seine Uebersetzung dieser Stelle kam ihm sehr zu Statten. Er hatte sich nahe an das Original gebalten, dessen Wortstellung ihm die Versässung eines überraschen, erschrecken, von Entsetzen ergriffenen Gemüths einzig auszudrücken schien.

"Sew du ein guter Weist, sew ein verdammter Robold, bringe Tüfte tes Himmels mit die oder Tämpse der Hölle, sem Gutes oder Böses dein Beginnen, du kemmst in einer so würdigen Gestalt, ja ich rede mit die, ich nenne dich Hamlet, König, Bater! o antworte mir!"

Man spürte im Publicum Die größte Birfung. Der Beist winfte; ber Pring folgte unter bem lautesten Beifall.

Tas Theater verwandelte sich, und als sie auf den entfernten Plats famen, hielt ber Geift unvermuthet inne und wandte sich um; baburch fam ihm Samlet etwas zu nabe zu fteben. Mit Verlangen und Rengierde fab Wilhelm fogleich zwischen bas niedergelaffene Biffr binein, fonnte aber nur tiefliegende Augen neben einer wohlgebildeten Rase erblicen. Furchtiam ausspähent ftant er vor ihm; allein als tie ersten Tone aus dem Belme bervordrangen, als eine wohlflingende, nur ein wenig rauhe Stimme fich in ben Werten boren ließ: 3ch bin ber Geift beines Baters! trat Wilhelm einige Schritte ichandernd gurud, und bas gange Publicum schauterte. Die Stimme schien jedermann befannt, und Wilhelm glaubte eine Aehnlichfeit mit ter Stimme seines Baters zu bemerfen. wunderbaren Empfindungen und Erinnerungen, die Rengierde, den feltfamen Freund zu entreden, und bie Gorge ihn zu beleitigen, selbst bie Unichieflichkeit, ihm als Schauspieler in Dieser Situation zu nabe gu treten, bewegten Wilhelmen nach entgegengesetzten Seiten. Er veränderte mahrent ter langen Ergablung tes Geiftes feine Stellung fo oft, schien jo unbestimmt und verlegen, jo aufmerkjam und jo zerstreut, baß jein Spiel eine allgemeine Bewunderung, fo wie ber Geift ein allgemeines Entsetzen erregte. Dieser sprach mehr mit einem tiefen Gefühl bes

Bertrusses, als tes Jammers, aber eines geistigen, langsamen und unüberssehlichen Bertrusses: es war der Mismuth einer großen Seele, die von allem irdischen getrennt ist und doch unendlichen Leiden unterliegt. Zuletzt versant der Geist, aber auf eine sonderbare Art: denn ein leichter, grauer, durchsichtiger Flor, der wie ein Dampf aus der Versenkung zu steigen schien, legte sich über ihn weg, und zog sich mit ihm himmter.

Nun famen Hamlets Freunde zurück und schwuren auf das Schwert. Da war der alte Maulwurf so geschäftig unter der Erde, daß er ihnen, wo sie auch stehen mochten, immer unter den Füssen rief: Schwört! und sie, als ob der Boden unter ihnen brennte, schnell von einem Ort zum andern eilten. Auch erschien da, wo sie standen, jedesmal eine kleine Flamme aus dem Boden, vermehrte die Wirkung, und hinterließ bei allen Zuschauern den tiessten Eindruck.

Nun gieng bas Stiid unaufhaltsam seinen Gang fort: nichts mistglückte, alles gerieth; bas Publicum bezeigte seine Zusriedenheit; bie Lust und ber Muth ber Schauspieler schien mit jeder Scene zuzunehmen.

# Bwölftes Capitel.

Der Borhang fiel und ber lebhafteste Beifall erscholl aus allen Eden und Enten. Die vier fürstlichen Leichen sprangen behend in die Höhe und umarmten sich vor Freuden. Polonius und Ophelia kamen auch aus ihren Gräbern hervor und hörten noch mit lebhaftem Bergnügen, wie Horatio, als er zum Ankündigen heranstrat, auf das heftigste beklatscht wurde. Man wollte ihn zu feiner Anzeige eines andern Stücks lassen, sondern begehrte mit Ungestüm die Wiederholung des heutigen.

Nun haben wir gewonnen, rief Serlo: aber auch heute Abend fein vernünftig Wort mehr! alles kommt auf ben ersten Eindruck an. Man soll ja keinem Schauspieler übel nehmen, wenn er bei seinen Debüts vorssichtig und eigensinnig ist.

Der Caffier fam und überreichte ihm eine schwere Caffe.

Wir haben gut bebütirt, rief er aus, und bas Vorurtheil wird uns ju Statten fommen. Wo ist benn nun bas versprochene Abenbessen? Wir burfen es uns heute schmecken laffen.

Sie hatten ausgemacht, baß fie in ihren Theaterkleidern beisammen

bleiben und sich selbst ein Fest seiern wollten. Wilhelm hatte unternommen, bas Local, und Madame Melina, bas Essen zu besorgen.

Ein Zimmer, worin man fonst zu malen pflegte, war aufs beste gefänbert, mit allerlei kleinen Decorationen umstellt und so herausgeputzt werden, daß es halb einem Garten, halb einem Säulengange ähnlich sah. Beim Hereintreten wurde die Gesellschaft von dem Glanz vieler Lichter geblendet, die einen seierlichen Schein durch den Dampf des süßesten Räncherwerks, das man nicht gespart hatte, über eine wohl geschmickte und bestellte Tasel verbreiteten. Mit Ausrufungen lobte man die Anstalten und nahm wirklich mit Austand Platz; es schien, als wenn eine königliche Familie im Geisterreiche zusammenkäme. Wilhelm saß zwischen Aurelien und Madame Melina, Serto zwischen Philinen und Elmiren; niemand war mit sich selbst, noch mit seinem Platze unzufrieden.

Die beiden Theaterfreunde, die sich gleichfalls eingesunden hatten, vermehrten das Glück der Gesellschaft. Sie waren einigemal während der Verstellung auf die Bühne gekommen, und konnten nicht genug von ihrer eigenen und von des Publicums Zufriedenheit sprechen; nunmehr ging's aber aus besondere; jedes ward für seinen Theil reichlich belohnt. Mit einer unglaublichen Lebhaftigkeit ward ein Verdienst nach dem andern, eine Stelle nach der andern herausgehoben. Dem Souffleur, der bescheiden am Ende der Tasel sas, ward ein großes Lob über seinen rauhen Phyrhus; die Fechtübung Hamlets und Laertes' konnte man nicht genug erheben; Opheliens Trauer war über allen Ausdruck schön und erhaben; von Pelonius' Spiel durfte man gar nicht sprechen; jeder Gegenwärtige hörte sein Lob in dem andern und durch ihn.

Aber auch ter abwesente Geist nahm seinen Theil Lob und Bewunt terung hinweg. Er batte tie Rolle mit einem sehr glücklichen Organ und in einem großen Sinne gesprochen, und man wunderte sich am meisten, daß er von allem, was bei der Gesellschaft vorgegangen war, unterrichtet schien. Er glich völlig dem gemalten Bilde, als wenn er dem Künstler gestanden hätte, und die Theatersreunde konnten nicht genug rühmen, wie schauerlich es ausgesehen habe, als er unsern von dem Gemälde hervorgetreten und vor seinem Ebenbilde vorbeigeschritten sen: Wahrheit und Brethum habe sich dabei so sentschu vermischt, und man habe wirklich siederzeugt, daß die Königin die eine Gestalt nicht sehe. Madame Melina wart bei dieser Gelegenheit sehr gelebt, daß sie die dieser Stelle

in die Höhe nach dem Bilde geftarrt, indeß Hamlet wieder auf den Geift gewiesen.

Man erkundigte sich, wie das Gespenst habe hereinschleichen können, und ersuhr vom Theatermeister, daß zu einer hintern Thüre, die sonst immer mit Decorationen verstellt sen, diesen Abend aber, weil man den gothischen Saal gebraucht, frei geworden, zwei große Figuren in weißen Mänteln und Kapuzen hereingekommen, die man von einander nicht unterscheiden können, und so sehen sie nach geendigtem dritten Act wahrscheinlich auch wieder hinausgegangen.

Serlo lobte besonders an ihm, daß er nicht zu schneibermäßig gejammert und sogar am Ende eine Stelle, die einem so großen Belden besser zieme, seinen Sohn zu beseuern, angebracht habe. Wilhelm hatte sie im Gedächtniß behalten, und versprach sie ins Manuscript nachzutragen.

Man hatte in der Freude des Gastmahls nicht bemerft, daß die Kinder und ber Barfenspieler fehlten; bald aber machten fie eine fehr angenehme Ericheinung. Denn sie traten zusammen berein, fehr abenteuerlich außgeputt; Felix schlig ben Triangel, Mignon bas Tambourin und ber Alte hatte die schwere Barfe umgehangen und spielte sie, indem er sie vor sich trug. Sie zogen um ben Tisch und fangen allerlei Lieber. Man aab ihnen zu effen, und die Gafte glaubten ben Kindern eine große Wohlthat zu erzeigen, wenn sie ihnen so viel füßen Wein gaben, als sie nur trinfen wollten, benn bie Gesellschaft selbst hatte die fostlichen Flaschen nicht geschout, welche biesen Abend, als ein Geschenk ber Theaterfreunde, in einigen Körben angekommen waren. Die Kinter sprangen und sangen fort, und befonders war Mignon ausgelassen, wie man sie niemals gesehen. Sie schlug bas Tambourin mit aller möglichen Zierlichkeit und Lebhaftigfeit, indem sie bald mit drückendem Finger auf bem Felle schnell bin und her schnurrte, bald mit dem Rücken der Hand, bald mit den Knöcheln brauf pochte, ja mit abwechselnden Nhythmen das Pergament bald wider die Uniee, bald wider ben Ropf schlug, bald schüttelnd die Schellen allein flingen ließ, und fo aus bem einfachften Inftrumente gar verschiedene Tone hervorlocte. Nachdem sie lange gelärmt hatten, setzten fie sich in einen Lehnsessel, ter gerade Wilhelmen gegenüber am Tische leer geblieben war.

Bleibt von dem Sessel weg! rief Serlo: er steht vermuthlich für ben Geist da; wenn er kommt, kann's ench übel gehen.

Ich fürcht' ihn nicht, rief Mignen; femmt er, so steben wir auf: Es ist mein Obeim, er thut mir nichts zu Leite.

Diese Werkant niemant, als wer wußte, daß sie ihren vermeintlichen Later ben großen Tenfel genannt batte. Die Gesellschaft sah einander an, und ward nech mehr in dem Verdacht bestärft, daß Serle um die Erscheinung des Geistes wisse. Man schwapte und trant, und die Mädden sahen von Zeit zu Zeit surchtsam nach der Ibire.

Die Kinter, die, in dem großen Sessel, nur wie Pulcinellpuppen aus dem Kasten über den Tisch hervorragten, singen an, auf diese Weise ein Stück aufzusühren. Mignen machte den schnarrenden Jon sehr artig nach, und sie stiesken zuletzt die Köpse dergeskalt zusammen und auf die Tischkante, wie es eigentlich nur Hotzpuppen aushalten können. Mignen ward die zur Wuth lustig, und die Gesellschaft, so sehr sie anfangs über den Scherz gelacht hatte, nunkte zuletzt Einhalt thun. Aber wenig half das Zureden; denn nun sprang sie auf und raste, die Scheltentremmet in der Hand, um den Tisch herum: ihre Haare slegen, und indem sie den Kopf zurück und alle ihre Gtieder gleichsam in die Lust warf, schien sie einer Mänade ähnlich, deren witze und beinahe unmögliche Stellungen uns auf alten Momumenten noch oft in Erstannen sehen.

Durch das Talent ber Rinder und ibren garm aufgereizt, suchte jedermann zur Unterhaltung der Gesellschaft etwas beizutragen. Die Frauenzimmer sangen einige Canons, Laertes ließ eine Nachtigall hören, und der Pedant gab ein Concert pianissimme auf der Maultrommel. Indessen spielten die Nachbarn und Nachbarinnen allertei Spiele, webei sich die Hände begegnen und vermischen, und es sehlte manchem Paare nicht am Ansderne diener bestimmgsvollen Zärtlichseit. Madame Melina besonders sichien eine lebhaste Neigung zu Wilhelmen nicht zu verhehlen. Es war spät in der Nacht, und Anrelie, die fast allein noch Herrschaft über sich behalten hatte, ermahnte die übrigen, indem sie ausstand, auseinander zu geben.

Serlo gab noch zum Abschied ein Fenerwert, indem er mit bem Munde auf eine fast unbegreifliche Weise den Ton der Raketen, Schwärmer und Kenerräder nachzuahmen wußte. Man durfte die Augen nur zumachen, so war die Täuschung vollkommen. Indessen war jedermann ausgestanden, und man reichte den Frauenzimmern den Arm, sie nach Hause zu sübren. Wilhelm ging zuletzt mit Anrelien. Auf der Treppe

begegnete ihnen der Theatermeister und sagte: Hier ist der Schleier, worin der Geist verschwand. Er ist an der Versenkung hängen geblieben und wir haben ihn eben gefunden. Eine wunderbare Reliquie! rief Wilshelm, und nahm ihn ab.

In dem Augenblicke fühlte er sich am linken Arm ergriffen und zusgleich einen sehr heftigen Schmerz. Mignon hatte sich versteckt gehabt, hatte ihn angefaßt und ihn in den Arm gebissen. Sie suhr an ihm die Treppe hinunter und verschwand.

Alls die Gesellschaft in die freie Luft kam, merkte fast jedes, daß man für diesen Abend des Guten zu viel genoffen hatte. Dhne Abschied zu nehmen, verlor man sich auseinander.

Wilhelm hatte kaum seine Stube erreicht, als er seine Kleiber abwarf und nach ausgelöschtem Licht ins Bette eilte. Der Schlaf wollte sogleich sich seiner bemeistern; allein ein Geräusch, das in seiner Stube hinter dem Dsen zu entstehen schien, machte ihn ausmertsam. Sen schwebte vor seiner erhipten Phantasie das Bild des geharnischten Königs; er richtete sich auf, das Gespenst anzureden, als er sich von zarten Armen umschlungen, seinen Mund mit lebhasten Küssen verschlossen, und eine Brust an der seinigen fühlte, die er wegzustoßen nicht Muth hatte.

## Dreizehntes Capitel.

Wilhelm fuhr bes andern Morgens mit einer unbehaglichen Empfindung in die Höhe, und fand sein Bette leer. Bon dem nicht völlig ausgeschlasenen Rausche war ihm der Kopf düster, und die Erinnerung an den unbekannten nächtlichen Besuch machte ihn unruhig. Sein erster Berbacht siel auf Philinen, und doch schien der liebliche Körper, den er in seine Arme geschlossen hatte, nicht der ihre gewesen zu sehn. Unter lebhaften Liebsolungen war unser Freund an der Seite dieses seltsamen stummen Besuches eingeschlasen, und nun war weiter seine Spur mehr davon zu entdecken. Er sprang auf, und indem er sich anzog, fand er seine Thüre, die er sonst zu verriegeln pflegte, nur angelehnt, und wußte sich nicht zu erinnern, ob er sie gestern Abend zugeschlossen hatte.

Um wunderbarften aber erschien ihm der Schleier des Geistes, den er auf seinem Bette fand. Er hatte ihn mit heraufgebracht und

wahrscheinlich selbst bahin geworsen. Es war ein grauer Flor, an bessen Saum er eine Schrift mit schwarzen Buchstaben gestickt sah. Er entsaltete sie und las die Worte: Zum ersten und letztenmal! stieh, Jüng ling! flieh! Er war betroffen und wußte nicht, was er sagen sollte.

In eben dem Angenblick trat Mignon herein und brachte ihm das Frühftück. Wilhelm erstannte über den Anblick des Kindes, ja man kann sagen, er erschrak. Sie schien diese Nacht größer geworden zu senn; sie trat mit einem hohen, edlen Anstand vor ihn hin und sah ihm sehr ernstehaft in die Augen, so daß er den Blick nicht ertragen konnte: sie rührte ihn nicht an wie sonst, da sie gewöhnlich ihm die Hand drückte, seine Wange, seinen Mund, seinen Arm oder seine Schulter füßte, sondern ging, nachdem sie seine Sachen in Ordnung gebracht, stillschweigend wieder fort.

Die Zeit einer angesetzten Leseprobe kam nun herbei; man versammelte sich und alle waren durch das gestrige Test verstimmt. Withelm nahm sich zusammen, so gut er konnte, um nicht gleich ankangs gegen seine so lebhaft gepredigten Grundsätze zu verstessen. Seine große llebung half ihm durch; denn llebung und Gewohnheit müssen in jeder Kunst die Lücken ausfüllen, welche Genie und Laune so oft lassen würden.

Eigentlich aber fonnte man bei bieser Gelegenheit die Bemerkung recht wahr finden, daß man keinen Zustand, der länger dauern, ja der eigentlich ein Beruf, eine Lebensweise werden soll, mit einer Feierlichkeit ausangen dürse. Man seine mur, was glücklich vollendet ist; alle Ceremonien zum Ansange erschöpfen Lust und Kräfte, die das Streben her vorbringen, und uns bei einer sortgesetzten Mühe beistehen sollen. Unter allen Festen ist das Hochzeitsest das unschieftlichste; teines sollte mehr in Stille, Tennuth und Hoffnung begangen werden als dieses.

So schlich ber Tag nun weiter, und Withelmen war noch keiner jemals so alltäglich vorgekommen. Statt ber gewöhnlichen Unterhaltung Abends sing man zu gähnen an; bas Interesse an Hamlet war erschöpft und man sand eher unbequem, baß er bes solgenden Tages zum zweitenmal vorgestellt werden sollte. Withelm zeigte ben Schleier bes Geistes vor; man mußte baraus schließen, baß er nicht wiedersommen werde. Serlo war besonders bieser Meinung; er schien mit ben Rathschlägen ber wunderbaren Gestalt sehr vertrant zu senn; bagegen ließen sich aber bie Worte: stieb, Jüngling! stieb! nicht ertlären. Wie kounte Serlo mit jemant einstimmen, ber ben vorzüglichsten Schauspieler feiner Gefellichaft zu entfernen bie Absicht zu haben schien.

Nothwendig war es nunmehr, die Rolle bes Geiftes bem Bolterer und bie Rolle tes Königs tem Bebanten ju geben. Beibe erflärten, baf fie ichon einstudirt seven, und es mar fein Bunter; benn bei ben vielen Proben und ber weitläufigen Behandlung biefes Stücks maren alle fo bamit befannt geworden, daß sie fammtlich gar leicht mit ben Rollen hatten wechseln fonnen. Doch probirte man einiges in ber Beschwindigkeit, und als man frat genng auseinander ging, flufterte Philine beim Abschiede Wilhelmen leife zu: Ich muß meine Bantoffeln holen; bu schiebst boch ben Riegel nicht vor? Diefe Worte fetten ibn, als er auf feine Stube fam, in ziemliche Berlegenheit: benn bie Bermuthung, bag ber Baft ber vorigen Racht Philine gewesen, wart baburch bestärft, und wir find auch genöthigt, und zu biefer Meinung zu ichlagen, besonders ba wir die Urfachen, welche ihn hierüber zweiselhaft machten und ihm einen andern, fonterbaren Argwohn einflößen mußten, nicht entreden fonnen. Er ging unrubig einigemal in seinem Zimmer auf und ab, und hatte wirklich ben Riegel noch nicht vorgeschoben.

Auf einmal stürzte Mignon in das Zimmer, faste ihn an und rief: Meister! rette das Haus! es brennt! Wilhelm sprang vor die Thüre und ein gewaltiger Rauch drängte sich die obere Treppe herunter ihm entgegen. Auf der Gasse hörte man schon das Fenergeschrei, und der Harfenspieler kam, sein Instrument in der Haud, durch den Rauch athemlos die Treppe berunter. Aurelie stürzte aus ihrem Zimmer und warf den kleinen Felix in Wilhelms Arme.

Retten Sie tas Kint! rief sie: wir wollen nach dem übrigen greisen. Wilhelm, ter tie Gefahr nicht für so groß hielt, getachte, zuerst nach dem Ursprunge des Brandes hinzudringen, um ihn vielleicht noch im Aufange zu erstiefen. Er gab dem Alten das Kind, und besahl ihm, die steinerne Wendeltreppe hinunter, die durch ein kleines Gartengewölbe in den Garten führte, zu eilen, und mit den Kindern im Freien zu bleiben. Mignon nahm ein Licht, ihm zu leuchten. Wilhelm bat darauf Aurelien, ihre Sachen auf eben diesem Wege zu retten. Er selbst drang durch den Rauch hinauf; allein vergebens septe er sich der Gesahr aus. Die Flamme schien von dem benachbarten Hause herüberzudringen und hatte schon das Holzwerf des Bodens und eine leichte Treppe gesaßt; andere, die zur

Rettung herbeieilten, titten wie er vom Qualm und Feuer: boch sprach er ihnen Muth ein und rief nach Wasser; er beschwor sie, ber Flamme nur Schritt für Schritt zu weichen, und versprach, bei ihnen zu bleiben.

In diesem Angenblicke sprang Mignon herauf und rief: Meister! rette beinen Felix! Der Alte ift rasend! Der Alte bringt ihn um!

Wilhelm sprang, ohne sich zu besinnen, die Treppe hinab, und Mignon folgte ihm an ben Fersen.

Auf ben letzten Stufen, die ins Gartengewölbe führten, blieb er mit Entsetzen stehen. Große Büntel Strob und Reisholz, die man baselbst aufgehäuft hatte, brannten mit heller Flamme; Felix lag am Boben und schrie; ber Alte stand mit niedergesenktem Haupte seitwärts an der Wand.

Bas machst bu, Unglücklicher? rief Wilhelm.

Der Alte schwieg: Mignen hatte ben Felix aufgehoben, und schleppte mit Mübe ben Anaben in ben Garten, indes Wilhelm bas Fener auseinander zu zerren und zu bämpfen strebte, aber badunch nur die Gewalt und Lebbastigseit der Flamme vermehrte. Endlich nufte er mit verbramten Augenwimpern und Haaren auch in den Garten fliehen, indem er den Alten mit durch die Flamme rift, der ihm mit versengtem Barte unwillig folgte.

Withelm eilte sogleich, tie Kinter im Garten zu suchen. Auf ber Schwelle eines entfernten Lustbäuschens fand er sie, und Mignon that ihr Möglichstes, ten kleinen zu beruhigen. Withelm nahm ihn auf ben Schoof, fragte ihn, befühlte ihn und konnte nichts Zusammenhängentes aus beiten Kintern berausbringen.

Intessen batte tas Tener gewaltsam mehrere Hänser ergriffen und erhellte tie ganze Gegent. Wilhelm besah tas Kint beim rothen Schein ter Flamme; er konnte keine Bunte, kein Blut, ja keine Beule wahrenehmen. Er betastete es überall, es gab kein Zeichen von Schmerz von sich, es beruhigte sich vielmehr nach und nach, und sing an sich über bie Flamme zu verwundern, ja sich über tie schönen, der Ordnung nach wie eine Illumination brennenden Sparren und Gebälke zu erfreuen.

Wilbelm bachte nicht an tie Aleider und was er sonst verleren haben konnte; er fühlte stark, wie werth ihm biese beiden menschlichen Geschöpfe segen, die er einer so großen Gesahr entronnen sah. Er drückte ben Aleinen mit einer ganz neuen Empfindung an sein Herz und wollte

auch Mignon mit freudiger Zärtlichkeit umarmen, die es aber fanft ablehnte, ihn bei ber Hand nahm und sie festhielt.

Meister, sagte sie — noch niemals, als biesen Abend, hatte sie ihm viesen Namen gegeben; benn ansangs pflegte sie ihn Herr, und nachher Bater zu nennen — Meister! wir sind einer großen Gefahr entronnen; bein Felix war am Tobe.

Durch viele Fragen ersuhr endlich Wilhelm, daß ber Harfenspieler, als sie in das Gewölde gekommen, ihr das Licht aus der Hand gerissen und das Stroh sogleich angezündet habe. Darauf habe er den Felix niedergesetzt, mit wunderlichen Gebärden die Hände auf des Kindes Kopf gelegt und ein Meiser gezogen, als wenn er ihn opfern wolle: sie sen zugesprungen und habe ihm das Messer aus der Hand gerissen; sie habe geschrieen, und einer vom Hause, der einige Sachen nach dem Garten zu gerettet, sen ihr zu Hülfe gekommen; der müsse aber in der Berwirzung wieder weggegangen sehn und den Alten und das Kind allein gelassen haben.

Zwei bis trei Häuser stanten in vollen Flammen. In den Garten hatte sich niemand retten können, während bes Brandes im Gartengewölbe. Wilhelm war verlegen wegen seiner Freunde, weniger wegen seiner Sachen: er getraute sich nicht, die Kinder zu verlassen, und sah das Unglück sich immer vergrößern.

Er brachte einige Stunden in einer bänglichen Lage zu. Felix war auf seinem Schooße eingeschlafen; Mignen lag neben ihm und hielt seine Hand sest. Endlich hatten die getroffenen Anstalten dem Feuer Einhalt gethan. Die ausgebrannten Gebäude stürzten zusammen; der Morgen kam herbei, die Kinder singen an zu frieren, und ihm selbst ward in seiner leichten Kleidung der sallende Thau fast unerträglich. Er führte sie zu den Trümmern des zusammengestürzten Gebäudes, und sie kanden neben einem Kohlen= und Aschenhausen eine sehr behagliche Wärme.

Der anbrechende Tag brachte nun alle Freunde und Bekannte nach und nach zusammen; jedermann hatte sich gerettet, niemand hatte viel verloren.

Wilhelms Koffer fand sich auch wieder, und Serlo trieb, als es gegen zehn Uhr ging, zur Probe von Hamlet, wenigstens einiger Scenen, die mit neuen Schauspielern besetzt waren. Er hatte barauf noch einige Debatten mit der Polizei. Die Geistlichkeit verlangte, daß nach einem folden Strafgerichte Gottes bas Schaufpielhaus geschloffen bleiben follte; und Serlo behauptete, baf theils zum Erfat beffen, mas er tiefe Racht verloren, theils zur Aufheiterung ber erschreckten Bemüther Die Aufführung eines interessanten Stückes mehr als jemals am Blate sen. Diese lette Meinung brang burch und bas Haus war gefüllt. Die Schauspieler spielten mit seltenem Fener und mit mehr leibenschaftlicher Freiheit, als bas erstemal. Die Zuschauer, beren Gefühl burch bie schreckliche nächt= liche Scene erhöht, und durch die Langeweile eines zerstreuten und verborbenen Tages noch mehr auf eine interessante Unterhaltung gespannt war, hatten mehr Empfänglichkeit für bas Außerordentliche. Der größte Theil waren neue, burch ben Ruf ben Studs berbeigezogene Zuschauer, Die keine Vergleichung mit dem ersten Abend anstellen konnten. Polterer frielte gang im Ginne bes unbekannten Beiftes, und ber Pebant batte seinem Vorgänger gleichfalls gut aufgepaßt; baneben fam ihm seine Erbärmlichteit fehr zu Statten, bag ihm Samlet wirklich nicht Unrecht that, wenn er ihn trots feines Burpurmantels und hermelinfragens einen zusammengeflickten Lumpenkönig schalt.

Sonderbarer als er war vielleicht niemand zum Throne gelangt; und obgleich die übrigen, besonders aber Philine, sich über seine neue Würde äußerst lustig machten, so ließ er toch merken, daß der Graf, als ein großer Kenner, das und noch viel mehr von ihm beim ersten Anblick voransgesagt habe; dagegen ermahnte ihn Philine zur Denuth und versicherte, sie werde ihm gelegentlich die Rockärmel pudern, damit er sich jener unglücklichen Nacht im Schlosse erinnern und die Krone mit Bescheidenheit tragen möge.

#### Vierzehntes Capitel.

Man hatte sich in der Geschwindigkeit nach Quartieren umgesehen, und die Gescllschaft war dadurch sehr zerstreut werden. Wilhelm hatte das Lusthaus in dem Garten, bei dem er vie Nacht zugebracht, siebgewennen; er erhielt leicht die Schlüssel dazu und richtete sich daselbst ein: da aber Anvelie in ihrer neuen Wohnung sehr eng war, mußte er den Felix bei sich behalten und Nignon wollte den Knaben nicht verlassen.

Die Ninder hatten ein artiges Zimmer in bem ersten Stock

eingenommen; Wilhelm hatte fich in bem untern Saale eingerichtet. Die Rinter schliefen, aber er konnte feine Rube finden.

Neben bem annuthigen Garten, ben ber eben aufgegangene Bollmond herrlich erleuchtete, standen die traurigen Ruinen, von benen hie und da noch Tamps aufstieg; die Lust war angenehm und die Nacht außerordentlich schön. Philine hatte beim Herausgehen aus dem Theater ihn mit dem Ellenbogen angestrichen und ihm einige Worte zugelispelt, die er aber nicht verstanden hatte. Er war verwirrt und verdrießlich, und wuste nicht, was er erwarten oder thun sollte. Philine hatte ihn einige Tage gemieden und ihm nur diesen Abend wieder ein Zeichen gegeben. Leiter war nun die Thüre verbraunt, die er nicht zuschließen sollte, und die Pantösselchen waren in Rauch ausgegangen. Wie die Schöne in den Garten sommen wollte, wenn es ihre Absicht war, wuste er nicht. Er wünschte sie nicht zu sehen, und dech hätte er sich gar zu gern mit ihr erklären mögen.

Bas ihm aber noch schwerer auf rem Herzen lag, war bas Schicksal bes Harienspielers, ben man nicht wieder gesehen hatte. Wilhelm fürchtete, man würde ihn beim Anfraumen todt unter dem Schutte sinden. Wilhelm batte gegen jedermann den Verracht verborgen, den er hogte, daß der Alte Schuld an dem Brande sen: denn er kam ihm zuerst von dem brennenden und randenden Boden entgegen, und die Verzweislung im Gartengewölbe schien die Folge eines selchen unglücklichen Ereignisses zu sein. Dech war es bei der Untersuchung, welche die Polizei sogleich anstellte, wahrscheinlich gewerden, daß nicht in dem Hause, we sie wehnsten, sondern in dem rritten davon der Brand entstanden sen, der sich unter den Tächern weggeschlichen hatte.

Withelm überlegte tas alles, in einer Laube sitzent, als er in einem nahen Gange jemant schleichen hörte. Un dem traurigen Gesange, der sogleich angestimmt wart, erkannte er den Harsenspieler. Das Lied, das er sehr wohl verstehen konnte, enthielt den Trost eines Unglücklichen, der sich dem Wahnsinne ganz nahe fühlt. Leiter hat Wilhelm davon nur die letzte Strophe behatten.

An die Thüren will ich schleichen, Still und sittsam will ich stehn, Fromme Hand wird Nahrung reichen, Und ich werde weiter gehn. Zeber wird sich glücklich scheinen, Wenn mein Bitt vor ihm erscheint; Eine Thräne wird er weinen, Und ich weiß nicht, was er weint.

Unter diesen Worten war er an die Gartenthüre gesemmen, die nach einer entlegenen Straße ging; er wollte, da er sie verschlossen fand, an den Spalieren übersteigen; allein Withelm hielt ihn zurück und redete ihn freundlich an. Der Alte bat ihn aufzuschließen, weil er fliehen welle und müsse. Withelm stellte ihm vor, daß er wohl aus dem Garten, aber nicht aus der Stadt könne, und zeigte ihm, wie sehr er sich durch einen selchen Schritt verdächtig mache; allein vergebens! Der Alte bestand auf seinem Sinne. Wilhelm gab nicht nach und drängte ihn endlich halb mit Gewalt ins Gartenbaus, schloß sich daselbst mit ihm ein und führte ein wunderbares Gespräch mit ihm, das wir aber, um unsere Leser nicht mit unzusammenhängenden Ideen und bänglichen Empsindungen zu guäten, lieber verschweigen als ausssührlich mittheilen.

## Fünfzehntes Capitel.

Aus ber großen Berlegenbeit, worin sich Wilhelm befant, was er mit bem unglüdlichen Alten beginnen sollte, ber so beutliche Spuren bes Wahnstung zeigte, riß ihn Laertes nech am selbigen Morgen. Dieser, ber nach seiner alten Gewohnbeit überall zu senn pflegte, hatte auf bem kassechause einen Mann gesehen, ber vor einiger Zeit die heftigsten Anfälle von Melandbelie erdultete. Man hatte ihn einem Landgeistlichen anwertraut, ber sich ein besonderes Geschäft baraus machte, bergleichen Leute zu behandeln. Auch biesinal war es ihm gelungen; noch war er in ber Etabt und die Familie bes Wiederhergestellten erzeigte ihm große Ebre.

Wilhelm eilte sogleich, ten Mann aufzusuchen, vertraute ibm ten Fall und wart mit ihm einig. Man wußte unter gewissen Verwänten ihm ten Alten zu übergeben. Die Scheitung schmerzte Wilhelmen tief, und nur die Hoffnung, ihn wiederhergestellt zu sehen, konnte sie ibm einigermaßen erträglich machen, so sehr war er gewohnt, den Mann um sich zu sehen nut seine geisftreichen und herzlichen Tone zu vernehmen.

Die Harfe war mit verbrannt; man suchte eine andere, bie man ihm auf die Reise mitgab.

Auch hatte das Feuer die kleine Garderobe Mignons verzehrt und als man ihr wieder etwas Neues schaffen wollte, that Aurelie den Borschlag, daß man sie doch endlich als Mädchen kleiden solle.

Nun gar nicht! rief Mignon aus und bestand mit großer Lebhaftigfeit auf ihrer alten Tracht, worin man ihr denn auch willsahren mußte.

Die Gesellschaft hatte nicht viel Zeit sich zu besinnen; die Borstellungen gingen ihren Gang.

Wilhelm hordte oft ins Bublicum, und nur felten fam ihm eine Stimme entgegen, wie er fie zu hören wünschte, ja öfters vernahm er, was ihn betrübte ober verdroß. Go ergählte zum Beifpiel gleich nach ber ersten Aufführung Samlets ein junger Mensch mit großer Lebhaf= tigkeit, wie zufrieden er an jenem Abend im Schausvielhause gewesen. Wilhelm laufchte und hörte zu feiner großen Beschämung, daß ber junge Mann zum Berdruß seiner Hintermänner ben Sut aufbehalten und ihn hartnädig bas gange Stud hindurch nicht abgethan hatte, welcher Selbenthat er sich mit dem größten Bergnügen erinnerte. Ein anderer ver= sicherte, Wilhelm habe die Rolle tes Laertes fehr gut gespielt; hingegen mit dem Schauspieler, ber ben Samlet unternommen, konne man nicht eben so zufrieden senn. Diese Verwechslung war nicht ganz unnatürlich; benn Wilhelm und Laertes glichen fich, wiewohl in einem fehr entfernten Sinne. Ein britter lobte sein Spiel, besonders in ber Scene mit ber Mutter, aufs lebhafteste, und bedauerte nur, daß eben in diesem feuri= gen Augenblick ein weißes Band unter ber Weste hervorgesehen habe, wodurch die Illusion äußerst gestört worden sen.

In dem Innern der Gesellschaft gingen indessen allerlei Beränderungen vor. Philine hatte seit jenem Abend nach dem Brande Wilhelmen auch nicht das geringste Zeichen einer Annäherung gegeben. Sie hatte, wie es schien, vorsätzlich ein entsernteres Quartier gemiethet, vertrug sich mit Elmiren und kam seltener zu Serlo, womit Aurelie wohl zusrieden war. Serlo, der ihr immer gewogen blieb, besuchte sie manchmal, besonders da er Elmiren bei ihr zu sinden hoffte, und nahm eines Abends Wilhelmen mit sich. Beibe waren im Hereintreten sehr verwundert, als sie Philinen in dem zweiten Zimmer in den Armen eines jungen Officiers sahen, der eine rothe Uniform und weiße Untersleider anhatte, dessen

abgewendetes Gesicht sie aber nicht sehen konnten. Philine kam ihren besuchenden Freunden in das Vorzimmer entgegen und verschloß das andere.

Sie überraschen mich bei einem wunderbaren Abenteuer! rief fie aus.

So wunderbar ist ce nicht, sagte Serlo. Lassen Sie uns den hübschen, jungen, beneidenswerthen Freund sehen; Sie haben uns ohnertem schon so zugestutzt, daß wir nicht eifersüchtig sehn dürsen.

Ich umf Ihnen biesen Berbacht noch eine Zeit lang lassen, sagte Philine scherzend; boch kann ich Sie versichern, baß es nur eine gute Freundin ist, die sich einige Tage unbekannt bei mir aufhalten will. Sie sollen ihre Schickfale künftig ersahren, ja vielleicht das interessante Mädechen selbst kennen lernen, und ich werde wahrscheinlich alsdann Ursache haben, meine Bescheitenheit und Nachsicht zu üben; denn ich fürchte, die Herren werden über ihre neue Bekanntschaft ihre alte Freundin vergessen.

Wilhelm stand versteinert da; denn gleich beim ersten Andlick hatte ihn die rothe Unisorm an den so sehr geliebten Rock Mariannens ersinnert; es war ihre Gestalt, es waren ihre blonden Haare, nur schien ihm der gegenwärtige Officier etwas größer zu sehn.

Um des Himmels willen! rief er ans, laffen Sie uns mehr von Ihrer Freundin wissen, tassen Sie uns das verkleidete Mächen sehen! Wir sind nun einmal Theilnehmer des Geheimnisses; wir wollen versprechen, wir wollen schwören, aber lassen Sie uns das Mädchen sehen.

O, wie er in Feuer ist! rief Philine. Nur gelassen, nur geduldig! heute wird einmal nichts draus.

So laffen Sie und nur ihren Namen wiffen! rief Wilhelm.

Das wäre alstann ein schönes Geheimniß, versetzte Philine.

Wenigstens nur ben Bornamen.

Wenn Sie ihn rathen, meinetwegen. Dreimal bürfen Sie rathen, aber nicht öfter; Sie könnten mich sonst burch ben ganzen Kalender burchführen.

But! fagte Wilhelm. Cecilie alfo?

Richts von Cecilien!

Henriette?

Keineswegs! Nehmen Sie sich in Acht! Ihre Neugierbe wird ausschlafen muffen.

Wilhelm zauderte und zitterte; er wollte seinen Mund aufthun, aber die Sprache versagte ihm. Marianne? stammelte er endlich. Marianne!

Bravo! rief Philine, getroffen! indem fie fich nach ihrer Gewohn= heit auf dem Absatze herum brehte.

Wilhelm konnte kein Wort hervorbringen, und Serlo, der seine Gemüthsbewegung nicht bemerkte, suhr fort in Philinen zu dringen, daß sie die Thüre öffnen sollte.

Wie verwundert waren baher beibe, als Wilhelm auf einmal heftig ihre Neckerei unterbrach, sich Philinen zu Füßen warf und sie mit dem lebhaftesten Ausdrucke der Leidenschaft dat und beschwor. Lassen Sie mich das Mädchen sehen! rief er aus: sie ist mein, es ist meine Marianne! sie, nach der ich mich alle Tage meines Lebens gesehnt habe, sie, die mir noch immer statt aller andern Beiber in der Belt ist! Gehen Sie wenigstens zu ihr hinein, sagen Sie ihr, daß ich hier bin, daß der Mensch hier ist, der seine erste Liebe und das ganze Glück seiner Jugend an sie knüpfte! Er will sich rechtsertigen, daß er sie unsreundlich verließ, er will sie um Berzeihung bitten, er will ihr vergeben, was sie auch gegen ihn gesehlt haben mag, er will sogar keine Ansprüche an sie mehr machen, wenn er sie nur noch einmal sehen kann, wenn er nur sehen kann, daß sie lebt und glücklich ist!

Philine schüttelte ben Kopf und sagte: Mein Freund, reden Sie leise! Betrügen wir uns nicht; und ist das Frauenzimmer wirklich Ihre Freundin, so müssen wir sie schonen: benn sie vermuthet keineswegs, Sie hier zu sehen. Ganz andere Angelegenheiten sühren sie hierher; und das wissen Sie boch, man möchte oft lieber ein Gespenst als einen alten Liebhaber zur unrechten Zeit vor Augen sehen. Ich will sie fragen, ich will sie vorbereiten und wir wollen überlegen, was zu thun ist. Ich schreibe Ihnen morgen ein Billet, zu welcher Stunde Sie kommen sollen, oder ob Sie kommen dürsen; gehorchen Sie mir pünktlich, denn ich schwöre, niemand soll gegen meinen und meiner Freundin Willen dieses liebenswürzige Geschöpf mit Augen sehen. Meine Thüren werd' ich besser würdige Geschöpf mit Augen sehen. Weine Thüren werd' ich besser wellen.

Wilhelm beschwor sie, Serlo redete ihr zu, vergebens! Beide Freunde mußten zuletzt nachgeben, das Zimmer und das Haus räumen.

Welche unruhige Racht Wilhelm zubrachte, wird sich jedermann deufen. Wie langsam die Stunden des Tages dahinzogen, in denen er Philinens Billet erwartete, läßt sich begreifen. Unglücklicherweise mußte er selbigen

Aben spielen, er hatte niemals eine größere Pein ausgestanden. Nach geendigtem Stild eilte er zu Philinen, ohne nur zu fragen, ob er eingeladen worden. Er sand ihre Thüre verschlossen und die Hausleute sagten, Mademoiselle sey heute früh mit einem jungen Officier weggesahren; sie habe zwar gesagt, daß sie in einigen Tagen wiederkomme, man glaube es aber nicht, weil sie alles bezahlt und ihre Sachen mitgenommen habe.

Wilhelm war außer sich über diese Nachricht. Er eilte zu Laertes, und schling ibm vor, ihr nachzusetzen, und es koste was es wolle, über ihren Begleiter Gewisteit zu erlangen. Laertes dagegen verwies seinem Freunde seine Leidenschaft und Leichtgläubigkeit.

Ich will wetten, sagte er, es ist niemant anders als Friedrich. Der Junge ist von gutem Hause, ich weiß es recht wohl; er ist unsimmig in tas Märchen vertiebt, und hat wahrscheintich seinen Verwandten so viel Gelt abgelockt, taß er wieder eine Zeit lang mit ihr leben fann.

Durch riese Einwentungen wart Wilhelm nicht überzeugt, boch zweiselhaft. Laertes stellte ihm vor, wie unwahrscheinlich bas Mährchen sen, bas Philine ihnen vorgespiegelt hatte, wie Figur und Haar sehr gut auf Friedrichen passe, wie sie bei zwölf Stunden Vorsprung so leicht nicht einzuholen sehn würden, und hauptsächlich wie Serle keinen von ihnen beiden beim Schauspiele entbehren könne.

Durch alle tiese Grünte wurde Wilhelm entlich nur so weit gebracht, taß er Berzicht barauf that, selbst nachzusezen. Laertes wußte noch in selbiger Nacht einen tüchtigen Mann zu schafsen, bem man den Auftrag geben konnte. Es war ein gesetzer Mann, der mehreren Herzichaften auf Reisen als Courier unt Führer gevient batte, und eben setzt ohne Beschäftigung stille tag. Man gab ihm Gelt, man unterrichtete ihn von ber ganzen Zache, mit dem Auftrage, daß er die Flüchtlinge ausschunden und einholen, sie alstann nicht aus den Augen tassen und bie Freunde sogleich, wo und wie er sie fände, benachrichtigen solle. Er setze sich in derselbigen Stunde zu Pserde und ritt dem zweidentigen Paare nach, und Wilhelm war durch viese Austalt wenigstens einigermaßen beruhigt.

## Sechzehntes Capitel.

Die Entfernung Philinens machte keine auffallende Sensation weder auf dem Theater noch im Publicum. Es war ihr mit allem wenig Ernst; die Frauen haßten sie durchgängig, und die Männer hätten sie sieder unter vier Augen als auf dem Theater gesehen, und so war ihr schönes und für die Bühne selbst glückliches Talent verloren. Die übrigen Glieder der Gesellschaft gaben sich desto mehr Mühe; Madame Melina besonders that sich durch Fleiß und Ausmerksamkeit sehr hervor. Sie merkte, wie sonst, Wilhelmen seine Grundsätze ab, richtete sich nach seiner Theorie und seinem Beispiel, und hatte zeither ein ich weiß nicht was in ihrem Wesen, das sie interessanter machte. Sie erlangte bald ein richtiges Spiel und gewann den natürlichen Ton der Unterhaltung vollkommen, und den der Empfindung bis auf einen gewissen Grad. Sie wußte sich in Serlo's Launen zu schiefen, und besliß sich des Singens ihm zu Gesellen, worin sie auch bald so weit kam, als man dessen zur geselligen Unterhaltung bedarf.

Durch einige neuangekommene Schauspieler war die Gesellschaft noch vollständiger, und indem Wilhelm und Serlo jeder in seiner Art wirkte, jener bei jedem Stücke auf den Sinn und Ton des Ganzen drang, dieser die einzelnen Theile gewissenhaft durcharbeitete, belebte ein lobenswürdiger Sifer auch die Schauspieler, und das Publicum nahm an ihnen einen lebhaften Antheil.

Wir sind auf einem guten Wege, sagte Serlo einst, und wenn wir so fortfahren, wird das Publicum auch bald auf dem rechten sehn. Man kann die Menschen sehr leicht durch tolle und unschielliche Darstellungen irre machen; aber man lege ihnen das Bernünftige und Schickliche auf eine interessante Weise vor, so werden sie gewiß danach greifen.

Was unserm Theater hauptsächlich fehlt, und warum weder Schaufpieler noch Zuschauer zur Besinnung kommen, ist, daß es darauf im ganzen zu bunt aussieht, und daß man nirgends eine Gränze hat, woran man sein Urtheil anlehnen könnte. Es scheint mir kein Vortheil zu sehn, daß wir unser Theater gleichsam zu einem unendlichen Naturschauplatze ausgeweitet haben; doch kann jetzt weder Director noch Schauspieler sich in die Enge ziehen, bis vielleicht der Geschmack der Nation in der Folge den rechten Kreis selbst bezeichnet. Gine jede gute Societät existirt nur

unter gewissen Bedingungen, so auch ein gutes Theater. Gewisse Manieren und Redensarten, gewisse Gegenstände und Arten des Betragens müssen ausgeschlessen sehn. Man wird nicht ärmer, wenn man sein Hauswesen zusammenzieht.

Sie waren hierüber mehr ober weniger einig ober uneinig. Wilhelm und die meisten waren auf der Seite des englischen, Serlo und einige auf der Seite des französischen Theaters.

Man ward einig, in leeren Stunden, deren ein Schauspieler leider so viele hat, in Gesellschaft die berühmtesten Schauspiele beider Theater durchzugehen, und das Beste und Nachahmenswerthe derselben zu bemerken. Man machte auch wirklich einen Aufang mit einigen französischen Stücken. Aurelie entsernte sich jedesmal, sobald die Borlesung anging. Aufangs hielt man sie für frank: einst aber fragte sie Wilhelm darüber, dem es aufgesallen war.

Ich werde bei feiner folden Vorlesung gegenwärtig senn, fagte sie; benn wie soll ich hören und urtheilen, wenn mir das Herz zerrissen ist? Ich hasse bie französische Sprache von ganzer Seele.

Wie kann man einer Sprache feint seyn, rief Wilhelm aus, ber man ben größten Theil seiner Vildung schuldig ist, und der wir noch viel schuldig werden mussen, oh unser Wesen eine Gestalt gewinnen kann?

Es ist fein Vorurtheil! versetzte Anrelie. Gin unglücklicher Eindruck, eine verhafte Erinnerung an meinen treulosen Freund hat mir die Lust an biefer schönen und ausgebildeten Sprache geraubt. Wie ich fie jett von gangem Bergen haffe! Während ber Zeit unferer freundschaftlichen Berbindung schrieb er beutsch, und welch ein herzliches, wahres, fraftiges Deutsch! Run ba er mich tossenn wollte, fing er an, frangösisch zu schreiben, was vorher mandmal nur im Scherze geschehen war. Ich fühlte, ich merkte, mas es bedeuten follte. Bas er in seiner Muttersprache zu sagen erröthete, tount' er nun mit gutem Gewissen binschreiben. Bu Reservationen, Salbheiten und Lügen ift es eine treffliche Sprache; fie ift eine perfice Eprache! 3ch finte, Gott fen Dant! fein beutsches Wort, um perfit in seinem ganzen Umfange auszudrücken. Unser armseliges treulos ist ein unschuldiges Rind bagegen. Perfit ift treulos mit Genuf, mit Uebermuth und Schabenfreude. D, die Ausbildung einer Ration ift gu beneiden, die fo feine Schattirungen in Einem Worte auszudrücken weiß! Frangösisch ist recht bie Sprache ber Welt, werth, Die allgemeine Sprache

senn, damit sie sich nur alle unter einander recht betrügen und beligen können! Seine französischen Briefe ließen sich noch immer gut genug lesen. Wenn man sich's einbilten wollte, klangen sie warm und selbst leidenschaftlich; doch genan besehen, waren es Phrasen, vermalereite Phrasen! Er hat mir alle Freude an der ganzen Sprache, an der französischen Literatur, selbst an dem schönen und köstlichen Ausdruck edler Seelen in dieser Mundart verdorben; mich schandert, wenn ich ein französisches Wort böre!

Auf tiese Weise konnte sie stundenlang fortsahren, ihren Unnuth zu zeigen und jede andere Unterhaltung zu unterbrechen oder zu verstimmen. Serlo machte früher oder später ihren launischen Neußerungen mit einiger Bitterfeit ein Ende; aber gewöhnlich war für diesen Abend das Gespräch zerstört.

Heberhaupt ift es leiter ter Kall, tak alles, was burch mehrere zusammentreffente Menschen und Umftante hervorgebracht werben foll, feine lange Zeit fich vollkommen erhalten fann. Bon einer Theatergefellschaft fo gut wie von einem Reiche, von einem Cirfel Freunde fo gut wie von einer Urmee läft sich gewöhnlich ter Moment angeben, wann fie auf ter bochften Stufe ihrer Bollfommenheit, ihrer llebereinstimmung, ihrer Zufriedenheit und Thätigkeit standen; oft aber verändert sich schnell bas Personal, neue Glieder treten bingu, die Personen passen nicht mehr gu ten Umftanten, Die Umftante nicht mehr zu ben Berfonen; es wird alles anters, unt was verher verbunten war, fällt nunmehr bald auseinander. Go fonnte man fagen, baf Gerlo's Gesellschaft eine Zeit lang jo vollkommen mar, als irgent eine beutsche sich hatte rühmen können. Die meisten Schauspieler stanten an ihrem Plate; alle hatten genug gu thun, und alle thaten gern, was zu thun war. Ihre persönlichen Berbältniffe waren leiblich, und jedes ichien in feiner Runft viel zu versprechen, weil jedes die ersten Schritte mit Feuer und Munterfeit that. Balt aber entredte fich, bag ein Theil boch nur Automaten waren, bie nur bas er= reichen konnten, wohin man ohne Gefühl gelangen kann, und bald mischten sich die Leidenschaften dazwischen, die gewöhnlich jeder guten Einrichtung im Wege stehen, und alles so leicht auseinander zerren, was vernünftige und wohldenkende Menschen zusammenzuhalten wünschen.

Philinens Abgang war nicht so unbedeutent, als man anfangs glaubte. Sie hatte mit großer Geschicklichkeit Serlo zu unterhalten, und die übrigen

mehr oder weniger zu reizen gewußt. Sie ertrug Anzeliens Heftigkeit mit großer Gebult, und ihr eigenstes Geschäft war, Wilhelmen zu schmeicheln. So war sie eine Art von Bindungsmittel fürs Ganze, und ihr Verlust mußte bald sühlbar werden.

Serlo kounte ohne eine kleine Liebschaft nicht leben. Elmire, Die in weniger Zeit berangewachsen, und man fonnte beinahe fagen, schön geworten war, hatte schon lange seine Aufmerksamseit erregt, und Philine war flug genug, tiese Leitenschaft, tie sie mertte, zu begünstigen. Man muß sich, pflegte fie zu sagen, bei Zeiten aufs Ruppeln legen; es bleibt uns bod weiter nichts übrig, wenn wir alt werden. Dadurch hatten sich Serlo und Etmire bergestatt genähert, daß sie nach Philinens Abschiede bald einig wurden; und der fleine Roman interessirte sie beide um so mehr, als sie ihn vor dem Alten, der über eine solche Unregelmäßigkeit feinen Scherz verstanden batte, geheim zu halten alle Urfache hatten. Etmirens Schwefter war mit im Berftandniß, und Serlo nufte beiden Marden taber vieles nachsehen. Eine ihrer größten Untugenten war eine unmäßige Räscherei, ja wenn man will, eine unteibliche Gefräßigfeit, worin fie Philinen feineswegs glichen, Die badurch einen neuen Schein von Liebenswürdigkeit erhielt, daß sie gleichsam nur von der Luft lebte, fehr wenig af, und nur ben Schaum eines Champagnerglafes mit ber größten Zierlichfeit wegschlürfte.

Nun aber mußte Serlo, wenn er seiner Schönen gefallen wollte, bas Frühstück mit dem Mittagessen verbinden, und an dieses durch ein Besperbrot das Abendessen aufnüpsen. Dabei hatte Serlo einen Plan, dessen Ausstührung ihn bennruhigte. Er glaubte eine gewisse Reigung zwischen Wilhelmen und Aurelien zu entdecken, und wünschte sehr, daß sie ernstlich werden möchte: er hoffte den ganzen mechanischen Theil der Theaterwirthschaft Wilhelmen auszubürden und an ihm, wie an seinem ersten Schwager, ein treues und fleißiges Wertzeug zu finden. Schon hatte er ihm nach und nach den größten Theil der Besorgniß unmerklich übertragen; Aurelie sührte die Casse, und Serlo tebte wieder wie in früheren Zeiten ganz nach seinem Sinne: doch war etwas, was sowohl ibn als seine Schwester heimtich fränkte.

Das Publicum bat eine eigene Art, gegen öffentliche Menschen von anerkanntem Berrienste zu verfahren; es fängt nach und nach an gleiche gültig gegen sie zu werden, und begünstigt viel geringere, aber neu

erscheinende Talente; es macht an jene übertriebene Forderungen, und läßt sich von diesen alles gefallen.

Serlo und Aurelie hatten Gelegenheit genug, hierüber Betrachtungen anzustellen. Die neuen Ankömmlinge, besenders die jungen und wohlgebildeten, hatten alle Ausmerksamkeit, allen Beisall auf sich gezogen, und beide Geschwister nußten die meiste Zeit nach ihren eisrigsten Bemühungen ohne den willkommenen Klang der zusammenschlagenden Hände abtreten. Freilich kamen dazu noch besondere Ursachen. Aureliens Stolz war aufstallend, und von ihrer Berachtung des Publicums waren viele unterrichtet. Serlo schmeichelte zwar jedermann im einzelnen, aber seine spigen Reden über das Ganze waren doch auch öfters herumgetragen und wiederholt worden. Die neuen Glieder hingegen waren theils fremd und unbekannt, theils jung, liedenswürdig und hülfsbedürftig, und hatten also auch sämmtslich Gönner gesunden.

Run gab es auch bald innerliche Unruhen und manches Mistergnügen; tenn faum bemerkte man, daß Wilhelm die Beschäftigung eines Regisseurs übernommen hatte, so singen die meisten Schauspieler um besto mehr an unartig zu werden, als er nach seiner Weise etwas mehr Ordnung und Genauigkeit in das Ganze zu bringen wünschte, und besonders darauf bestand, daß alles Mechanische vor allen Dingen pünktlich und ordentlich gehen solle.

In furzer Zeit ward das ganze Verhältniß, das wirklich eine Zeit lang beinahe idealisch gehalten hatte, so gemein, als man es nur irgend bei einem herumreisenden Theater finden mag. Und leider in dem Augenblick, als Wilhelm durch Mühe, Fleiß und Anstrengung sich mit allen Ersordernissen des Metiers bekannt gemacht, und seine Person sowohl als seine Geschäftigkeit vollsemmen dazu gebildet hatte, schien es ihm endlich in trüben Stunden, daß dieses Handwerf weniger als irgend ein anderes den nöthigen Auswand von Zeit und Kräften verdiene. Das Geschäft war lästig und die Belohnung gering: er hätte sedes andere lieber übernemmen, bei dem man doch, wenn es vorbei ist, der Ruhe des Geistes genießen kann, als dieses, wo man nach überstandenen mechanischen Mühseligteiten noch durch die höchste Anstrengung des Geistes und der Empfindung erst das Ziel seiner Thätigkeit erreichen soll. Er mußte die Klagen Aureliens über die Verschwendung des Bruders hören, er mußte die Winse Serso's miswerstehen, wenn dieser ihn zu einer Heirath mit

verleren zu haben fürchten nußte. Er batte babei seinen Kummer zu verbergen, ber ihn auf bas tiefste driftete, indem ber nach bem zwei beutigen Officier sortgeschiefte Bote nicht zurückfam, auch nichts von sich hören ließ, und unser Freund baher seine Marianne zum zweitenmal verloren zu haben sürchten mußte.

Zu eben tiefer Zeit siet eine allgemeine Traner ein, wornrch man genöthigt ward, das Theater auf einige Wochen zu schließen. Er ergriff die Zwischenzeit, um jenen Geistlichen zu besuchen, bei welchem der Harfen spieler in der Kost war. Er sand ihn in einer angenehmen Gegend, und das erste, was er in dem Pfarrhose erblickte, war der Alte, der einem Knaden auf seinem Instrument Lection gab. Er bezeugte viel Freude, Wilhelmen wiederzusehen, stand auf und reichte ihm die Hand und sagte: Sie sehen, daß ich in der Welt doch noch zu etwas nüße bin. Sie erstauben, daß ich sortsaber; denn die Stunden sind eingetheilt.

Der Geistliche begrüßte Wilhelmen auf bas freundlichste und erzählte ihm, daß der Alte sich schon recht gut anlasse, und daß man Hoffnung zu seiner völligen Genesung habe.

Ihr Gefpräch fiel natürlich auf die Methode, Wahnfinnige zu euriren. Anger dem Physischen, sagte der Geistliche, das uns oft unüberwindliche Schwierigkeiten in den Weg legt und worüber ich einen denkenden Urgt zu Rathe giebe, find' ich Die Mittel, vom Bahusinne zu beilen, sehr einfach. Es sind eben bieselben, worurch man gesunde Menschen bindert, mahufinnig zu werden. Man errege ihre Gelbstthätigkeit, man gewöhne fie an Ordnung, man gebe ihnen einen Begriff, baß fie ihr Senn und Schieffal mit fo vielen gemein haben, bag bas außerordentliche Talent, das größte Glud und das höchste Unglud nur fleine Abweichungen von dem Gewöhnlichen find, fo wird fich fein Wahnfinn einschleichen, und wenn er da ist, nach und nach wieder verschwinden. Ich habe des alten Mannes Stunden eingetheilt; er unterrichtet einige Rinder auf ber Barfe, er hilft im Garten arbeiten, und ist schon viel heiterer. Er wünscht von dem Roble zu genießen, den er pflanzt, und wünscht meinen Sohn, bem er Die Harfe auf ben Todesfall geschenkt hat, recht emfig zu unterrichten, damit sie der Anabe ja auch brauchen könne. Alls Geistlicher suche ich ihm über seine munterbaren Scrupel nur wenig zu sagen; aber ein thätiges Leben führt jo viele Ereignisse herbei, daß er bald fühlen muß, daß jede Art von Zweifel nur durch Wirksamteit gehoben werden

kann. Ich gehe sachte zu Werfe; wenn ich ihm aber nech seinen Bart und seine Kutte wegnehmen kann, so habe ich viel gewonnen: denn es bringt uns nichts näher dem Wahnsinn, als wenn wir uns ver andern auszeichnen, und nichts erhält so sehr den gemeinen Berstand, als im allgemeinen Sinne mit vielen Menschen zu leben. Wie vieles ist leider nicht in unserer Erziehung und in unsern bürgerlichen Einrichtungen, wodurch wir uns und unsere Kinder zur Tollbeit verbereiten!

Wilhelm verweilte bei biesem vernünftigen Manne einige Tage, und ersuhr bie interessantesten Geschichten, nicht allein von verrückten Menschen, sondern auch von solchen, die man für klug, ja für weise zu halten pflegt, und beren Eigenthümlichkeiten nabe an ben Wahnstun gränzen.

Dreifach belebt aber mart die Unterhaltung, als ber Medicus eintrat, ber ben Geiftlichen, seinen Freunt, öfters zu besuchen, und ihm bei seinen menschenfreundlichen Bemühungen beizustehen pflegte. Es war ein ältlicher Mann, ter bei einer schwächlichen Gesundheit viele Jahre in Ausübung ber ebelften Pflichten zugebracht hatte. Er war ein großer Freund vom Landleben und konnte fast nicht anders als in freier Luft sehn; babei war er äußerst gesellig und thätig, und hatte seit vielen Jahren eine befondere Reigung, mit allen Landgeiftlichen Freundschaft zu ftiften. Jedem, an dem er eine nützliche Beschäftigung fannte, suchte er auf alle Beise beizustehen; andern, die noch unbestimmt waren, suchte er, eine Liebhaberei einzureden; und ba er zugleich mit ben Ebelleuten, Umtmännern und Ge= richtshaltern in Berbindung ftant, fo hatte er in Zeit von zwanzig Jahren fehr viel im Stillen zur Cultur mancher Zweige ber Landwirthschaft beigetragen, und alles mas tem Telve, Thieren und Menschen ersprieglich ift, in Bewegung gebracht, und fo bie mahrste Auftlärung befördert. Für ben Menschen, sagte er, sen nur bas Eine ein Unglück, wenn sich irgend eine Idee bei ihm feftfete, die feinen Ginfluß ins thätige Leben habe ober ihn wohl gar vom thätigen Leben abziehe. Ich habe, fagte er, gegen= wärtig einen folden Fall an einem vornehmen und reichen Chepaar, wo mir bis jetzt noch alle Kunft migglückt ift: fast gehört ber Fall in 3hr Fach, lieber Pafter, und tiefer junge Mann wird ihn nicht weiter erzählen.

In der Abwesenheit eines vornehmen Mannes verkleidet man, mit einem nicht ganz lobenswürdigen Scherze, einen jungen Menschen in die Hauskleidung dieses Herrn. Seine Gemahlin sollte dadurch angeführt werden, und ob man mir es gleich nur als eine Posse erzählt hat, so fürcht' ich

rechten Wege abzuleiten. Der Gemahl kommt unvernuthet zurück, tritt in sein Zimmer, glaubt sich selbst zu sehen, und fällt von der Zeit an in eine Melancholie, in der er die lleberzengung nährt, daß er bald sterben werde. Er überläst sich Personen, die ihm mit religiösen Iveen schweicheln, und ich sehe nicht, wie er abzuhalten ist, mit seiner Gemahlin unter die Herrenhuter zu gehen, und den größten Theil seines Vermögens, da er keine Kinder hat, seinen Verwandten zu entziehen.

Mit seiner Gemahtin? rief Wilhelm, ben biese Erzählung nicht wenig erschreckt hatte, ungestilm aus.

Und leider, versetzte ber Arzt, ber in Wilhelms Ausrufung nur eine menschenfreundliche Theilnahme zu hören glaubte, ist Diese Dame mit einem noch tiefern Rummer behaftet, Der ihr eine Entfernung von der Welt nicht widerlich macht. Eben dieser junge Mensch nimmt Abschied von ihr, sie ist nicht vorsichtig genng, eine auffeimende Reigung zu verbergen; er wird fühn, schließt sie in seine Urme, und brückt ihr bas große, mit Brillanten besetzte Porträt ihres Gemahls gewaltsam wider die Bruft: fie empfindet einen beftigen Schmerg, der nach und nach vergebt, erst eine fleine Röthe und dann feine Spur mehr gurudläßt. Ich bin als Mensch überzeugt, daß sie sich nichts weiter vorzuwerfen hat; ich bin als Arzt gewiß, daß biefer Druck feine übeln Folgen haben werbe: aber fie läßt fich nicht ausreden, es sen eine Berbärtung ba, und wenn man ihr burch ras Gefühl ben Bahn benehmen will, jo behauptet fie, nur in diesem Augenblick sey nichts zu fühlen; sie hat sich fest eingebildet, es werde riefes level mit einem Brebsichaden fich endigen, und fo ift ihre Jugend, ihre Liebenswürdigkeit für sie und andere völlig verloren.

Ich Unglückseiger! rief Withelm, indem er sich vor die Stirne schlug und aus der Gesellschaft ins Feld lief. Er hatte sich noch nie in einem solchen Zustande befunden.

Der Arzt und ber Geistliche, über biese seltsame Entbestung höchtich erstaunt, hatten Abends genug mit ihm zu thun, als er zurücksam und bei bem umständlichern Besemtniß bieser Begebenheiten sich aufs lebbasteste anklagte. Beide Männer nahmen den größten Antheil an ihm, besonders da er ihnen seine übrige Lage nun auch mit schwarzen Farben der augenblicklichen Stimmung malte.

Den andern Tag ließ sich ber Arzt nicht lange bitten, mit ihm nach

ter Stadt zu gehen, um ihm Gesellschaft zu leisten, und Aurelien, die ihr Freund in bedenklichen Umständen zurückgelassen hatte, wo möglich Hilfe zu verschaffen.

Sie fanten fie auch wirklich schlimmer, ale fie vermutheten. hatte eine Urt von überspringendem Fieber, dem um fo weniger beizufommen mar, als sie die Unfälle nach ihrer Urt vorsätzlich unterhielt und verstärfte. Der Fremde ward nicht als Arzt eingeführt, und betrug sich schr gefällig und flug. Man sprach über ben Zustand ihres Körpers und ihres Geistes, und ber neue Freund erzählte manche Geschichten, wie Personen, ungeachtet einer solchen Kränklichkeit, ein hobes Alter erreichen fönnten; nichts aber sen schärtlicher in solchen Fällen, als eine vorfätzliche Erneuerung leitenschaftlicher Empfindungen. Besonders verbarg er nicht, baß er bicjenigen Personen sehr glücklich gefunden habe, die bei einer nicht gang herzustellenden franklichen Unlage wahrhaft religiöse Gefinnungen bei fich zu nähren bestimmt gewesen waren. Er fagte bas auf eine fehr bescheidene Weise und gleichsam bistorisch, und versprach babei seinen neuen Freunden eine fehr interessante Lecture an einem Manuscript zu verschaffen, bas er aus den Händen einer nunmehr abgeschiedenen vortrefflichen Freundin erhalten habe. Es ift mir unendlich werth, fagte er, und ich vertraue Ihnen das Original selbst an. Mur der Titel ist von meiner Hand: Bekenntniffe einer ichonen Seele.

Ucber kiätetische und medicinische Behandlung ber unglücklichen, aufgespannten Aurelie vertraute ber Arzt Wilhelmen noch seinen besten Nath, versprach zu schreiben und, wo möglich, selbst wiederzusenmen. Inzwischen hatte sich in Wilhelms Abwesenheit eine Beränderung vorbereitet, die er nicht vermuthen konnte. Wilhelm hatte während der Zeit seiner Regie das ganze Geschäft mit einer gewissen Freiheit und Liberalität behandelt, vorzüglich auf die Sache geschen, und besonders bei Kleidungen, Decorationen und Requisiten alles reichtich und anständig angeschafft, auch, um den guten Willen der Lente zu erhalten, ihrem Eigenunge geschmeichelt, da er ihnen durch edlere Motiwe nicht beisommen konnte; und er sand sich hierzu um so mehr berechtigt, als Serlo selbst keine Ausprüche machte, ein genauer Wirth zu sehn, den Glanz seines Theaters gerne loben hörte, und zusrieden war, wenn Aurelie, welche die ganze Haushaltung sührte, nach Abzug aller Kosten, versicherte, daß sie seine Schulden habe, und nech so viel bergab, als nöthig war die Schulden abzutragen, die Serlo

unterbessen burch außererbentliche Freigebigkeit gegen seine Schönen und sonst eine auf sich gelaben haben mochte.

Melina, ber indessen die Garberobe besorgte, hatte, kalt und heim tückisch wie er war, der Sache im Stillen zugesehen, und wußte, bei der Entsernung Withelms und bei der zunehmenden Krantheit Aureliens, Serto fühlbar zu machen, daß man eigentlich mehr einnehmen, weniger ausgeben und entweder etwas zurücklegen oder doch am Ende nach Willfür noch lustiger leben könne. Serlo hörte es gern und Melina wagte sich mit seinem Plane herver.

Ich will, sagte er, nicht behanpten, daß einer von den Schauspielern gegenwärtig zu viel Gage hat: es sind verdienstvolle Leute und sie würden an jedem Orte willsommen seyn; allein für die Einnahme, die sie uns verschaffen, erhalten sie doch zu viel. Mein Borschlag wäre eine Oper einzurichten, und was das Schauspiel betrifft, so muß ich Ihnen sagen, Sie sind der Mann, allein ein ganzes Schauspiel auszumachen. Müssen Sie jetzt nicht selbst erfahren, daß man Ihre Berdienste verkennt? Richt, weil Ihre Mitspieler vortrefstich, sondern weil sie gut sind, läßt man Ihrem außerordentlichen Talente seine Gerechtigkeit mehr widersahren. Stellen Sie sich, wie wohl sonst geschehen ist, nur allein hin, suchen Sie mittelmäßige, ja ich darf sagen, schlechte Leute sie geringe Gage an sich zu ziehen, stutzen Sie das Bolt, wie Sie es so sehr verstehen, im Mechanischen zu, wenden Sie das übrige an die Oper, und Sie werden sehen, daß Sie mit verselben Mühr und mit denselben Kosten mehr Zusriedenheit erregen und ungleich mehr Gett als bisher gewinnen werden.

Serlo war zu sehr geschmeichelt, als daß seine Einwendungen einige Stärke bätten haben sollen. Er gestand Melina'n gern zu, daß er bei seiner Liebhaberei zur Musik längst so etwas gewünscht habe; dech sehe er freilich ein, daß die Reigung des Publicums dadurch noch mehr auf Abwege geleitet, und daß bei so einer Bermischung eines Theaters, das nicht recht Oper, nicht recht Schanspiel sen, nothwendig der lleberrest von Geschmack an einem bestimmten und aussührlichen Kunstwerte sich wöllig verlieren müsse.

Melina scherzte nicht ganz sein über Wilhelms perantische Ivale rieser Art, über die Anmassung das Publicum zu bilden, statt sich von ihm bilden zu lassen, und beide vereinigten sich mit großer Ueberzeugung, daß man nur Geld einnehmen, reich werden oder sich lustig machen solle,

und verbargen sich kaum, daß sie nur jener Personen loszusehn wünschten, die ihrem Plane im Wege standen. Melina bedauerte, daß die schwächliche Gesundheit Aureliens ihr kein langes Leben verspreche, dachte aber gerade das Gegentheil. Serlo schien zu beklagen, daß Wilhelm nicht Sänger sen, und gab dadurch zu verstehen, daß er ihn für bald entbehrlich halte. Melina trat mit einem ganzen Register von Ersparnissen, die zu machen sewen, hervor, und Serlo sah in ihm seinen ersten Schwager dreisach ersett. Sie sühlten wohl, daß sie sich über diese Unterredung das Gebeimniß zuzusagen hatten, wurden daturch nur noch mehr an einander geschüngft und nahmen Gelegenheit, insgeheim über alles, was vorkam, sich zu besprechen, was Aurelie und Wilhelm unternahmen zu tadeln, und ihr neues Project in Gedanken immer mehr auszuarbeiten.

Se verschwiegen auch beibe über ihren Plan sehn mechten, und so wenig sie durch Worte sich verriethen, so waren sie doch nicht politisch genug, in dem Betragen ihre Gestunungen zu verbergen. Melina widerssetzte sich Wilhelmen in manchen Fällen, die in seinem Areise lagen, und Serle, der niemals glimpflich mit seiner Schwester umgegangen war, ward nun bitterer, je mehr ihre Kränklichseit zunahm, und je mehr sie bei ihren ungleichen leidenschaftlichen Launen Schonung verdient hätte.

Zu eben rieser Zeit nahm man Emilie Galotti vor. Dieses Stück war sehr glücklich besetzt, und alle konnten in dem beschränkten Kreise rieses Traueripiels die ganze Mannichsaltigkeit ihres Spieles zeigen. Serlo war als Marinelli an seinem Platze, Odoardo ward sehr gut vorgetragen, Marame Melina spielte die Mutter mit vieler Einsicht, Elmire zeichnete sich in der Rolle Emiliens zu ihrem Bortheil aus, Laertes trat als Appiani mit vielem Anstand auf, und Wilhelm hatte ein Studium von mehreren Monaten auf die Rolle des Prinzen verwendet. Bei dieser Gelegenheit hatte er, sowohl mit sich selbst als mit Serlo und Aurelien, die Frage ost abzehandelt, welch ein Unterschied sich zwischen einem edlen und vernehmen Betragen zeige, und in wiesern jenes in diesem, dieses aber nicht in jenem enthalten zu seyn brauche?

Serlo, der selbst als Marinelli den Hosmann rein, ohne Caricatur vorstellte, äußerte über diesen Punkt manchen guten Gedausen. Der vorsnehme Anstand, sagte er, ist schwer nachzuahmen, weil er eigentlich negativ ift, und eine lange anhaltende Uebung voraussetzt. Denn man soll nicht etwa in seinem Benehmen etwas barstellen, das Würde anzeigt — denn

leicht fällt man baburch in ein formliches stolzes Wesen — man foll vielmehr nur alles vermeiden, was unwürdig, was gemein ist, man soll fid nie vergessen, immer auf sich und andere Acht haben, sich nichts vergeben, andern nicht zu viel, nicht zu wenig thun, durch nichts gerührt scheinen, durch nichts bewegt werden, sich niemals übereilen, sich in jedem Momente zu fassen missen, und so ein äußeres Gleichgewicht erhalten, innerlich mag es stürmen wie es will. Der eble Mensch fann sich in Momenten vernachtässigen, der vornehme nie. Dieser ist wie ein sehr wohlgefleideter Mann: er wird sich nirgends antehnen, und jedermann wird sich hüten, an ihn zu streichen; er unterscheidet sich vor andern, und doch darf er nicht allein stehen bleiben. Denn wie in jeder kunft, also auch in tiefer, soll guletzt bas Schwerste mit Leichtigkeit ausgeführt werden; so soll der Bornehme, ungeachtet aller Absonderung, immer mit andern verbunden scheinen, nirgends steif, überall gewandt senn, immer als der erste erscheinen, und sich nie als ein solcher aufdringen. Man ficht also, daß man, um vornehm zu icheinen, wirklich vornehm som musse; man sieht, warum Frauen im Durchschnitte sich eber tieses Unsehen geben können als Manner, warum Hoflente und Soldaten am schnellsten zu biesem Anftande gelangen.

Wilhelm verzweiselte nun fast an seiner Rolle; allein Serlo half ibm wieder auf, indem er ibm über das einzelne die feinsten Bemerkungen mittheitte und ihn dergestalt ausstattete, daß er bei der Aufführung, wenigstens in den Augen der Nonge, einen recht feinen Prinzen darstellte.

Serte hatte versprechen, ihm nach der Borstellung die Bemerkungen mitzutheiten, die er noch allenfalls über ihn machen würde; allein ein unangenehmer Streit zwischen Bruder und Schwester hinderte jede fritische Unterhaltung. Aurelie hatte die Rolle der Orsina auf eine Weise gespielt, wie man sie wehl niemals wiedersehen wird: sie war mit der Rolle überhaupt sehr befannt, und hatte sie in den Proben gleichgültig behandelt; bei der Aufführung selbst aber zog sie, möchte man sagen, alle Schleusen ihres individuellen Kummers auf, und es ward dadurch eine Darstellung, wie sie sich sein Dichter in dem ersten Fener der Ersindung hätte denken können. Ein unmäßiger Beisall des Publicums besohnte ihre schmerztichen Bemühungen, aber sie tag auch bath ohnmächtig in einem Sesset, als man sie nach der Aufführung aufsuchte.

Gerlo hatte ichen über ihr übertriebenes Epiel, wie er es nannte, und

über die Entblößung ihres innersten Herzens vor dem Publicum, das dech mehr oder weniger mit jener fatalen Geschichte bekannt war, seinen Unswillen zu erkennen gegeben, und, wie er es im Zorne zu thun pflegte, mit den Zähnen gesnirscht und mit den Füßen gestampft. Laßt sie, sagte er, als er sie, von den übrigen umgeben, in dem Sessel sand ist wird noch ehestens ganz nacht auf das Theater treten, und dann wird erst der Beisall recht vollkommen senn.

Undankbarer! rief sie aus, Unmenschlicher! man wird mich bald nackt bahin tragen, wo fein Beifall mehr zu unsern Ohren kommt!

Mit viesen Worten sprang sie auf und eilte nach der Thüre. Die Magd hatte versäumt, ihr den Mantel zu bringen, die Portechaise war nicht da; es hatte geregnet und ein sehr ranher Wind zog durch die Straßen. Man redete ihr vergebens zu; denn sie war übermäßig erhigt: sie ging versätzlich langsam und lobte die Kühlung, die sie recht begierig einzusaugen schien. Kaum war sie zu Hause, als sie vor Heiseriet kaum ein Wort mehr sprechen kounte; sie gestand aber nicht, daß sie im Nacken und den Rücken hinab eine völlige Steisigkeit fühlte. Nicht lange, so übersiel sie eine Urt von Lähmung der Zunge, so daß sie ein Wort sürs andere sprach; man brachte sie zu Bette; durch häusig angewandte Mittel legte sich ein llebel, indem sich das andere zeigte. Das Fieber ward starf und ihr Zustand gefährlich.

Den andern Morgen hatte sie eine ruhige Stunde. Sie ließ Wilhelm rufen und übergab ihm einen Brief.

Dieses Blatt, sagte sie, wartet schon lange auf diesen Augenblick. Ich fühle, daß das Ende meines Lebens bald heran naht; versprechen Sie mir, daß Sie es selbst abgeben und daß Sie durch wenige Worte mein Leiden an dem Ungetreuen rächen wollen! Er ist nicht fühllos, und wenigstens soll ihn mein Tod einen Augenblick schmerzen.

Wilhelm übernahm ben Brief, indem er sie jedoch tröstete und den Gedanken des Todes von ihr entfernen wollte.

Nein! versetzte sie: benehmen Sie mir nicht meine nächste Hoffmung! Ich habe ihn lange erwartet und will ihn freudig in die Urme schließen.

Rurz darauf fam das vom Arzt versprochene Manuscript an. Sie ersuchte Wilhelmen, ihr daraus vorzulesen, und die Wirkung, die es that, wird der Leser am besten beurtheilen können, wenn er sich mit dem folgenden Buche befannt gemacht hat. Das heftige und trotzige Weien unserer armen Freundin ward auf einmal gelinder. Sie nahm den Brief zurück und schrieb einen andern, wie es schien in sehr sanster Stimmung; auch korderte sie Wilhelmen auf, ihren Freund, wenn er irgend durch die Nachricht ihres Todes betrübt werden sollte, zu trösten, ihn zu versichen, daß sie ihm verziehen habe, und daß sie ihm alles Glück wünsche.

Bon dieser Zeit an war sie sehr still und schien sich nur mit wenigen Iveen zu beschäftigen, die sie sich aus dem Manuscript eigen zu machen suchte, woraus ihr Wilhelm von Zeit zu Zeit vorlesen mußte. Die Absnahme ihrer Kräfte war nicht sichtbar, und unwermuthet sand sie Wilhelm eines Morgens todt, als er sie besuchen wollte.

Bei der Achtung, die er für sie gehabt, und bei der Gewohnheit, mit ihr zu leben, war ihm ihr Berlust sehr schmerzlich. Sie war die einzige Bersen, die es eigentlich gut mit ihm meinte, und die Kälte Serlo's in der letzten Zeit hatte er nur allzusehr gesühlt. Er eilte daber, die aufgetragene Botschaft auszurichten und wünschte sich auf einige Zeit zu entsternen. Bon der andern Seite war für Melina diese Abreise sehr erwünscht: denn dieser hatte sich bei der weitläusigen Correspondenz, die er unterhielt, gleich mit einem Sänger und einer Sängerin eingelassen, die das Publicum einstweilen durch Zwischenspiele zur fünstigen Oper vordereiten sollten. Der Berlust Aureliens und Wilhelms Emserung sollten auf diese Weise in der ersten Zeit übertragen werden, und unser Freund war mit allem zusrieden, was ihm seinen Urlaub auf einige Wechen erseichterte.

Er hatte sich eine sonderbar wichtige Idee von seinem Auftrage gemacht. Der Tot seiner Freundin hatte ihn tief gerührt, und da er sie so frühzeitig von dem Schauplage abtreten sah, nunkte er nothwendig gegen den, der ihr Leben verfürzt und vieses kurze Leben ihr so qualvoll gemacht, feindselig gesinnt sehn.

Ungeachtet der letzten gesinden Worte der Sterbenden, nahm er sich boch vor, bei Ueberreichung des Briefs ein strenges Gericht über den un getreuen Freund ergehen zu lassen, und da er sich nicht einer zufälligen Stimmung vertrauen wollte, dachte er an eine Rede, die in der Ansarbeitung pathetischer als billig ward. Nachdem er sich völlig von der guten Composition seines Ausstages überzeugt hatte, machte er, indem er ibn answendig lernte, Ausstalt zu seiner Abreise. Mignon war beim

Einpaden gegenwärtig und fragte ihn, ob er nach Siben ober nach Norben reise? und als sie das letzte von ihm ersuhr, sagte sie: So will ich dich hier wieder erwarten. Sie bat ihn um die Perlenschnur Mariannens, die er dem lieben Geschöpf nicht versagen konnte; das Halstuch hatte sie schon. Dagegen steckte sie ihm den Schleier des Geistes in den Mantelsfack, ob er ihr gleich sagte, daß ihm dieser Flor zu keinem Gebrauch sey.

Melina übernahm die Regie, und seine Frau versprach auf die Kinder ein mitterliches Auge zu haben, von denen sich Wilhelm ungern loseis. Felix war sehr lustig beim Abschiede, und als man ihn fragte, was er wolle mitgebracht haben, sagte er: Höre! bringe mir einen Vater mit! Mignon nahm den Scheidenden bei der Hand, und indem sie, auf die Zehen gehoben, ihm einen treuherzigen und lebhaften Kuß, doch ohne Zärtlichkeit, auf die Lippen drückte, sagte sie: Meister! vergiß uns nicht und komm bald wieder!

Und so lassen wir unsern Freund unter tausend Gedanken und Empfindungen seine Reise antreten, und zeichnen hier noch zum Schlusse ein Gedicht auf, das Mignon mit großem Ausdruck einigemal recitirt hatte, und das wir früher mitzutheilen, durch den Drang so mancher sonderbaren Ereignisse verhindert wurden.

Heiß mich nicht reden, heiß mich schweigen! Denn mein Geheimniß ist mir Pflicht. Ich möchte dir mein ganzes Innres zeigen, Allein das Schickal will es nicht.

Zur rechten Zeit vertreibt ber Sonne Lauf Die finstre Nacht, und sie muß sich erhellen; Der harte Fels schließt seinen Busen auf, Mißgönnt ber Erde nicht die tiesverborgnen Quellen.

Ein jeder sucht im Arm bes Freundes Ruh; Dort kann die Bruft in Klagen sich ergießen: Allein ein Schwur brückt mir die Lippen zu, Und nur ein Gott vermag sie aufzuschließen.

## Sechstes Buch.

## Bekenntniffe einer ichonen Seele.

Bis in mein achtes Jahr war ich ein ganz gesundes Kind, weiß mich aber von dieser Zeit so wenig zu erinnern, als von dem Tage meiner Geburt. Mit dem Ansange des achten Jahres bekam ich einen Blutsturz, und in dem Angenblick war meine Seele ganz Empfindung und Gebächtniß. Die kleinsten Umstände dieses Zufalls stehen mir noch vor Angen, als hätte er sich gestern ereignet.

Währent bes neumwnattichen Krankenlagers, das ich mit Geruld anshielt, ward, so wie mich dünkt, der Grund zu meiner ganzen Denkart gelegt, indem meinem Geiste die ersten Hülfsmittel gereicht wurden, sich nach seiner eigenen Art zu entwickeln.

Ich litt und liebte; das war die eigentliche Gestalt meines Herzens. In dem heftigsten Husten und abmattenden Vieber war ich stille wie eine Schnecke, die sich in ihr Haus zieht; sobald ich ein wenig Lust hatte, wollte ich etwas Angenehmes sühlen, und da mir aller übrige Genuß versagt war, suchte ich mich durch Angen und Ohren schadles zu halten. Man brachte mir Puppenwerf und Bitderbücher, und wer Sitz an meinem Bette haben wollte, nuste mir etwas erzählen.

Von meiner Mutter hörre ich die biblischen Geschichten gern au; der Bater unterhielt mich mit Gegenständen der Natur. Er besaß ein artiges Cabinet: davon brachte er gelegentlich eine Schublade nach der andern herunter, zeigte mir die Tinge und erklärte sie mir nach der Wahrheit. Getrocknete Pflanzen und Insecten und manche Arten von anatomischen Präparaten, Menschenhaut, Knochen, Munien und derzeichen famen auf das Krankenbette der Kleinen; Bögel und Thiere, die er auf der Jagd erlegte, wurden mir vorgezeigt, ehe sie nach der Kücke gingen; und damit dech auch der Kürst der Welt eine Stimme in dieser Versammlung

behielte, erzählte mir die Tante Liebesgeschichten und Teenmährchen. Alles ward angenommen und alles faßte Burzel. Ich hatte Stunden, in denen ich mich lebhaft mit dem unsichtbaren Wesen unterhielt; ich weiß noch einige Berse, die ich der Mutter damals in die Feder victirte.

Oft erzählte ich bem Bater wieder, was ich von ihm gelernt hatte. Ich nahm nicht leicht eine Arzenei, ohne zu fragen: Wo wachsen die Tinge, aus benen sie gemacht ist? wie sehen sie aus? wie heißen sie? Aber die Erzählungen meiner Tante waren auch nicht auf einen Stein gefallen. Ich dachte mich in schöne Kleider und begegnete den allerliebsten Prinzen, die nicht ruhen noch rasten konnten, bis sie wußten, wer die unbekannte Schöne war. Ein ähnliches Abenteuer mit einem reizenden kleinen Engel, der in weißem Gewant und goldenen Flügeln sich sehr um mich bemühte, seste ich so lange fort, daß meine Einbildungskraft sein Bilt fast bis zur Erscheinung erhöhte.

Nach Jahrekfrift war ich ziemlich wieder hergestellt; aber es war mir ans der Kindheit nichts Wisdes übrig geblieben. Ich konnte nicht einmal mit Puppen spielen, ich verlangte nach Wesen, die meine Liebe erwiederten. Hunde, Katen und Bögel, dergleichen mein Vater von allen Arten ersnährte, vergnügten mich sehr; aber was hätte ich nicht gegeben, ein Geschöpf zu besitzen, das in einem der Mährchen meiner Tante eine sehr wichtige Rolle spielte! Es war ein Schäschen, das von einem Bauersmächen in dem Walt ausgefangen und ernährt worden war, aber in diesem artigen Thiere stat ein verwünschter Prinz, der sich endlich wieder als schöner Jüngling zeigte und seine Wohlthäterin durch seine Hand bessehrte. So ein Schäschen hätte ich gar zu gerne besessen!

Nun wollte sich aber keines finden, und da alles neben mir so ganz natürlich zuging, mußte mir nach und nach die Heffnung auf einen so köstlichen Besitz kast vergehen. Unterdessen tröstete ich mich, indem ich solche Bücher las, in denen munderdare Begebenheiten beschrieben murden. Unter allen war mir der christliche deutsche Herstliche der liebste; die and dächtige Liebesgeschichte war ganz nach meinem Sinne. Begegnete seiner Baliska irgend etwas — und es begegneten ihr grausame Tinge — so betete er erst, ehe er ihr zu Hilfe eilte, und die Gebete standen außssührlich im Buche. Wie wohl gestel mir das! Mein Hang zu dem Unssichtbaren, den ich immer auf eine dunkte Weise sührte, ward dadurch nur vermehrt; denn eins sür allemal sollte Gott auch mein Vertrauter sehn.

Alls ich weiter heran wuchs, las ich, der Hinnel weiß was alles? durch einander; aber die römische Octavia behielt vor allen den Preis: die Versolgungen der ersten Christen, in einen Roman gesteidet, erregten bei mir das lebhasteste Interesse.

Rum sing die Mutter an, über das stete Lesen zu schmählen; der Bater nahm ihr zu Liebe mir einen Tag die Bücher aus der Hand und gab sie mir den andern wieder. Sie war flug genug zu bemerken, daß hier nichts auszurichten war, und drang mur darauf, daß auch die Bibel eben so steißig gelesen wurde. Auch dazu ließ ich mich nicht treiben, und ich las die heiligen Bücher mit vielem Antheil. Dabei war meine Mutter immer sorgfältig, daß teine versührerischen Bücher in meine Hande tämen, und ich selbst würde sede schwift aus der Hand geworsen haben; denn meine Prinzen und Prinzessimmen waren alle äußerst tugendhaft, und ich wußte übrigens von der natürlichen Geschichte des meistelichen Geschechts mehr als ich merken ließ, und hatte es meistens aus der Bibel gelernt. Bedenkliche Stellen hielt ich mit Worten und Dingen, die mir vor Augen samen, zusammen, und brachte bei meiner Wißbegierde und Combinationsgade die Wahrheit glücklich heraus. Hätte ich von Heren gehört, so hätte ich auch mit der Herere besamt werden müssen.

Meiner Mutter und bieser Bisbegierde hatte ich es zu danken, daß ich bei dem heftigen Hang zu Büchern dech techen lernte; aber dabei war etwas zu sehen. Ein Huhn, ein Ferket aufzuschneiden war für mich ein Fest. Dem Bater bracht' ich die Eingeweide, und er redete mit mir darsiber, wie mit einem jungen Sudenten, und pflegte mich oft mit inniger Freude seinen misrathenen Sohn zu nennen.

Nun war bas zwölfte Jahr zurückgelegt. Ich lernte Französisch, Tanzen und Zeichnen, und erhielt den gewöhnlichen Religionsunterricht. Bei dem letzten wurden manche Empfindungen und Gedanken rege, aber nichts, was sich auf meinen Zustand bezogen hätte. Ich hörte gern von Gott reden; ich war stolz darauf, besser als meines Gleichen von ihm reden zu können; ich las nun mit Eiser manche Bücher, die mich in den Stand setzen, von Religion zu schwatzen: aber nie siel es mir ein zu denken, wie es denn mit mir stehe, ob meine Seele so gestaltet sen, ob sie einem Spiegel gleiche, von dem die ewige Sonne wiederglänzen könnte; das hatte ich eine für allemal schon voransgesetzt.

Frangöstich lernte ich mit vieler Begierte. Mein Sprachmeifter mar

ein wackerer Mann: er war nicht ein leichtsimniger Empirifer, nicht ein trockener Grammatiker; er hatte Wissenschaften, er hatte die Welt gesehen. Zugleich mit dem Sprachunterricht fättigte er meine Wisbegierde auf mancherlei Weise. Ich liebte ihn so sehr, daß ich seine Ankunft immer mit Herzklopsen erwartete. Das Zeichnen siel mir nicht schwer, und ich würde es weiter gebracht haben, wenn mein Meister Kopf und Kenntnisse gehabt hätte; er batte aber nur Habung.

Tanzen war anfangs nur meine geringste Frende; mein Körper war zu empfindlich, und ich lernte nur in der Gesellschaft meiner Schwester. Durch den Einfall unseres Tanzmeisters, allen seinen Schülern und Schülerinnen einen Ball zu geben, ward aber die Lust zu dieser Nebung ganz anders belebt.

Unter vielen Knaben und Marchen zeichneten fich zwei Göhne bes Hofmarschalls aus, ber jüngste so alt wie ich, ber andere zwei Jahre älter, Minter von einer folden Schönheit, baf fie nach bem allgemeinen Geständniß alles übertrafen, was man je von schönen Kindern gesehen hatte. Huch ich hatte sie faum erblickt, so sah ich niemand mehr vom gangen Saufen. In bem Augenblide taugte ich mit Aufmerkfamkeit und wünschte schön zu tangen. Wie es fam, baf auch biefe Anaben unter allen andern mid vorzüglich bemerkten, genug, in ber erften Stunde waren wir die besten Freunde, und die fleine Lustbarkeit ging noch nicht zu Ende, jo hatten wir schon ausgemacht, wo wir uns nächstens wieder= seben wollten. Gine große Freude für mich! Aber gang entzückt war ich, als beide ten andern Morgen, jeder in einem galanten Billet, bas mit einem Blumenftrauß begleitet war, fich nach meinem Befinden erfundigten. So fühlte ich nie mehr, wie ich ba fühlte! Artigfeiten wurden mit Artig= feiten, Briefchen mit Briefchen erwiedert. Kirche und Bromenaden wurden von nun an zu Rendezvous; unsere jungen Befannten luden uns ichon jederzeit zusammen ein, wir aber waren ichlau genug, Die Sache bergestalt zu verbeden, daß bie Eltern nicht mehr bavon einfahen, als wir für aut bielten.

Nun hatte ich auf einmal zwei Liebhaber bekommen. Ich war für keinen entschieden; sie gesielen mir beide, und wir standen aufs beste zussammen. Auf einmal war der älteste sehr krant; ich war selbst schon oft sehr frank gewesen, und wußte den Leidenden durch Uebersendung mancher Artigkeiten und für einen Kranken schiedlicher Leckerbissen zu erfreuen, daß

seine Ettern die Ausmerksamkeit dankbar erkannten, der Vitte des lieben Sohns Gehör gaben, und mich kammt meinen Schwestern, sobalt er nur das Vette verlassen hatte, zu ihm einluden. Die Zärtlichkeit, womit er mich empfing, war nicht kindisch, und von dem Tage an war ich für ihn entschieden. Er warnte mich gleich, vor seinem Bruder geheim zu sepn; allein das Fener war nicht mehr zu verbergen, und die Eisersucht des jüngsten machte den Roman vollkommen: er spielte uns tausend Streiche; mit Lust vernichtete er unsere Freude und vermehrte dadurch die Leidensschaft, die er zu zerstören suchte.

Nun hatte ich tenn wirklich bas gewünschte Schäften gefunden, und tiese Leidenschaft hatte, wie sonst eine Krankheit, die Wirkung auf mich, taß sie mich still machte und mich von der schwärmenden Freude zurückzog. Ich war einsam und gerührt und Gott siel nur wieder ein: er blieb mein Vertrauter, und ich weiß wohl, mit welchen Thränen ich für den Knaben, der sortfränkelte, zu beten anhielt.

So viel Kindisches in dem Borgang war, so viel trug er zur Bildung meines Herzens bei. Unserm französischen Sprachmeister mußten wir täglich, statt der sonst gewöhnlichen Uebersetzung, Briese von unserer eigenen Ersindung schreiben. Ich drachte meine Liebesgeschichte unter dem Namen Physlis und Tamon zu Markte. Der Alte sah bald durch, und um mich trenherzig zu machen, lobte er meine Arbeit gar sehr. Ich wurde immer siihner, ging offenberzig heraus und war dis ins Detail der Wahrbeit getren. Ich weiß nicht mehr, dei welcher Stelle er einst Gelegenheit nahm zu sagen: Wie das artig, wie das natürlich ist! Aber die gute Physlis mag sich in Acht nehmen; es kann bald ernsthaft werden.

Mich verdroß, daß er die Sache nicht schon für ernsthaft hielt und fragte ihn piquirt, was er unter ernsthaft verstehe? Er ließ sich nicht zweimal fragen und erklärte sich so deutlich, daß ich meinen Schrecken kaum verbergen konnte. Doch da sich gleich darauf bei mir der Verdruß einstellte, und ich ihm übel nahm, daß er solche Geranken hegen könne, faßte ich mich, wollte meine Schöne rechtsertigen und sagte mit seuervothen Wangen: Aber, mein Herr, Phyllis ist ein ehrbares Märchen!

Nem war er boshaft genng, mich mit meiner ehrbaren Helvin aufzuziehen, und indem wir Französisch sprachen, mit dem honnote zu spielen, um die Ebrharfeit der Phyllis durch alle Bedeutungen durchzusühren. Ich sühlte das Lächerliche und war äußerst verwirt. Er, der mich nicht

furchtsam machen weltte, brach ab, brachte aber bas Gespräch bei andern Gelegenheiten wieder auf die Bahn. Schauspiele und kleine Geschichten, die ich bei ihm las und übersetzte, gaben ihm oft Anlaß zu zeigen, was für ein schwacher Schutz die sogenannte Tugend gegen die Aufsorderungen eines Affects sein. Ich widersprach nicht mehr, ärgerte mich aber immer beimlich, und seine Anmerkungen wurden mir zur Last.

Mit meinem guten Damon kam ich auch nach und nach aus aller Berbindung. Die Chikanen des jüngsten hatten unfern Umgang zerriffen. Nicht lange Zeit darauf starben beide blübende Jünglinge. Es that mir weh, aber bald waren sie vergessen.

Phyllis wuchs nun schnell heran, war ganz gesund und sing an die Welt zu sehen. Der Erbprinz vermählte sich und trat bald darauf nach tem Tode seines Baters die Regierung an. Hof und Stadt waren in sebhafter Bewegung. Nun hatte meine Rengierde mancherlei Nahrung. Nun gab es Komödien, Bälle und was sich daran anschließt, und ob uns gleich die Estern so viel als möglich zurücklielten, so mußte man dech bei Hos, wo ich eingeführt war, erscheinen. Die Fremden strömten herbei, in allen Häusern war große Welt; an uns selbst waren einige Cavaliere empschlen und andere introducirt, und bei meinem Oheim waren alle Nationen anzutreffen.

Mein ehrlicher Mentor suhr sort, mich auf eine bescheibene und boch tressende Beise zu warnen, und ich nahm es ihm immer heimlich übel. Ich war keineswegs von der Wahrheit seiner Behauptung überzeugt, und vielleicht hatte ich auch damals Recht, vielleicht hatte er Unrecht, die Frauen unter allen Umständen für so schwach zu halten; aber er redete zugleich so zudringlich, daß mir einst bange wurde, er möchte Recht haben, da ich denn sehr lebbaft zu ihm sagte: Weil die Gesahr so groß und das menschliche Herz so schwach ist, so will ich Gott bitten, daß er mich bewahre.

Die naive Antwort schien ihn zu freuen, er lobte meinen Borsat; aber es war bei mir nichts weniger als ernstlich gemeint; dießmal war es nur ein seeres Wort: denn die Empfindungen für den Unsichtbaren waren bei mir fast ganz verloschen. Der große Schwarm, mit dem ich umgeben war, zerstreute mich, und riß mich wie ein starker Strom mit fort. Es waren die leersten Jahre meines Lebens. Tage sang von nichts zu reden, keinen gesunden Gedanken zu haben und nur zu schwärmen,

vas war meine Sache. Nicht einmal ver geliebten Bücher wurde gevacht. Die Leute, mit denen ich umgeben war, hatten keine Ahnung von Wiffen schaften; es waren deutsche Hofleute und diese Klasse hatte damals nicht die mindeste Eultur.

Ein solcher Umgang, sollte man benken, hätte mich an den Rand des Berderbens führen müssen. Ich lebte in sinnlicher Munterkeit nur so hin, ich sammelte mich nicht, ich betete nicht, ich bachte nicht an mich, noch an Gott; aber ich seh' es als eine Führung an, daß mir keiner von den vielen schönen, reichen und wohlgekleideten Männern gesiel. Sie waren liederlich und versteckten es nicht: das schreckte mich zurück; ihr Gespräck zierten sie mit Zweideutigkeiten: das beleidigte mich, und ich hielt mich kalt gegen sie; ihre Unart überstieg manchmal allen Glauben, und ich erlaubte mir grob zu sehn.

Ueberdieß hatte mir mein Alter einmal vertrantich eröffnet, daß mit ten meisten dieser leidigen Bursche nicht allein die Tugent, sondern auch die Gesundheit eines Mädchens in Gesahr seh. Ann graute mir erst ver ihnen, und ich war schon besorgt, wenn mir einer auf irgend eine Beise zu nahe kam. Ich hütete mich vor Gläsern und Tassen wie vor dem Stuhle, von dem einer aufgestanden war. Auf diese Weise war ich moralisch und physisch sehr isolier, und alle die Artigkeiten, die sie mir sagten, nahm ich stolz für schuldigen Weihrauch auf.

Unter ben Fremben, die sich bamals bei uns aushielten, zeichnete sich ein junger Mann besenders aus, ben wir im Scherz Narcis nannten. Er hatte sich in ber biplomatischen Laufbahn guten Ruf erworden, und hoffte bei verschiedenen Beränderungen, die an unsern neuen Hofe vorzingen, vortheilhaft placirt zu werden. Er ward mit meinem Bater bald bekannt, und seine Kenntnisse und sein Betragen öffneten ihm den Weg in eine geschlossene Gesellschaft ber würdigsten Männer. Mein Bater sprach viel zu seinem Lobe, und seine schöne Gestalt hätte noch mehr Eindruckgemacht, wenn sein ganzes Wesen nicht eine Art von Selbstgefälligkeit gezeigt hätte. Ich hatte ihn gesehen, dachte gut von ihm, aber wir hatten uns nie gesprochen.

Auf einem großen Balle, auf bem er sich auch befant, tanzten wir eine Mennet zusammen; auch bas ging ohne nähere Befanntschaft ab. Uts bie heftigen Tänze angingen, bie ich meinem Bater zu Liebe, ber für meine Gesundheit besorgt war, zu vermeiden pflegte, begab ich mich in ein Nebenzimmer und unterhielt mich mit älteren Freundinnen, die sich zum Spiele gesetzt hatten.

Narcis, ter eine Weile mit herumgesprungen war, kam auch einmal in tas Zimmer, in tem ich mich befand und sing, nachtem er sich von einem Nasenbluten, tas ihn beim Tanzen überfiel, erholt hatte, mit mir über mancherlei zu sprechen an. Binnen einer halben Stunde war ter Discurs so interessant, ob sich gleich keine Spur von Zärtlichseit drein mischte, tas wir nun beide tas Tanzen nicht mehr vertragen konnten. Wir wurden bald von ten andern tarüber geneckt, ohne daß wir uns tadurch irre machen ließen. Den andern Abend konnten wir unser Gespräch wieder anknüpsen und schonten unsere Gesundheit sehr.

Nun war rie Befanntschaft gemacht. Narciß wartete mir und meinen Schwestern auf, und nun sing ich erst wieder an, gewahr zu werden, was ich alles wußte, werüber ich gedacht, was ich empfunden hatte, und werüber ich mich im Gespräche auszudrücken verstand. Mein neuer Freund, der von seher in der besten Gesellschaft gewesen war, hatte außer dem histerischen und politischen Fache, das er ganz übersah, sehr ausgebreitete literarische Kenntnisse, und ihm blieb nichts Neues, besonders was in Frankreich heraussam, undefannt. Er brachte und sendete mir manch angenehmes und nützliches Buch; doch das mußte geheimer als ein verbetenes Liebesverständniß gehalten werden. Man hatte die gelehrten Weiber lächerlich gemacht und man wollte auch die unterrichteten nicht leiden, wahrscheinlich weil man sir unhöslich hielt, so viel unwissende Männer beschämen zu lassen. Selbst mein Bater, dem diese neue Geslegenheit, meinen Geist auszubilden, sehr erwünscht war, verlangte ausserücklich, daß dieses literarische Commerz ein Geheimniß bleiden sollte.

So mährte unser Umgang beinahe Jahr und Tag, und ich konnte nicht fagen, baß Narciß auf irgend eine Weise Liebe ober Zärtlichkeit gegen mich geäußert hätte. Er blieb artig und verbindlich, aber zeigte keinen Affect; vielmehr schien der Reiz meiner jüngsten Schwester, die damals außerordentlich schwen, ihn nicht gleichgültig zu lassen. Er gab ihr im Scherze allerlei freundliche Namen aus fremden Sprachen, deren mehrere er sehr gut sprach, und deren eigenthümliche Redensarten er gern ins deutsche Gespräch mischte. Sie erwiederte seine Artigkeiten nicht sonderlich; sie war von einem audern Fädchen gebunden, und da sie überhaupt sehr rasch und er empfindlich war, so wurden sie nicht selten

über Kleinigkeiten nneins. Mit der Mutter und den Tanten wußte er sich gut zu halten, und so war er nach und nach ein Glied der Familie geworden.

Wer weiß wie lange wir noch auf biefe Weife fortgelebt hatten, wären durch einen sonderbaren Zufall unsere Verhältnisse nicht auf einmal verändert worden! Ich ward mit meinen Schwestern in ein gewisses Saus gebeten, wohin ich nicht gerne ging. Die Gefellschaft war zu gemischt, und es fanden sich dort oft Menschen wo nicht vom rohesten, doch vom plattesten Schlage mit ein. Diegmal war Rarcif auch mit gelaben, und um seinetwillen war ich geneigt binzugeben: benn ich war boch gewiß, jemant zu finden, mit dem ich mich auf meine Weise unterhalten konnte. Edon bei Tafel hatten wir manches auszustehen — benn einige Männer hatten ftark getrunken; nach Tische follten und mußten Pfänder gespielt werben. Es ging babei fehr raufchend und lebhaft zu. Narcik hatte ein Pfand zu löfen; man gab ihm auf, ber gangen Gesellschaft etwas ins Dhr zu fagen, das jedermann angenehm wäre. Er mochte fich bei meiner Rachbarin, ber Frau eines Hauptmanns, zu lange verweilen. Auf einmal gab ihm biefer eine Obrfeige, bag mir, bie ich gleich baran faß, ber Buter in die Angen flog. Alls ich die Angen ausgewischt und mich vom Schrecken einigermaßen erholt hatte, sah ich beide Männer mit bloßen Degen. Narcif blutete und ter andere, außer sich von Wein, Born und Cifersucht, fonnte faum von ber gangen übrigen Gesellschaft guruckgehalten werden. Ich nahm Rarciffen beim Urm und führte ihn zur Thure hinans eine Treppe hinauf in ein anderes Zimmer, und weil ich meinen Freund vor seinem tollen Gegner nicht sicher glaubte, riegelte ich Die Thüre fogleich zu.

Wir hielten beide tie Bunde nicht für ernsthaft; denn wir sahen nur einen leichten Hieb über die Hand: bald aber wurden wir einen Strom von Blut, der den Rücken hinnnterfloß, gewahr, und es zeigte sich eine große Bunde auf dem Ropfe. Run ward mir bange. Ich eilte auf den Borplaß, um nach Hüsse zu schiefen, konnte aber niemand aussichtig werden; denn alles war unten geblieben, den rasenden Menschen zu bändigen. Endlich kam eine Tochter des Hauses heraufgesprungen und ihre Munterseit ängstigte mich nicht wenig, da sie sich über den tollen Speciafel und über die verstuchte Memörie fast zu Tode lachen wollte. Ich bat sie dringend mir einen Bundarzt zu schaffen, und sie,

nach ihrer wilden Art, sprang gleich die Treppe hinunter, selbst einen zu holen.

Ich ging wieder zu meinem Verwundeten, band ihm mein Schnupftuch um die Hand, und ein Halstuch, das an der Thüre hing, um den Kopf. Er blutete noch immer heftig: fein Bundarzt fam; der Verwundete erblaßte und schien in Ohnmacht zu sinken. Niemand war in der Nähe, der mir hätte beistehen können; ich nahm ihn sehr ungezwungen in den Arm und suchte ihn durch Streicheln und Schmeicheln aufzumunstern. Es schien die Wirkung eines geistigen Heilmittels zu thun; er blieb bei sich, aber saß todtenbleich da.

Nun fam endlich die thätige Hansfrau und wie erschraf sie, als sie ten Freund in dieser Gestalt in meinen Armen liegen und uns alle beide mit Blut überströmt sah: denn niemand hatte sich vorgestellt, daß Narcis verwundet sen; alle meinten, ich habe ihn glücklich hinausgebracht.

Nun war Wein, wohlriechendes Wasser und was nur erquiden und erfrischen konnte, im Uebersluß da; nun kam auch der Bundarzt, und ich hätte wohl abtreten können; allein Narciß hielt mich fest bei der Hand, und ich wäre, ohne gehalten zu werden, stehen geblieben. Ich suhr während des Verbandes fort, ihn mit Wein anzustreichen und achtete es wenig, daß die ganze Gesellschaft nunmehr umher stand. Der Bundarzt hatte geendigt; der Verwundete nahm einen stummen verbindlichen Abschied von mir und wurde nach Hause getragen.

Run führte mich die Hausfrau in ihr Schlafzinumer; sie mußte mich ganz austleiden und ich darf nicht verschweigen, daß ich, da man sein Blut von meinem Körper abwusch, zum erstenmal zufällig im Spiegel gewahr wurde, daß ich mich auch ohne Hülle für schön halten durste. Ich konnte keines meiner Kleidungsstücke wieder anziehen, und da die Bersonen im Hause alle kleiner oder stärker waren als ich, so kan ich in einer seltsamen Berkleidung zum größten Erstaumen meiner Eltern nach Hause. Sie waren über meinen Schrecken, über die Wunden des Freundes, über den Unsinn des Hauptmanns, über den ganzen Borsall äußerst verdrießlich. Wenig sehlte, so hätte mein Bater selbst, seinen Freund auf der Stelle zu rächen, den Hauptmann herausgesordert. Er schalt die anwesenden Herren, daß sie ein solches meuchlerisches Beginnen nicht auf der Stelle geahndet: denn es war nur zu offenbar, daß der Hauptmann sogleich, nachdem er geschlagen, den Degen gezogen und Narcissen

von hinten verwundet habe; der Hieb über die Hant war erst gesührt worden, als Narcist selbst zum Degen griff. Ich war unbeschreiblich atterirt und afficirt, oder wie soll ich es ausdrücken? Der Affect, der im tiessten Ernnte des Herzens ruhte, war auf einmal losgebrochen wie eine Flamme, welche Luft bekommt. Und wenn Lust und Frende selr geschickt sind, die Liebe zuerst zu erzeugen und im Stillen zu nähren, so wird sie, die von Natur herzhaft ist, durch den Schrecken am teichtesten angetrieben, sich zu entscheiden und zu erklären. Man gab dem Töchterchen Arzenei ein und legte es zu Bette. Mit dem frühesten Morgen eitte mein Vater zu dem verwundeten Freund, der an einem starken Bundsieber recht krank danieder lag.

Mein Bater fagte mir wenig von bem, was er mit ihm gerebet batte, und suchte mich wegen ber Folgen, Die Diefer Borfall baben founte. zu bernhigen. Es war die Rede, ob man sich mit einer Abbitte begnügen tonne, ob die Sadje gerichtlich werben muffe und was bergleichen mehr war. Ich fannte meinen Bater zu wohl, als baf ich ihm geglaubt batte, baß er biese Sadze ohne Zweikampf geendigt zu sehen wünschte; allein ich blieb ftill; benn ich batte von meinem Bater früh gelernt, bag Weiber in folde Sändel sich nicht zu mischen hätten. Uebrigens schien es nicht, als wenn zwischen ben beiden Freunden etwas vorgefallen wäre, bas mid betroffen hatte; bod bald vertraute mein Bater ben Inhalt seiner weitern Unterredung meiner Mutter. Narcif, fagte er, fen äußerst gerührt von meinem geleisteten Beiftant, habe ihn umarmt, sich für meinen ewi gen Schuldner erflärt, bezeigt, er verlange fein Glüd, wenn er es nicht mit mir theilen follte; er habe sich bie Erlaubniß ausgebeten, ihn als Bater ausehen zu burfen. Mama sagte mir bas alles trentich wieder, bangte aber die wohlmeinende Erinnerung daran, auf so etwas, bas in ber ersten Bewegung gesagt worden, dürfe man fo febr nicht achten. Ja freilich, antwortete ich mit angenemmener Rälte und fühlte ber Himmel weiß was und wieviel babei.

Narciß blieb zwei Monate frank, kennte wegen der Wunde an der rechten Hand nicht einmal schreiben, bezeigte mir aber inzwischen sein Andenken duch die verbindlichste Aufmerksankeit. Alle diese mehr als gewöhnlichen Höflichkeiten hielt ich mit dem, was ich von der Mutter ersahren hatte, zusammen, und beständig war mein Rops voll Grillen. Die ganze Stadt unterhielt sich von der Begebenheit. Man sprach mit

mir davon in einem besondern Tone, man zog Folgerungen daraus, die, so sehr ich sie abzulehnen suchte, mir immer sehr nahe gingen. Was vorher Tändelei und Gewohnheit gewesen war, ward nun Ernst und Neigung. Die Unruhe, in der ich sebte, war um so hestiger, se sorgfättiger ich sie vor allen Menschen zu verbergen suchte. Der Gedanke, ihn zu verlieren, erschreckte mich, und die Möglichkeit einer nähern Verstürtung machte mich zittern. Der Gedanke des Cheskandes hat sür ein halbkluges Märchen gewiß etwas Schreckhastes.

Durch diese heftigen Erschütterungen ward ich wieder an mich selbst erinnert. Die bunten Bilder eines zerstreuten Lebens, die mir sonst Tag und Nacht vor den Augen schwebten, waren auf einmal weggeblasen. Meine Seele sing wieder an sich zu regen; allein die sehr unterbrochene Befanntschaft mit dem unsichtbaren Freunde war so leicht nicht wieder hergestellt. Wir blieben noch immer in ziemticher Entsernung; es war wieder etwas, aber gegen sonst ein großer Unterschied.

Ein Zweikanpf, worin der Hauptmann start verwundet wurde, war verüber, ohne daß ich etwas davon ersahren hatte, und die öffentliche Meinung war in jedem Sinne auf der Seite meines Geliebten, der endelich wieder auf dem Schauplatze erschien. Vor allen Dingen ließ er sich mit verbundenem Haupt und eingewickelter Hand in unser Haus tragen. Wie flopste mir das Herz bei diesem Besuche! Die ganze Familie war gegenwärtig; es blieb auf beiden Seiten nur bei allgemeinen Danksagungen und Hössichteiten; doch fand er Gelegenheit, mir einige geheime Zeichen seiner Zärtlichkeit zu geben, wodurch meine Unruhe nur zu sehr vermehrt ward. Nachdem er sich völlig wieder erholt, besuchte er uns den ganzen Winter auf eben dem Fuß wie ehemals, und bei allen leisen Zeichen von Empfindung und Liebe, die er mir gab, blieb alles unserörtert.

Auf diese Weise war ich in stäter Uebung gehalten. Ich fonnte mich feinem Menschen vertrauen und von Gott war ich zu weit entsernt. Ich hatte diesen während vier wilder Jahre ganz vergessen; nun dachte ich dann und wann wieder an ihn, aber die Befanntschaft war erfaltet; es waren nur Ceremonienvisiten, die ich ihm machte, und da ich überbieß, wenn ich vor ihm erschien, immer schöne Kleider anlegte, meine Tugend, Ehrbarkeit und Borzüge, die ich vor andern zu haben glaubte, ihm mit Zusriedenheit vorwieß, so schien er mich in dem Schmucke gar nicht

zu bemerken. Ein Höfting würde, wenn sein Fürst, von dem er sein Glück erwartet, sich so gegen ihn betrüge, sehr bennruhigt werden; mir aber war nicht übel dabei zu Muthe. Ich hatte was ich branchte, Gesundheit und Bequemtlichkeit: wollte sich Gott mein Andenken gesallen lassen, so war es gut; wo nicht, so glaubte ich doch meine Schuldigseit gethan zu haben. So dachte ich freilich damals nicht von mir; aber es war doch die wahrhafte Gestalt meiner Seele. Meine Gesinnungen zu ändern und zu reinigen, waren aber auch schon Anstalten gemacht.

Der Frühling kam heran, und Narcis besuchte mich unangemeldet zu einer Zeit, da ich ganz allein zu Hause war. Nun erschien er als Liebhaber und fragte mich, ob ich ihm mein Herz, und wenn er eine ehrenvolle, wohlbesotdete Stelle erhielte, auch dereinst meine Hand schenken wollte. Man hatte ihn zwar in unsere Dienste genommen; allein aufangs hielt man ihn, weil man sich vor seinem Ehrzeiz fürchtete, mehr zurück, als daß man ihn schnell emporgehoben hätte, und ließ ihn, weil er eignes Bermögen hatte, bei einer kleinen Besolvung.

Bei alter meiner Neigung zu ihm wußte ich, daß er der Mann nicht war, mit dem man ganz gerade handeln kounte. Ich nahm mich daher zusammen und verwies ihn an meinen Vater, an dessen Einwilligung er nicht zu zweiseln schien, und mit mir erst auf der Stelle einig seyn wollte. Endlich sagte ich Ja, indem ich die Beistimmung meiner Ettern zur nothwendigen Bedingung machte. Er sprach alsdam mit beiden förmtlich; sie zeigten ihre Zusriedenheit, man gab sich das Wort auf den bald zu hossenden Fall, daß man ihn weiter avanciren werde. Schwestern und Tanten wurden davon benachrichtigt, und ihnen das Geheinnis auf das strengste anbesohlen.

Run war aus einem Liebhaber ein Bräntigam geworden. Die Berschiedenheit zwischen beiden zeigte sich sehr groß. Könnte jemand die Liebhaber aller wehldenkenden Märchen in Bräntigame verwandeln, so wäre es eine große Wehlthat für unser Geschlecht, selbst wenn auf dieses Berhältniß keine She ersolgen sollte. Die Liebe zwischen beiden Personen nimmt dadurch nicht ab, aber sie wird vernünstiger. Unzählige kleine Therheiten, alle Koketterien und Launen fallen gleich hinveg. Leußert und der Bräntigam, daß wir ihm in einer Morgenhaube besser als in dem schönsten Auffatze gefallen, dann wird einem wohldenkenden Märchen gewiß die Fristur gleichgültig, und es ist nichts natürlicher, als daß er

auch seite benkt, und lieber sich eine Hausfrau, als der Wett eine Butzbocke zu bilden wünscht. Und so geht es burch alle Fächer durch. Hat ein solches Mädchen babei das Glück, daß ihr Bräutigam Verstand und Kenntnisse besitzt, so lerut sie mehr, als hohe Schulen und fremde Länder geben können. Sie nimmt nicht nur alle Bildung gern an, die er ihr giebt, sondern sie sucht siehe macht wieles Unmögliche möglich, und endlich geht die dem weiblichen Geschlecht so nöttige und anständige Unterwerfung sogleich an: der Bräutigam herrscht nicht wie der Chemann; er bittet nur und seine Gesiebte sucht ihm abzumerken, um es noch oher zu vollbringen als er bittet.

So hat mich tie Erfahrung gelehrt, was ich nicht um vieles wissen möchte. Ich war glücklich, wahrhaft glücklich, wie man es in der Welt sein fann, das heißt auf furze Zeit.

Ein Sommer ging unter biesen stillen Frenden hin. Narciß gab mir nicht die mindeste Gelegenheit zu Beschwerden; er ward mir immer lieber, meine ganze Seele hing an ihm: das wußte er wohl und wußte es zu schägen. Inzwischen entspann sich aus anscheinenden Kleinigkeiten etwas, das unsern Berhältnisse nach und nach schältels wurde.

Narciß ging als Bräntigam mit mir um, und nie wagte er es, tas von mir zu begehren, was uns noch verboten war. Allein über bie Gränzen ber Tugent und Sittsamkeit waren wir sehr verschiedener Meinung. Ich wollte sicher gehen und erlaubte durchaus keine Freiheit, als welche allenfalls die ganze Welt hätte wissen durchen: er, an Näschereien gewöhnt, fand diese Diät sehr streng; hier setzte es und beständigen Widerspruch; er lobte mein Verhalten und suchte meinen Entschluß zu untergraben. Mir siel das ernsthaft meines alten Sprachmeisters wieder ein, und zugleich das Hülfsmittel, das ich damals dagegen angegeben hatte.

Mit Gott war ich wieder ein wenig bekannter geworden: er hatte mir so einen lieben Bräntigam gegeben und dafür wußt' ich ihm Dank. Die irdische Liebe selbst concentrirte meinen Geist und seste ihn in Bewegung und meine Beschäftigung mit Gott widersprach ihr nicht. Ganz natürlich flagt' ich ihm, was mich bange machte, und bemerkte nicht, daß ich selbst das, was mich bange machte, wünschte und begehrte. Ich faut mir sehr start vor und betete nicht etwa: Bewahre mich vor Versuchung!

ieber die Versuchung war ich meinen Gedanken nach weit hinaus. In tiesem losen Flitterschnuck eigener Tugend erschien ich breift vor Gott: er stieß mich nicht weg; auf die geringste Bewegung zu ihm hintertieß er einen sansten Eindruck in meiner Seele und dieser Eindruck bewegte mich, ihn immer wieder aufzusuchen.

Die ganze Welt war mir außer Nareissen todt; nichts hatte außer ihm einen Reiz für mich. Selbst meine Liebe zum But hatte nur den Zweck, ihm zu gefallen; wußt' ich, daß er mich nicht sah, so konnt' ich keine Sorgfalt darauf wenden. Ich kanzte gern; wenn er aber nicht dabei war, so schien mir, als wenn ich die Bewegung nicht vertragen könnte. Auf ein brillantes Fest, bei dem er nicht zugegen war, konnt' ich mir weder etwas Neues auschaffen, noch das Alte der Mode gemäß ausstutzen. Siner war mir so sied als der andere, doch möchte ich lieben sagen, einer so lästig als der andere. Ich glaubte meinen Abend recht gut zugebracht zu haben, wenn ich mir mit älteren Personen ein Spiel ausmachen konnte, wozu ich sonst nicht die mindeste Lust hatte, und wenn ein alter guter Freund mich etwa scherzhaft darüber auszog, lächelte ich vielleicht das erstemal den ganzen Abend. So ging es mit Promenaden und allen gesellschaftlichen Verzuügungen, die sich nur denken lassen.

Ich hatt' ihn einzig mir erkoren; Ich schien mir nur für ihn geboren, Begehrte nichts als seine Gunft.

So war ich oft in der Gesellschaft einsam, und die völlige Einsamkeit war mir meistens lieber. Allein mein geschäftiger Geist konnte weder
schlasen noch träumen; ich sühlte und dachte, und erlangte nach und nach
eine Fertigkeit, von meinen Empfindungen und Gedanken mit Gott zu
reden. Da entwickelten sich Empfindungen anderer Art in meiner Seele,
die jenen nicht widersprachen. Denn meine Liebe zu Narcissen war dem
ganzen Schöpfungsplane gemäß und stieß nirgends gegen meine Pflichten
an; sie widersprachen sich nicht und waren doch unendlich verschieden.
Narciss war das einzige Bild, das mir vorschwebte, auf das sich meine
ganze Liebe bezog; aber das andere Gesühl bezog sich auf kein Bild und
war unanssprechtlich angenehm. Ich hab' es nicht mehr und kann es mir
nicht mehr geben.

Mein Geliebter, der sonst alle meine Geheinmisse wußte, ersuhr nichts hiervon. Ich mertte bald, daß er anders dachte; er gab mir öfters Schriften, die alles, was man Zusammenhang mit dem Unsichtbaren heißen fann, mit leichten und schweren Wassen bestritten. Ich las die Bücher, weil sie von ihm famen, und wußte am Ende kein Wort von alle dem, was darin gestanden hatte.

Neber Wissenschaften und Renntuisse ging es auch nicht ehne Wiersspruch ab; er machte es wie alle Männer, spottete über gelehrte Frauen und biltete unaushörlich an mir. Neber alle Gegenstände, die Rechtsgelehrsamkeit ausgenommen, pflegte er mit mir zu sprechen, und indem er mir Schriften von allerlei Urt zubrachte, wiederholte er oft die bedenkliche Lehre, daß ein Frauenzimmer sein Wissen heimlicher halten müsse, als der Calvinist seinen Glauben im katholischen Lande; und indem ich wirklich auf eine ganz natürliche Weise vor der Welt mich nicht klüger und unterzichteter als sonst zu zeigen pflegte, war er der erste, der gelegentlich der Sitelkeit nicht widerstehen konnte, von meinen Borzügen zu sprechen.

Ein berühmter unt Damals wegen feines Ginfluffes, feiner Talente und feines Beiftes fehr geschätzter Beltmann fand an unferm Sofe großen Beifall. Er zeichnete Rarciffen besonders aus und hatte ihn beständig um sid. Gie ftritten auch über die Tugend ber Frauen. Narcif vertraute mir weitläufig ihre Unterredung; ich blieb mit meinen Auerkennungen nicht babinten, und mein Freund verlangte von mir einen schriftlichen Auffatz. Ich schrieb ziemlich geläufig frangosisch, ich hatte bei meinem Alten einen guten Grunt gelegt: Die Correspondenz mit meinem Freunde war in tiefer Sprache, und eine feinere Bildung fonnte man überhaupt ramals nur aus frangösischen Büchern nehmen. Mein Auffatz hatte bem Grafen gefallen; ich mußte einige fleine Lieder hergeben, die ich vor furzem gerichtet hatte. Genug, Rarcif ichien fich auf feine Geliebte ohne Rüchalt etwas zu Gute zu thun, und die Geschichte endigte zu seiner großen Bufriedenheit mit einer geistreichen Epistel in frangosischen Bersen, Die ihm der Graf bei seiner Abreise gusandte, worin ihres freundschaftlichen Streites getacht war und mein Freund am Ente glüdlich gepriesen murte, bag er nach so manchen Zweifeln und Irrthümern in den Armen einer reizenden und tugendhaften Gattin, was Tugend sey, am sichersten erfahren würde. Dieses Gericht ward mir vor allen und bann aber auch fast jedermann gozeigt, und jeder bachte babei mas er wollte. Go ging es in mehreren

Fällen, und so mußten alle Fremten, bie er schätzte, in unserem Hause befannt werben.

Sine gräfliche Familie hielt sich wegen unseres geschieften Arztes eine Zeit lang hier auf. Anch in viesem Hause war Narciß wie ein Sehn gehalten; er führte mich vaselbst ein: man fant bei viesen wirrigen Personen eine angenehme Unterhaltung sir Geist und Herz, und selbst die gewöhnlichen Zeitvertreibe der Gesellschaft schienen in viesem Hausen nicht so leer wie anderwärts. Zedermann wußte, wie wir zusammen standen; man behandelte uns, wie es die Umstände mit sich brachten, und ließ das Hauptverhältniß underührt. Ich ermähne dieser Einen Betanntschaft, weil sie in der Folge meines Lebens manchen Einfluß auf mich batte.

Run war fast ein Jahr unserer Verbindung verstrichen, und mit ihm war auch unser Frühling dahin. Der Sommer sam und alles wurde ernsthafter und heißer.

Durch einige unerwartete Todesfälle waren Aemter erledigt, auf die Narciß Anspruch machen konnte. Der Angenblick war nahe, in dem sich mein ganzes Schicksal entscheiden sollte, und indeß Narciß und alle Freunde sich bei Hofe die möglichste Mühe gaben, gewisse Cindrücke, die ihm ungünstig waren, zu vertilgen und ihm den erwiinschten Platz zu verschaffen, wendete ich mich mit meinem Antiegen zu dem unsichtbaren Freunde. Ich ward sie freundlich aufgenemmen, daß ich gern wiederkam. Ganz frei gestand ich meinen Wunsch, Narciß möchte zu der Stelle gelangen; allein meine Vitte war nicht ungestilm und ich sorderte nicht, daß es um meines Gebets willen geschehen sollte.

Die Stelle wart durch einen viel geringern Concurrenten besetzt. Ich erschraft heftig über die Zeitung und eilte in mein Zimmer, das ich sest hinter mir zumachte. Der erste Schmerz löste sich in Thränen auf; der nächste Gedanke war: Es ist aber dech nicht von ungefähr geschen! und sogleich solgte die Entschließung, es mir recht wohl gesallen zu lassen, weil auch dieses auscheinende lebel zu meinem wahren Besten gereichen würde. Rum drangen die sanstellen Empfindungen, die alle Wolfen des kummers zertheilten, herbei; ich fühlte, daß sich mit dieser Hülfe alles ausstehen ließ. Ich ging heiter zu Tische, zum größten Erstaunen meiner Hausgenossen.

Narcis hatte weniger Kraft als ich, und ich mußte ihn trösten. Auch

in seiner Familie begegneten ihm Widerwärtigkeiten, die ihn sehr drückten, und bei dem wahren Vertrauen, das unter und Statt hatte, vertraute er mir alles. Seine Regociationen, in fremde Dienste zu gehen, waren auch nicht glücklicher, alles fühlt' ich tief um seinet= und meinetwillen, und alles trug ich zuletzt an den Ort, wo mein Anliegen so wohl aufgenom= men wurde.

Se sanfter riese Ersahrungen waren, besto öfter sucht' ich sie zu erneuern, und den Trost immer da, wo ich ihn so oft gesunden hatte; allein ich sand ihn nicht immer: es war mir wie einem, der sich an der Sonne wärmen will, und dem etwas im Wege steht, das Schatten macht. Was ist das? fragt' ich mich selbst. Ich spürte der Sache eistig nach, und bemerkte deutlich, daß alles von der Beschaffenheit meiner Seele abhing: wenn die nicht ganz in der geradesten Richtung zu Gott gekehrt war, so blieb ich kalt; ich sühlte seine Rückwirkung nicht, und konnte seine Antwort nicht vernehmen.

Nun war die zweite Frage: was verhindert diese Richtung? Hier war ich in einem weiten Feld und verwickelte mich in eine Untersuchung, die beinahe das ganze zweite Jahr meiner Liebesgeschichte sortdauerte. Ich hätte sie früher endigen können — denn ich sam bald auf die Spur — aber ich wollte es nicht gestehen und suchte tausend Ausstlüchte.

Ich fant sehr balt, daß tie gerade Richtung meiner Seele durch thörichte Zerstreuung und Beschäftigung mit unwürdigen Sachen gestört werde; das Wie und Wo war mir balt flar genug. Nun aber wie heraussemmen in einer Welt, wo alles gleichgültig oder toll ist? Gern hätt' ich die Sache an ihren Ort gestellt senn lassen, und hätte auss Gerathewohl hingelebt wie andere Leute auch, die ich ganz wohlauf sah; allein ich durchte nicht: mein Inneres widersprach mir zu oft; wollt' ich mich der Gessellschaft entziehen und meine Verhältnisse verändern, so konnt' ich nicht. Ich war nun einmal in einen Kreis hineingesperrt; gewisse Verbindungen konnt' ich nicht loswerden, und in der nich sangelegenen Sache drängten und häuften sich die Fatalitäten. Ich legte mich oft mit Thränen zu Bette und stand nach einer schlassosen Nacht auch wieder so auf; ich besturfte einer frästigen Unterstützung und die verlieh mir Gott nicht, wenn ich mit der Schellenkappe herumlies.

Run ging es an ein Abwiegen aller und jeder Handlungen. Tanzen und Spielen wurden am ersten in Untersuchung genommen. Nie ist etwas

tür oder gegen diese Dinge geredet, gedacht oder geschrieben worden, das ich nicht aufsuchte, besprach, las, erwog, vermehrte, verwarf und mich unerhört herumplagte. Unterließ ich diese Dinge, so war ich gewiß, Narcissen zu beleidigen: denn er fürchtete sich äußerst vor dem Lächerlichen, das uns der Anschein ängstlicher Gewissenhaftigkeit vor der Welt giebt. Weil ich nun das, was ich sür Thorheit, sür schädliche Thorheit hielt, nicht einmal aus Geschmack, sondern bloß um seinerwillen that, so wurde mir alles entsetzlich schwer.

Dhne unangenehme Weitläusigkeiten und Wiederholungen würd' ich die Bemühungen nicht darstellen können, welche ich anwendete, um jene Handlungen, die mich nun einmal zerstreuten und meinen innern Frieden störten, so zu verrichten, daß dabei mein Herz für die Einwirfungen des unssichtvaren Wesens offen bliebe, und wie schmerzlich ich empfinden mußte, daß der Streit auf diese Weise uncht beigelegt werden könne: denn sobald ich mich in das Gewand der Thorheit kleidete, blieb es nicht bloß bei der Masse, sondern die Narrheit durchdrang mich sogleich durch und durch.

Darf ich hier bas Gesetz einer bloß historischen Darstellung überschreiten und einige Betrachtungen über bassenige machen, was in mir vorging? Was kounte bas senn, was meinen Geschmack und meine Sinnesart so änderte, baß ich im zweinndzwanzigsten Jahre, ja früher, kein Vergnügen an Dingen sand, die Leute von diesem Alter unschuldig bestustigen können? warum waren sie mir nicht unschuldig? Ich dars wohl antworten: Eben weit sie mir nicht unschuldig waren, weil ich nicht, wie andere meines Gleichen, unbekannt mit meiner Seele war. Nein, ich wußte aus Ersahrungen, die ich ungesucht erlangt hatte, daß es höhere Empfindungen gebe, die uns ein Vergnügen wahrhaftig gewährten, das man vergebens bei Lustvarkeiten sucht, und daß in diesen höheren Freuden zugleich ein geheimer Schaß zur Stärfung im Unglück ausbewahrt seh.

Aber die geselligen Vergnügungen und Zerstreuungen der Jugend mußten doch nothwendig einen starken Reiz für mich haben, weil es mir nicht möglich war, sie zu thun, als thät' ich sie nicht. Wie manches könnt' ich setzt mit großer Kälte thun, wenn ich nur wollte, was mich damals irre machte, ja Meister über mich zu werden drohte! Hier fonnte tein Mittelweg gehalten werden; ich mußte entweder die reizenden Vergnügungen oder die erquickenden innerlichen Empfindungen entbehren.

Aber schon war ber Streit in meiner Seele obne mein eigentliches

Berustsfenn entschieden. Wenn auch etwas in mir war, das sich nach den sinnlichen Frenden hinsehnte, so konnt' ich sie doch nicht mehr genießen. Wer den Wein noch so sehr liebt, dem wird alle Lust zum Trinken verzehen, wenn er sich bei vollen Fässern in einem Keller befände, in welchem die verdorbene Lust ihn zu ersticken drohte. Neine Lust ist mehr als Wein, das fühlt' ich nur zu lebhast; und es hätte gleich von Aufange an wenig Ueberlegung bei mir gekostet, das Gute dem Reizenden vorzuziehen, wenn mich die Furcht, Narcissens Gunst zu verlieren, nicht abzehalten hätte. Über da ich endlich nach tausendsältigem Streit, nach immer wiederholter Betrachtung auch scharfe Blicke auf das Band wars, das mich au ihn sestbielt, entdeckt' ich, daß es nur schwach war, daß es sich zerreißen lasse. Ich erkannte auf einmal, daß es nur eine Glasglocke seu, die mich in den susstelleren Raum sperrte; nur noch so viel Kraft sie entzwei zu schlagen, und du bist gerettet!

Gebacht gewagt! Ich zog die Maske ab und handelte jedesmal, wie mir's ums Herz war. Narcissen hatte ich immer zärtlich geliebt; aber das Thermometer, das verher im heißen Wasser gestanden, hing nun an der natürslichen Luft; es konnte nicht höher steigen, als die Utmosphäre warm war.

Ilngtücklicherweise erkältete sie sich sehr. Narcis fing an sich zurückzuziehen und fremd zu thun; das stand ihm frei, aber mein Thermometer fiel, jo wie er sich zurudzog. Meine Familie bemerkte es; man befragte mich, man wollte sich verwundern. Ich erflärte mit männlichem Trot, baß ich mich bisher genug aufgeopfert habe, baß ich bereit fen, noch ferner und bis and Ende meines Lebens alle Widerwärtigfeiten mit ihm zu theilen, bag ich aber für meine Sandlungen völlige Freiheit verlange, baß mein Thun und Laffen von meiner Ueberzeugung abhängen muffe; baß ich zwar niemals eigenfinnig auf meiner Meinung beharren, vielmehr jede Gründe gerne anhören wolle, aber ba es mein eigenes Glück betreffe, müsse die Entscheidung von mir abhängen, und feine Art von Zwang würd' ich bulben. So wenig bas Rasonnement bes größten Arztes mich bewegen wurde, eine fonft vielleicht gang gefunde und von vielen fehr ge= liebte Speise zu mir zu nehmen, sobald mir meine Erfahrung bewiese. baß sie mir jederzeit schädlich sen, wie ich den Gebrauch des Kaffee's zum Beispiel anführen könnte, so wenig und noch viel weniger wurd' ich mir irgent eine Handlung, die mich verwirrte, als für mich moralisch zuträglich aufdemonstriren laffen.

Da ich mich so lange im Stillen vorbereitet hatte, so waren mir Die Debatten hierilber eher angenehm als verdrießlich. 3ch machte meinem Bergen Luft, und fühlte ben gangen Werth meines Entschlusses. 3ch wich nicht ein Haar breit, und wem ich nicht findlichen Respect schuldig war, ber murbe berb abgefertigt. In meinem Saufe siegt' ich bald. Meine Mentter hatte von Jugend auf ähnliche Gefinnungen, nur waren sie bei ihr nicht zur Reife gediehen; keine Roth hatte sie gedrängt und den Muth, ihre Ueberzeugung burchzusetzen, erhöht. Sie freute sich, burch mich ihre ftillen Bünsche erfüllt zu sehen. Die jungere Schwester schien sich an mich anzuschließen; die zweite war aufmerksam und still. Die Tante hatte am meisten einzuwenden: Die Gründe, Die sie vorbrachte, schienen ihr unwiverleglich und waren es auch, weil sie gang gemein waren. Ich war endlich genöthigt ihr zu zeigen, daß fie in keinem Sinne eine Stimme in tiefer Sache habe, und fie ließ nur felten merten, baf fie auf ihrem Sinne verharre. Auch war sie die einzige, die diese Begebenheit von nabem anjah und gang ohne Empfindung blieb. Ich thu' ihr nicht zu viel, wenn ich fage, baß fie kein Gemuth und die eingeschränkteften Beariffe hatte.

Der Bater benahm sich ganz seiner Denkart gemäß. Er sprach wenig, aber öfter mit mir über die Sache, und seine Gründe waren verständig und als seine Gründe unwiderleglich; nur das tiese Gesühl meines Rechts gab mir Stärke, gegen ihn zu disputiren. Aber bald veränderten sich die Scenen; ich mußte an sein Herz Anspruch machen. Gedrängt von seinem Verstande brach ich in die affectvollsten Verstellungen aus; ich ließ meiner Junge und meinen Thränen freien Lauf. Ich zeigte ihm, wie sehr ich Narcissen liebte und welchen Zwang ich mir seit zwei Jahren angethan hatte, wie gewiß ich sey, daß ich recht handle; daß ich bereit sey, diese Gewißheit mit dem Verlust des geliebten Väutigams und anscheinenden Glücks, sa wenn es nötlig wäre, mit Hab' und Gut zu versiegeln; daß ich lieber mein Vaterland, Eltern und Freunde verlassen, und mein Brot in der Fremde verdienen, als gegen meine Einsichten handeln wolle. Er verbarg seine Rührung, schwieg einige Zeit stille und erklärte sich endlich öffentlich für mich.

Narcis vermied seit jener Zeit unser Haus, und nun gab mein Bater die wöchentliche Gesellschaft auf, in der sich dieser befand. Die Sache machte Aussehen bei Hose und in der Stadt: man sprach darüber, wie

gewöhnlich in selchen Fällen, an benen bas Publicum heftigen Antheit zu nehmen pflegt, weil es verwöhnt ist, auf die Entschließungen schwacher Gemüther einigen Einfluß zu haben. Ich kannte die Welt genug und wußte, daß man oft von eben den Personen über das getadelt wird, wozu man sich durch sie hat bereden lassen, und auch ohne das würden mir bei meiner innern Versassung alle solche vorübergehende Meinungen so gut als gar nichts gewesen son.

Tagegen versagt' ich mir nicht, meiner Neigung zu Narcissen nachzuhängen. Er war mir unsichtbar geworden und mein Herz hatte sich nicht gegen ihn geändert. Ich liebte ihn zärtlich, gleichsam auf das neue und viel gesetzter als vorher. Wollt' er meine lleberzeugung nicht stören, so war ich die seine; ohne diese Bedingung hätt' ich ein Königreich mit ihm ausgeschlagen. Mehrere Monate lang trug ich diese Empfindungen und Gedanken mit mir herum, und da ich mich endlich still und start genug süblte, um ruhig und gesetzt zu Werke zu gehen, so schried ich ihm ein höfliches, nicht zärtliches Villet, und fragte ihn, warum er nicht mehr zu mir komme?

Da ich seine Art kannte, sich selbst in geringern Tingen nicht gern zu erklären, sondern stillschweigend zu thun, was ihm gut dauchte, so drang ich gegenwärtig mit Vorsatz in ihn. Ich erhielt eine lange und wie mir schien abgeschmackte Antwort in einem weitläusigen Styl und unbedeutenden Phrasen: daß er ohne bessere Stelle sich nicht einrichten und mir seine Hand andieten könne; daß ich am besten wisse, wie hinderslich es ihm bisher gegangen; daß er glaube, ein so lang fortgesetzter fruchtleser Umgang könne meiner Renommée schaden; ich würde ihm erlauben, sich in der bisherigen Entsernung zu halten; sobalt er im Stande wäre, mich glücksich zu machen, würde ihm das Wert, das er nur gegeben, heilig seyn.

Ich, möge es zu spät seyn, meine Renommée zu menagiren, und für diese wären mir mein Gewissen und meine Unschuld die sichersten Bürgen; ihm aber gabe ich hiermit sein Wort ohne Bedenken zurück und wünschte, daß er tabei sein Glück finden möchte. In eben der Stunde erhielt ich eine kurze Antwort, die im wesentlichsten mit der ersten völlig gleichlautend war. Er blieb dabei, daß er nach erhaltener Stelle bei mir anfragen würde, ob ich sein Glück mit ihm theilen wollte.

Mir hieß das nun so viel als nichts gesagt. Ich erklärte meinen Berwandten und Bekannten, die Sache seh abgethan, und sie war es auch wirklich. Denn als er neun Monate darnach auf das erwünschteste befördert wurde, ließ er mir seine Hand nochmals antragen, freisich mit der Bedingung, daß ich als Gattin eines Mannes, der ein Haus machen müßte, meine Gesimmungen würde zu ändern haben. Ich dantst höflich, und eilte mit Herz und Sinn von dieser Geschichte weg, wie man sich ans dem Schauspielhause heraussehnt, wenn der Verhang gesallen ist. Und da er kurze Zeit darauf, wie es ihm nun sehr leicht war, eine reiche und ansehnliche Partie gesunden hatte und ich ihn nach seiner Art glücklich wuskte, so war meine Veruhigung ganz vollkemmen.

Ich barf nicht mit Stillschweigen übergehen, daß einigemal, noch eh er eine Bedienung erhielt, auch nachher, auschnliche Heirathkanträge an mich gethan wurden, die ich aber ganz ohne Bedeuten ausschlug, so sehr Water und Mutter mehr Nachgiebigkeit von meiner Seite gewünscht hätten.

Run schien mir nach einem stürmischen März und April bas schönste Maiwetter beschert zu senn. Ich genoß bei einer guten Gesundheit eine unbeschreibliche Gemüthernhe; ich mochte mich umsehen wie ich wollte, so batte ich bei meinem Verluste noch gewonnen. Jung und voll Empfindung, wie ich war, bauchte mir die Schöpfung tausendmal schöner als vorher, ba ich Gesellschaften und Spiele haben mußte, damit mir bie Weile in dem schönen Garten nicht zu lang wurde. Da ich mich einmal meiner Frömmigkeit nicht schämte, so batte ich Berg, meine Liebe zu Künsten und Wissenschaften nicht zu verbergen. Ich zeichnete, malte, las, und fant Menschen genug, die mich unterstützten; statt ber großen Welt, die ich verlassen hatte oder vielmehr, die mich verließ, bildete sich eine fleinere um mich ber, die weit reicher und unterhaltender war. Ich hatte eine Reigung zum gesellschaftlichen Leben, und ich läugne nicht, daß mir, als ich meine ältern Befanntschaften aufgab, vor ber Einsamfeit grante. Nun fant ich mich binlänglich, ja vielleicht zu sehr entschäbigt. Meine Befanntschaften wurden erst recht weitläufig, nicht nur mit Ein beimischen, deren Gesimmingen mit den meinigen übereinstimmten, sondern and mit Fremden. Meine Geschichte war ruchtbar geworden, und es waren viele Menschen neugierig, bas Märchen zu seben, Die Gott mehr schätzte als ihren Bräutigam. Es war bamals überhaupt eine gewisse religiöse Stimmung in Deutschland bemerkbar. In mehreren fürstlichen und gräflichen Häusern war eine Sorge für bas Heil ber Seele lebendig; es sehlte nicht an Evelleuten, die gleiche Ausmerksamkeit hegten, und in ben geringeren Ständen war durchaus biese Gesinnung verbreitet.

Die gräfliche Familie, beren ich oben erwähnt, zog mich nun näher an sich. Sie hatte sich indessen verstärft, indem sich einige Berwandte in die Stadt gewendet hatten. Diese schätzbaren Personen suchten meinen Umgang, wie ich den ihrigen. Sie hatten große Verwandtschaft, und ich sernte in diesem Hause einen großen Theil der Fürsten, Grasen und Hernte in diesem Hause einen großen Theil der Fürsten, Grasen und Hernen des Reichs kennen. Meine Gestimmungen waren niemand ein Gestemmiß, und man mochte sie ehren oder auch nur schonen, so erlangt ich doch meinen Zweck und blieb ohne Ansechung.

Roch auf eine andere Beise sollt' ich wieder in die Welt geführt werben. Bu eben ber Zeit verweilte ein Stiefbruber meines Baters, ber uns sonst nur im Vorbeigeben besucht hatte, länger bei uns. Er hatte Die Dienste seines Hofes, wo er geehrt und von Ginflug mar, nur begwegen verlaffen, weil nicht alles nach feinem Sinne ging. Gein Berftand war richtig und sein Charafter streng, und er war barin meinem Bater febr ähnlich; nur hatte tiefer babei einen gemiffen Grat von Beichheit, wodurch ihm leichter wart, in Geschäften nachzugeben und etwas gegen seine Neberzeugung nicht zu thun, aber geschehen zu lassen, und ben Unwillen barüber albann entweder in ber Stille für sich ober vertraulich mit seiner Familie zu verkochen. Mein Oheim war um vieles junger, und seine Selbstständigkeit ward burch seine außern Umstände nicht wenig bestätigt. Er hatte eine fehr reiche Mutter gehabt und hatte von ihren nahen und fernen Bermandten noch ein großes Bermögen zu hoffen; er bedurfte feines fremten Bufchuffes, auftatt bag mein Bater bei feinem mäßigen Bermögen durch Besolvung an den Dienst festgeknüpft war. Noch unbiegfamer war mein Dheim durch häusliches Unglud geworben. Er hatte eine liebensmurdige Frau und einen hoffnungsvollen Sohn früh verloren, und er schien von der Zeit an alles von sich entfernen zu wollen, was nicht von seinem Willen abhing.

In der Familie sagte man sich gelegentlich mit einiger Selbstgefälligkeit in die Ohren, daß er wahrscheinlich nicht wieder heirathen werde, und daß wir Kinder uns schon als Erben seines großen Bermögens ansehen könnten. Ich achtete nicht weiter darauf; allein das Betragen der übrigen

wart nach tiesen Hossimungen nicht wenig gestimmt. Bei ter Festigkeit seines Charafters hatte er sich gewöhnt, in der Unterredung niemand zu widersprechen, vielmehr die Meinung eines jeden freundlich anzuhören, und die Art, wie sich jeder eine Sache dachte, noch selbst durch Arzumente und Beispiele zu erheben. Wer ihn nicht kannte, glaubte stets mit ihm einerlei Meinung zu sehn; denn er hatte einen überwiegenden Berstand und konnte sich in alle Vorstellungsarten versetzen. Mit mir ging es ihm nicht se glücklich: denn hier war von Empfindungen die Rede, von denen er gar keine Uhnung hatte, und so schwend, so war es mir dech auffallend, daß er von dem, worin der Grund aller meiner Handlungen sag, offendar keinen Begriff batte.

So geheim er übrigens war, entreckte sich boch ter Entzweck seines ungewöhnlichen Ausenthalts bei uns nach einiger Zeit. Er hatte, wie man endlich bemerken konnte, sich unter uns die jüngste Schwester ausersehen, um sie nach seinem Sinne zu verheirathen und glücklich zu machen; und gewiß, sie konnte nach ihren körperlichen und geistigen Gaben, besonders wenn sich ein ansehnliches Bermögen nech mit auf die Schale legte, auf die ersten Partien Auspruch machen. Seine Gesimungen gegen mich gab er gleichfalls pantominisch zu erkennen, indem er mir den Platz einer Stiftsdame verschaffte, wovon ich sehr batt auch die Einkünste zog.

Meine Schwester war mit seiner Fürserge nicht so zufrieden und nicht so dankbar wie ich. Sie entdeckte mir eine Herzensangelegenheit, die sie bisber sehr weistich vervorgen hatte: denn sie fürchtete wohl, was auch wirklich geschah, daß ich ihr auf alle mögliche Weise die Verbindung mit einem Manne, der ihr nicht hätte gesallen sollen, widerrathen würde. Ich that mein Möglichstes, und es gelang mir. Die Absichten des Oheims waren zu ernsthaft und zu deutlich, und die Aussicht sür meine Schwester bei ihrem Weltsinne zu reizend, als daß sie nicht eine Reigung, die ihr Verstand selbst misbilligte, auszugeben Kraft hätte haben sellen.

Da sie nun ben sansten Leitungen bes Oheims nicht mehr wie bisher auswich, so war ber Grund zu seinem Plane balt gelegt. Sie ward Hoftame an einem benachbarten Hose, wo er sie einer Freundin, die als Oberhosmeisterin in großem Ansehen stant, zur Aufsicht und Ausbildung übergeben konnte. Ich begleitete sie zu bem Ort ihres neuen

Aufenthaltes. Wir konnten beide mit ber Aufnahme, die wir ersuhren, sehr zusvieden senn, und manchmal nußte ich über die Berson, die ich nun als Stiftsbame, als junge und fromme Stiftsbame, in ber Welt spielte, heimlich lächeln.

In früheren Zeiten würde ein solches Verhältniß mich sehr verwirt, ja mir vielleicht den Kopf verrückt haben; nun aber war ich bei allem, was mich umgab, sehr getassen. Ich ließ mich in großer Stille ein paar Stunden fristren, putzte mich und dachte nichts dabei, als daß ich in meinem Verhältnisse diese Galtativrée anzuziehen schuldig seh. In den angefüllten Sälen sprach ich mit allen und jeden, ohne daß mir irgend eine Gestalt oder ein Wesen einen starken Eindruck zurückgelassen hätte. Wenn ich wieder nach Hause fam, waren müde Beine meist alles Gesühl, was ich mit zurückbrachte. Meinem Verstande nützten die vielen Menschen, die ich sah; und als Muster aller menschlichen Tugenden, eines guten und erten Betragens lernte ich einige Franen, besonders die Oberhossmeisterin kennen, unter der meine Schwester sich zu bilden das Glück hatte.

Doch fühlte ich bei meiner Rückunft nicht so glückliche förperliche Folgen von tieser Reise. Bei ter größten Enthaltsamkeit und ber genauesten Diät war ich boch nicht, wie sonst, Herr von meiner Zeit und meinen Kräften. Nahrung, Bewegung, Aufstehen und Schlasengehen, Ankleiden und Aussahren hing nicht, wie zu Hause, von meinem Willen und meinem Empfinden ab. Im Laufe des geselligen Kreises darf man nicht stoden, ohne unhöftich zu sen; und alles was nöthig war, leistete ich gern, weil ich es für Pflicht hielt, weil ich wußte, daß es bald vorübergehen würde, und weil ich mich gesunder als jemals sühlte. Dessenungeachtet mußte dieses fremde unruhige Leben auf mich stärker als ich sühlte, gewirft haben. Denn kaum war ich zu Hause angekemmen und hatte meine Ettern mit einer bestiedigenden Erzählung erfreut, so übersiel mich ein Blutsturz, der, ob er gleich nicht gesährlich war und schnell vorübergung, dech lange Zeit eine merkliche Schwachheit hinterließ.

Hier hatte ich nun wieder eine neue Lection aufzusagen. Ich that es freudig. Nichts fesselte mich an die Welt und ich war überzeugt, daß ich hier das Rechte niemals sinden würde, und so war ich in dem heitersten und ruhigsten Zustande und ward, indem ich Verzicht aufs Leben gethan hatte, beim Leben erhalten.

Eine neue Prüfung hatte ich auszustehen, ba meine Mutter mit einer

trückenden Beschwerde übersallen wurde, die sie noch süns Jahre trug, ebe sie die Schuld der Natur bezahlte. In dieser Zeit gab es manche ledning. Oft, wenn ihr die Bangigseit zu stark wurde, ließ sie uns des Nachts alle vor ihr Bette rusen, um wenigstens durch unsere Gegenwart zerstreut, wo nicht gebessert zu werden. Schwerer, ja kaum zu tragen war der Truck, als mein Bater auch elend zu werden aussig. Bon Ingend auf hatte er östers hestige Kopsischmerzen, die aber aufs längste um sechsunddreißig Stunden anhielten. Num aber wurden sie bleibend, und wenn sie auf einen hehen Grad stiegen, so zerriß der Jammer mir das Herz. Bei diesen Stillemen fühlte ich meine körperliche Schwäche am meisten, weil sie mich hinderte, meine heitigsten, liebsten Pstichten zu erfüllen, oder mir dech ihre Ausübung änserst beschwertich machte.

Nun fennte ich nich prüsen, ob auf dem Wege, den ich eingeschlagen, Wahrheit oder Phantasie seh, ob ich vielleicht nur nach andern gedacht, oder ob der Gegenstand meines Glandens eine Realität habe? und zu meiner größten Unterstützung kant ich immer das letzte. Die gerade Richtung meines Herzens zu Gott, den Umgang mit den beloved ones hatte ich gesucht und gesunden, und das war es, was mir alles erleichterte. Wie ein Wanderer in den Schatten, so eilte meine Seele nach diesem Schutzert, wenn mich alles von außen drückte, und kam niemals leer zurück.

In der neueren Zeit haben einige Versochter der Religion, die niehr Eiser als Gefühl für dieselbe zu haben scheinen, ihre Mitgländigen aufgesordert, Beispiele von wirklichen Gebetserhörungen befannt zu machen, wahrscheinlich weit sie sich Vrief und Sieget wünschten, um ihren Gegnern recht diplomatisch und juristisch zu Leibe zu geben. Wie unbefannt mußihnen das wahre Gesühl sehn, und wie wenig ächte Ersahrungen mögen sie selbst gemacht haben!

Ich darf sagen, ich sam nie teer zurück, wenn ich unter Druck und Noth Gott gesucht hatte. Es ist unendsich viel gesagt, und doch kann und darf ich nicht mehr sagen. So wichtig sede Ersahrung in dem fritischen Augenblicke sür mich war, so matt, so unbedeutend, unwahrscheinlich würde die Erzählung werden, wenn ich einzelne Fälle ansihren wollte. Wie glücklich war ich, daß tausend kleine Borgänge zusammen, so gewiß als das Uthemhosen Zeichen meines Lebens ist, mir bewiesen, daß ich nicht ohne Gott auf der Welt seh! Er war mir nahe, ich war vor ihm:

das ift's, was ich mit gefliffentlicher Vermeidung aller theologischen Systemsprache mit größter Wahrheit sagen fann.

Wie sehr wünscht' ich, daß ich mich auch damals ganz ohne System besunden hätte; aber wer kommt früh zu dem Glücke, sich seines eigenen Selbsts ohne fremde Formen in reinem Zusammenhang bewußt zu sehn? Mir war es Erust mit meiner Seligkeit. Bescheiden vertraut' ich fremdem Ansehen; ich ergab mich völlig dem Hallischen Bekehrungssyssem und mein ganzes Wesen wollte auf keine Wege hinpassen.

Nach diesem Lehrplan muß die Beränderung des Herzens mit einem tiesen Schrecken über die Sünde anfangen; das Herz muß in dieser Noth bald mehr, bald weniger die verschuldete Strase erkennen und den Borschmack der Hölle kesten, der die Lust der Sünde verbittert. Endlich nuß man eine sehr merkliche Bersicherung der Gnade sühlen, die aber im Fortsgange sich ost versteckt und mit Ernst wiedergesucht werden muß.

Das alles traf bei mir weder nahe noch ferne zu. Wenn ich Gott aufrichtig suchte, so ließ er sich finden und hielt mir von vergangenen Tingen nichts vor. 3ch fah hintennach wohl ein, wo ich unwürdig ge= wesen und wußte auch, wo ich es noch war; aber die Erkenntnig meiner Gebrechen war ohne alle Angst. Nicht einen Augenblick ist mir eine Furcht vor ber Hölle angekommen, ja die Itee eines bojen Beistes und eines Straf - und Qualortes nach bem Tote fonnte feineswegs in bem Kreise meiner Iden Platz finden. Ich fand die Menschen, die ohne Gott lebten, beren Berg bem Bertrauen und der Liebe gegen den Unfichtbaren zuge= ichlossen war, ichon jo unglüdlich, bag eine Bolle und außere Strafen mir eber für sie eine Linderung zu versprechen, als eine Schärfung ber Strafe zu broben ichienen. Ich burfte nur Menschen auf biefer Welt ausehen, Die gehäffigen Gefühlen in ihrem Busen Raum geben, Die sich gegen das Gute von irgend einer Art verstocken und sich und andern das Schlechte aufdringen wollen, Die lieber bei Tage die Augen guschließen, um nur behaupten zu fonnen, die Sonne gebe keinen Schein von fich - wie über allen Ausbruck schienen mir biese Menschen elend! Wer hätte eine Bolle schaffen können, um ihren Buftand zu verschlimmern!

Diese Gemüthsbeschaffenheit blieb mir, einen Tag wie den andern, zehn Jahre lang; sie erhielt sich durch viele Proben, auch am schmerzshaften Sterbebette meiner geliebten Mutter. Ich war offen genug, um bei dieser Gelegenheit meine heitere Gemüthsverfassung frommen, aber

ganz schulgerechten Leuten nicht zu verbergen, und ich mußte darüber manchen freundschaftlichen Berweis erdulden. Man meinte, mir eben zur rechten Zeit vorzustellen, welchen Ernst man anzuwenden hätte, um in gesunden Tagen einen guten Grund zu legen.

An Ernft wollt' ich es auch nicht fehlen lassen. Ich ließ mich für ben Augenblick überzeugen, und wäre um mein Leben gern traurig und voll Schrecken gewesen. Wie verwundert war ich aber, da es ein für allemal nicht möglich war! Wenn ich an Gott dachte, war ich heiter und vergnügt; auch bei meiner lieben Mutter schmerzensvollem Ende graute mir vor dem Tode nicht. Doch lernt' ich vieles und ganz andere Sachen, als meine underusenen Lehrmeister glaubten, in diesen großen Stunden.

Nach und nach ward ich an den Einsichten so mancher hochberühmten Leute zweiselhaft und verwahrte meine Gesinnungen in der Stille. Eine gewisse Freundin, der ich erst zu viel eingeräumt hatte, wollte sich immer in meine Angelegenheiten mengen; auch von dieser war ich genöthigt mich los zu machen, und einst sagte ich ihr ganz entschieden, sie sollte ohne Mühe bleiben, ich branche ihren Rath nicht: ich kannte meinen Gott und wollte ihn ganz allein zum Führer haben. Sie sand sich sehr beleidigt, und ich glaube, sie hat micks nie ganz verziehen.

Dieser Entschluß, mich bem Rathe und ber Sinwirfung meiner Freunde in geistlichen Sachen zu entziehen, hatte die Folge, daß ich auch in äußerlichen Berhältnissen meinen eigenen Weg zu gehen Muth gewann. Ohne den Beistand meines trenen unsichtbaren Führers hätt' es mir übel gerathen können, und noch muß ich über diese weise und glückliche Leitung erstaunen. Niemand wußte eigentlich, werauf es bei mir ankam, und ich wußt' es selbst nicht.

Das Ding, bas noch nie erklärte böse Ding, bas uns von dem Wesen trennt, dem wir bas Leben verdanken, von dem Wesen, aus dem alles was Leben genannt werden soll, sich unterhalten muß, das Ding, das man Sünde nennt, kannt ich noch gar nicht.

In dem Umgange mit dem unsichtbaren Freunde fühlt' ich den süßesten Genuß aller meiner Lebenskräfte. Das Berlangen, dieses Glück immer zu genießen, war so groß, daß ich gern unterließ, was diesen Umgang störte, und hierin war die Ersahrung mein bester Lehrmeister. Allein es ging mir wie Kranken, die feine Arzenei haben und sich mit der Diät zu helsen suchen: es thut etwas, aber lange nicht genug.

In ter Einsamkeit konnt' ich nicht immer bleiben, ob ich gleich in ihr tas beste Mittel gegen tie mir so eigene Zerstrenung der Gedanken fand. Kam ich nachber in Getümmel, so machte es einen beste größern Eindruck auf mich. Mein eigentlichster Vortheil bestand darin, daß die Liebe zur Stille herrschend war und ich mich am Ende immer tahin wieder zurückzog. Ich erkannte, wie in einer Art von Dämmerung, mein Elend und meine Schwäche, und ich suche mir dadurch zu helsen, daß ich mich sichente, daß ich mich nicht aussetze.

Sieben Jahre lang hatte ich meine biätetische Versicht ausgeübt. Ich hielt mich nicht für schlimm und fand meinen Zustand wünschenswerth. Ohne senderbare Umstände und Verhältnisse war' ich auf dieser Stuse stehen geblieben, und ich fam nur auf einem sonderbaren Wege weiter. Gegen den Rath aller meiner Freunde snüpft' ich ein neues Verhältniss an. Ihre Einwendungen machten mich anfangs stutzig. Sogleich wandte ich mich an meinen unsichtbaren Führer, und da dieser es mir vergönnte, ging ich ohne Verenken auf meinem Wege fort.

Ein Mann von Geift, Herz und Talenten hatte sich in ter Nachbarschaft angefauft. Unter ten Fremten, die ich kennen lernte, war auch er und seine Familie. Wir stimmten in unsern Sitten, Hausversaffungen und Gewehnheiten sehr überein und kennten uns taher balb an einander anschließen.

Philo, so will ich ihn nennen, war schon in gewissen Ind meinem Bater, bessen Kräfte abzunehmen aufingen, in gewissen Geschäften von der größten Beihülfe. Er ward bald der innige Freund unseres Hauses, und da er, wie er sagte, an mir eine Person sand, die nicht das Ausschweisende und Leere der großen Welt und nicht das Trockene und Uengstliche der Stillen im Lande habe, so waren wir bald vertraute Freunde. Er war mir sehr angenehm und sehr brauchbar.

Db ich gleich nicht die mindeste Anlage noch Neigung hatte, mich in weltliche Geschäfte zu mischen und irgend einen Einfluß zu suchen, so hört' ich doch gerne davon und wußte gerne, was in der Nähe und Ferne vorging. Von weltlichen Tingen liebte ich mir eine gesühllose Deutlichefeit zu verschaffen; Empfindung, Innigteit, Neigung bewahrt' ich für meinen Gott, für die Meinigen und für meine Freunde.

Diese letten waren, wenn ich so sagen barf, auf meine neue Berbindung mit Philo eifersüchtig und hatten babei von mehr als Einer Zeite Recht, wenn sie mich hierüber warnten. Ich titt viel in der Stille: denn ich kennte selbst ihre Einwendungen nicht ganz sür teer oder eigen nützig halten. Ich war von seher gewohnt, meine Einsichten unterzu ordnen, und dech wollte diesnual meine lleberzeugung nicht nach. Ich sehen Gott, auch hier mich zu warnen, zu hindern, zu leiten, und da mich hierauf mein Herz nicht abmahnte, so ging ich meinen Pfar getrost fort.

Philo hatte im ganzen eine entfernte Achnlichteit mit Narcissen; nur hatte eine fromme Erziehung sein Gefühl mehr zusammengehalten und betebt: er hatte weniger Eitelkeit, mehr Charafter, und wenn jener in weltlichen Geschäften sein, genau, anhaltent und unermütlich war, so war dieser klar, scharf, schnell und arbeitete mit einer unglaublichen Leichtigkeit. Durch ihn ersuhr ich die innersten Verhältnisse sast aller ber vornehmen Personen, deren Acuseres ich in der Gesellschaft hatte kennen lernen, und ich war froh, von meiner Warte dem Getünnnel von weitem zuzusehen. Philo kennte mir nichts mehr verhehlen; er vertraute mir nach und nach seine änsern und innern Bervindungen. Ich sürchtete für ihn; denn ich sah gewisse Umstände und Berwickelungen voraus, und das Uebel kam schneller als ich vermuthet hatte: denn er hatte mit gewissen Bekenntnissen immer zurückgehalten und auch zulest entreckte er mir nur so viel, daß ich das Schlimmste vermuthen konnte.

Welche Wirfung hatte bas auf mein Herz! Ich gelangte zu Ersahrungen, die mir ganz neu waren. Ich sah mit unbeschreiblicher Wehmuth einen Agathen, der, in den Hainen von Telphi erzogen, das Lehrgeld nech schuldig war, und es nun mit schweren rückständigen Zinsen abzahlte, und dieser Agathen war mein genan verbundener Freund. Meine Theil nabme war lebhast und vollkommen; ich litt mit ihm, und wir besanden ums beide in dem sonderbarsten Zustande.

Nachrem ich mich lange mit seiner Gemütheversassung beschäftigt hatte, wendete sich meine Betrachtung auf mich selbst. Der Gedanke, du bist nicht besser als er, stieg wie eine kleine Wolke vor mir auf, breitete sich nach und nach aus und verfinsterte meine ganze Seele.

Run tachte ich nicht mehr bleß, tu bift nicht besser als er; ich füblte es, unt sühlte es so, taß ich es nicht noch einmal sühlen möchte. Und es war kein schneller Uebergang. Mehr als ein Jahr mußt' ich enwsinden, daß, wenn mich eine unsichtbare Hand nicht umschränkt hätte,

ich ein Girard, ein Cartouche, ein Damiens und welches Ungeheuer man nennen will, hätte werden können: die Anlage dazu fühlt' ich deutlich in meinem Herzen. Gott, welche Entdeckung!

Hatte ich nun bisher die Wirflichkeit der Sinde in mir durch die Erfahrung nicht einmal auf das leiseste gewahr werden können, so war mir jetzt die Möglichkeit derselben in der Uhnung aufs schrecklichste deutlich geworden, und doch kannte ich das llebel nicht, ich sürchtete es nur; ich fühlte, daß ich schuldig sehn könnte und hatte mich nicht anzuklagen.

So tief ich überzeugt war, daß eine solche Geistesbeschaffenheit, wosür ich die meinige anerkennen mußte, sich nicht zu einer Bereinigung mit dem höchsten Wesen, die ich nach dem Tode hoffte, schiesen könne, so wenig fürchtete ich, in eine solche Trennung zu gerathen. Bei allem Bösen, das ich in mir entdeckte, hatte ich ihn lieb und haßte was ich fühlte, ja ich wünsichte es noch ernstlicher zu hassen, und mein ganzer Wunsch war, von dieser Krantheit und dieser Anlage zur Krantheit erlöst zu werden; und ich war gewiß, daß mir der große Arzt seine Hülse nicht versagen würde.

Die einzige Frage war: Was heilt diesen Schaden? Tugendübungen? Un die konnt' ich nicht einmal benken; denn zehn Jahre hatte ich schon mehr als nur bloße Tugend geübt, und die nun erkannten Gränel hatten dabei tief in meiner Seele verborgen gelegen. Hätten sie nicht auch, wie bei Tavid, losdrechen können, als er Bathseda erblickte, und war er nicht auch ein Freund Gottes, und war ich nicht im Innersten überzeugt, daß Gott mein Freund sen? Sollt' es also wohl eine unvermeidliche Schwäche der Menschheit sehn? Müssen wir uns nun gefallen lassen, daß wir irgend einmal die Herrschaft unserer Neigung empfinden, und bleibt uns bei dem besten Willen nichts anderes übrig, als den Fall, den wir gethan, zu verabschenen und bei einer ähnlichen Gelegenheit wieder zu fallen?

Aus der Sittensehre konnt' ich keinen Trost schöpfen. Weder ihre Strenge, wodurch sie unsere Neigung bemeistern will, noch ihre Gefälligkeit, mit der sie unsere Neigungen zu Tugenden machen möchte, konnte mir genügen. Die Grundbegriffe, die mir der Umgang mit dem unsichtsbaren Freunde eingeslößt hatte, hatten für mich schon einen viel entschiedenern Werth.

Indem ich einst die Lieder studirte, welche David nach jener häß- lichen Katastrophe gedichtet hatte, war mir sehr auffallend, daß er das

m ihm wohnende Boje schon in dem Stoff, worans er geworden war, erblickte, daß er aber entstündigt senn wollte, und daß er auf das dringenbste um ein reines Herz flehte.

Wie nun aber bagu zu gelangen? Die Antwort aus ben symbolischen Büchern wußt' ich wohl; es war mir auch eine Bibelmahrheit, daß das Blut Jesu Chrifti uns von allen Günden reinige. Nun aber bemerfte ich erft, bag ich biefen fo oft wiederholten Spruch noch nie verstanden batte. Die Fragen: Was beißt bas? wie foll bas zugeben? arbeiteten Jag und Racht in mir fich burch. Endlich glaubte ich bei einem Schimmer zu seben, daß das was ich suchte, in der Menschwerdung des ewigen Worts, durch das alles und auch wir erschaffen sind, zu suchen sen. Daß ber Uranfängliche sich in die Tiefen, in benen wir steden, die er burchichant und umfaßt, einstmals als Bewohner begeben habe, burch unfer Berhältniß von Stufe zu Stufe, von ber Empfängniß und Geburt bis zu dem Grabe durchgegangen jen, daß er durch diesen sonderbaren Umweg wieder zu den lichten Boben aufgestiegen, wo wir auch wohnen follten, um gludlich zu jehn: bas ward mir, wie in einer bammernben Ferne. offenbart.

D, warum müssen wir, um von solchen Dingen zu reren, Bilter gebrauchen, die nur äußere Zustände anzeigen! Wo ist vor ihm etwas Hohes oder Tieses, etwas Tunkles oder Helles? Wir nur haben ein Oben und Unten, einen Tag und eine Nacht. Und eben darum ist er uns ähnlich geworden, weit wir sonst keinen Theil an ihm haben könnten.

Wie fönnen wir aber an rieser unschätzbaren Wohlthat Theil nehmen? Durch ben Glauben antwortet uns die Schrift. Was ist benn Glaube? Die Erzählung einer Begebenheit für wahr halten, was fann mir das betsen? ich muß mir ihre Wirfungen, ihre Felgen zueignen fönnen. Dieser zueignende Glaube muß ein eigener, bem natürlichen Menschen ungewöhnlicher Zustand des Gemüths senn.

Nun, Allmächtiger! so schonfe mir Glauben, stehte ich einst in bem größten Druck bes Herzens. Ich lehnte mich auf einen kleinen Tisch, an dem ich saß, und verbarg mein bethräntes Gesicht in meinen Händen. Hier war ich in ber Lage, in der man sehn muß, wenn Gott auf unser Gebet achten soll und in der man selten ist.

3a, wer nur schildern könnte, was ich ba fühlte! Ein Zug brachte meine Seele nach bem Mreuze bin, an bem Bejus einst erblafte; ein Zug

war es, ich fann es nicht anters nennen, temjenigen völlig gleich, wordund unsere Seele zu einem abwesenten Geliebten geführt wird, ein Zunaben, das vermuthlich viel wesentlicher und wahrhafter ist, als wir vermuthen. So nahte meine Seele dem Menschgewordenen und am Kreuz Gesterbenen, und in dem Angenblick wuste ich, was Glaube war.

Das ist Glaube! sagte ich, und sprang wie halb erschreckt in die Höbe. Ich suchen meiner Empfindung, meines Anschauens gewiß zu werden, und in kurzem war ich überzeugt, daß mein Geist eine Fähigkeit sich aufzuschwingen erhalten habe, die ihm ganz nen war.

Bei biesen Empfindungen verlassen uns die Worte. Ich konnte sie ganz deutlich von aller Phantasie unterscheident; sie waren ganz ohne Bhantasie, ohne Bild, und gaben doch eben die Gewisheit eines Gegenstandes, auf den sie sich bezogen, als die Einbildungskraft, indem sie nus die Züge eines abwesenden Geliebten vormalt.

Alls das erste Entzüden verüber war, bemerkte ich, daß mir tieser Zustand der Seele schon verher befannt gewesen; allein ich hatte ihn nie in dieser Stärke empfunden, ich hatte ihn niemals sesthalten, nie zu eigen behalten können. Ich glaube überhaupt, daß jede Menschensecle ein- und das anderemal davon etwas empfunden hat. Ohne Zweisel ist er das, was einem jeden lehrt, daß ein Gott ist.

Mit bieser mich ehemals von Zeit zu Zeit nur anwandelnden Kraft war ich bisher sehr zusrieden gewesen, und wäre mir nicht durch sondersbare Schickung seit Jahr und Tag die unerwartete Plage wirersahren, wäre nicht babei mein Können und Bermögen bei mir selbst außer allen Credit gekommen, so wäre ich vielleicht mit jenem Zustande immer zusrieden geblieben.

Nun aber hatte ich seit jenem großen Angenblicke Flügel bekommen. Ich konnte mich über bas, was mich verher bedrohte, aufschwingen, wie ein Bogel singend über ben schnellsten Strom ohne Milhe sliegt, vor welchem bas Hünden ängstlich bellend stehen bleibt.

Meine Freude war unbeschreiblich, und ob ich gleich niemand etwas davon entreckte, so merkten doch die Meinigen eine ungewöhnliche Heitersfeit an mir, ohne begreisen zu können, was die Ursache meines Vergnüsgens wäre. Hätte ich doch immer geschwiegen und die reine Stimmung in meiner Seele zu erhalten gesucht! hätte ich nich doch nicht durch Umstände verseiten lassen, mit meinem Gebeinmisse bervor zu treten! dann bätt' ich mir abermals einen großen Umweg ersparen können.

Da in meinem vorhergehenden zehnjährigen Christentauf diese noth wendige Kraft nicht in meiner Seele war, so batte ich mich in dem Kall anderer redlichen Leute auch besunden; ich hatte mir dadurch geholsen, daß ich die Phantasse immer mit Bildern erfüllte, die einen Bezug auf Gett batten, und auch dieses ist schon wahrhaft nüglich: denn schädliche Bilder und ihre bösen Folgen werden dadurch abgehalten. Sodann ergreist unsere Seele oft ein und das andere von den geistigen Bildern, und schwingt sich ein wenig damit in die Höhe, wie ein junger Bogel von einem Zweige auf den andern flattert. So lange man nichts Bessers hat, ist dech diese llebung nicht ganz zu verwersen.

Auf Gett zielente Bilder und Eindrücke verschaffen uns firchliche Anstatten, Glocken, Orgeln und Gesänge, und besenders die Vorträge unserer Lehrer. Auf sie war ich ganz unsäglich begierig; seine Witterung, seine körperliche Schwäche hielt mich ab, die Kirchen zu besuchen, und nur das sonntägige Getäute konnte mir auf meinem Krankenlager einige Ungeduld verursachen. Unsern Oberhosprediger, der ein trefsticher Mann war, hörte ich mit großer Reigung; auch seine Collegen waren mir werth, und ich wuste die geldenen Aepfel des göttlichen Wortes auch aus irdenen Schalen unter gemeinem Obste heraus zu sinden. Den öffentlichen Nebungen wurden alle möglichen Privaterbanungen, wie man sie neunt, hinzugesügt, und auch dadurch nur Phantasie und seinere Sinntickseit genährt. Ich war so an diesen Gang gewöhnt, ich respectivte ihn so sehr, daß mir auch jetzt nichts Höheres einstel. Denn meine Seele bat nur Fühlbörner und keine Augen; sie tastet nur und sieht nicht; ach! daß sie Augen besäme und schauen dürfte!

Auch jetzt ging ich voll Verlangen in die Predigten; aber ach, wie geschah mir! Ich fant das nicht mehr, was ich sonst gesunden. Diese Prediger stumpsten sich die Zähne an den Schalen ab, indessen ich den Kern genoß. Ich mußte ihrer nun bald mide werden; aber mich an den allein zu halten, den ich doch zu sinden wußte, dazu war ich zu ver wöhnt. Bilder wellte ich haben, äußere Eindrücke bedurfte ich, und glaubte ein reines, geistiges Bedürsniß zu sühlen.

Philo's Eltern hatten mit ter Herrnhutischen Gemeinde in Berbin dung gestanden; in seiner Bibliethek fanden sich nech viele Schriften des Grafen. Er hatte mit mir einigemal sehr klar und billig darüber gesprochen und mich ersucht, einige tieser Schriften durchzublättern, und

wäre es auch nur, um ein psichologisches Phänomen kennen zu lernen. Ich hielt den Grafen für einen gar zu argen Ketzer; so ließ ich auch das Ebersdorfer Gesangbuch bei mir liegen, das mir der Freund in ähnlicher Absicht gleichsam aufgedrungen hatte.

In dem völligen Mangel aller äußern Ermunterungsmittel ergriff ich wie von ungefähr das gedachte Gesangbuch, und sand zu meinem Erstaumen wirklich Lieder darin, die, freilich unter sehr seltsamen Formen, auf dassenige zu deuten schienen, was ich fühlte; die Originalität und Naivetät der Ausdrücke zog mich an. Eigene Empfindungen schienen auf eine eigene Weise ausgedrückt; teine Schul-Terminologie erinnerte an etwas Steifes oder Gemeines. Ich ward überzeugt, die Leute fühlten, was ich sühlte, und ich sand mich nun sehr glücklich, ein solches Verschen ins Gedächtniß zu fassen und mich einige Tage damit zu tragen.

Seit jenem Augenblick, in welchem mir tas Wahre geschenkt worden war, verstoffen auf diese Beise ungefähr drei Monate. Endlich faste ich den Entschluß, meinem Freunde Philo alles zu entdecken, und ihn um die Mittheilung jener Schriften zu bitten, auf die ich nun über die Maßen neugierig geworden war. Ich that es auch wirklich, ungeachtet mir ein Etwas im Herzen ernstlich tavon abrieth.

Ich erzählte Philo bie ganze Geschichte umständlich, und da er selbst darin eine Hauptperson war, da meine Erzählung auch für ihn die strengste Buspredigt enthielt, war er äußerst betroffen und gerührt: er zersloß in Thränen. Ich freute mich und glaubte, auch bei ihm seh eine völlige Sinnesanderung bewirft worden.

Er versorgte mich mit allen Schriften, die ich nur verlangte, und nun hatte ich überflüssige Nahrung für meine Einbildungekraft. Ich machte große Fortschritte in der Zinzendorf'schen Art zu denken und zu sprechen. Man glaube nicht, daß ich die Art und Weise des Grasen nicht auch gegenwärtig zu schätzen wisse: ich lasse ihm gern Gerechtigkeit widerfahren; er ist kein leerer Phantast; er spricht von großen Wahrheiten meist in einem kühnen Fluge der Einbildungskraft, und die ihm geschmäht haben, wußten seine Eigenschaften weder zu schätzen noch zu unterscheiden.

Ich gewann ihn unbeschreiblich lieb. Wäre ich mein eigener Herr gewesen, so hätte ich gewiß Baterland und Freunde verlassen, wäre zu ihm gezogen; unsehlbar hätten wir uns verstanden, und schwerlich hätten wir uns lange vertragen. Tant sen meinem Genius, der mich damals in meiner bäustichen Berfassung so eingeschränkt hiest! Es war schen eine große Reise, wenn ich nur in den Hausgarten gehen kennte. Die Pflege meines alten und schwächlichen Baters machte mir Arbeit genug, und in den Erzöhungs stunden war die edle Phantasse mein Zeitvertreib. Der einzige Mensch, den ich sah, war Philo, den mein Bater sehr liebte, dessen gelitten hatte. Bei ihm war die Rührung nicht tief gedrungen, und da ihm einige Ber suche, in meiner Sprache zu reden, nicht gelungen waren, so vermied er diese Materie um so leichter, als er durch seine ausgebreiteten Kenntnisse immer neue Gegenstände des Gesprächs herbeizusühren wußte.

Ich war also eine Herrnbutische Schwester auf meine eigene Hant und hatte tiese neue Wendung meines Gemüths und meiner Neigungen besonders vor dem Oberhosprediger zu verbergen, den ich als meinen Beichtvater zu schätzen sehr Ursache hatte, und dessen zweienste auch gegenwärtig durch seine äußerste Abneigung gegen die Herrnbutische Gemeinde in meinen Augen nicht geschmätert wurden. Leider sollte dieser würdige Mann an mir und andern viele Betrübnis erleben!

Er hatte vor mehreren Jahren auswärts einen Cavalier als einen revlichen frommen Mann fennen lernen, und war mit ihm, als einem, der Gott ernstlich suchte, in einem ununterbrechenen Briefwechsel geblieben. Wie schmerzhaft war es daber sitt seinen geistlichen Führer, als dieser Cavalier sich in der Felge mit der Herrnhutischen Gemeinde einließ und sich lange unter den Brüdern aufhielt; wie angenehm dagegen, als sein Freund sich mit den Brüdern wieder entzweite, in der Rähe zu wohnen sich entschließ, und sich seiner Leitung aufs neue völlig zu überlassen schen.

Run wurde der Nenangefommene gleichsam im Triumph allen beson ders geliebten Schäschen des Dberhirten vorgestellt. Um in unser Haus wart er nicht eingesührt, weil mein Bater niemand mehr zu sehen pflegte. Der Cavalier sant große Upprobation; er hatte das Gesüttete des Hoss und das Einnehmende der Gemeinde, dabei viel schöne natürliche Eigenschaften, und ward bald der große Heilige für alle, die ihn kennen lernten, worüber sich sein geistlicher Gönner äußerst frente. Leider war jener nur über äußere Umstände mit der Gemeinde brouillirt, und im Herzen nech ganz Hernhuter: er hing zwar wirklich an der Realität der Sache, allein auch ihm war das Tändelwerf, das der Graß darum gehängt

hatte, höchst augemessen. Er war an jene Vorstellungs und Nebensarten nun einmal gewöhnt, und wenn er sich nunmehr vor seinem alten Freunde sorgsfältig verbergen mußte, so war es ihm deste nothwendiger, sobald er ein Häufschen vertrauter Personen um sich erblickte, mit seinen Verschen, Litaneien und Vilberchen hervorzurücken, und er sand, wie man deusen kann, großen Beisall.

3ch wußte von ter ganzen Sache nichts, und fandelte auf meine eigene Urt fort. Lange Zeit blieben wir uns unbefannt.

Ginft besuchte ich in einer freien Stunde eine franke Freundin. Ich traf mehrere Befannte bort an, und merkte balt, daß ich sie in einer Unterredung gestört hatte. Ich sieß mir nichts merken, erblickte aber zu meiner großen Berwunderung an der Wand einige Herrnhutische Bilder in zierlichen Rahmen. Ich safte geschwind, was in der Zeit, da ich nicht im Hause gewesen, vorgegangen sehn mechte, und bewillkommte diese neue Erscheinung mit einigen angemessenn Bersen. Man denke sieß neue Erscheinung mit einigen angemessenn Bersen. Man denke sieß aus Erstaunen meiner Freunstinnen! Wir erklärten uns, und waren auf der Stelle einig und vertraut.

Ich suchte nun öfter Gelegenheit auszugehen. Leiter fant ich sie nur alle trei bis vier Wochen, wart mit tem abeligen Apostel und nach und nach mit ter ganzen heimlichen Gemeinte bekannt. Ich besuchte, wenn ich fonnte, ihre Versammlungen, und bei meinem geselligen Sinn war es mir unendlich angenehm, tas von andern zu vernehmen und andern mitzutheilen, was ich bisher nur in und mit mir selbst ausgearbeitet hatte.

Ich war nicht so eingenommen, taß ich nicht bemerkt hätte, wie nur wenige ten Sinn ter zarken Worte und Austrücke fühlten, und wie sie taturch auch nicht mehr, als ehemals burch tie firchlich symbolische Sprache, gefördert waren. Tessen ungeachtet ging ich mit ihnen sort und ließ mich nicht irre machen. Ich tachte, taß ich nicht zur Untersuchung und Herzensprüfung berusen seh. War ich vech auch durch manche unschultige liebung zum Bessenn vorbereitet worden. Ich nahm meinen Theil hinweg, drang, wo ich zur Rede kam, auf den Sinn, der bei so zarten Gegenständen eher durch Werte versteckt als angedeutet wird, und ließ übrigens mit stiller Verträglichkeit einen jeden nach seiner Art gewähren.

Auf biese ruhigen Zeiten bes heimlichen gesellschaftlichen Genusses solgten bald bie Stürme öffentlicher Streitigkeiten und Wiberwärtigkeiten, bie am Hose und in ber Stadt große Bewegungen erregten, und ich möchte beinahe sagen, manches Scanbal verursachten. Der Zeitpunkt war gekommen, in welchem unser Oberhofprediger, bieser große Wibersacher

ber Herrnhutischen Gemeinde, zu seiner gesegneten Demüthigung entbecken follte, daß seine besten und sonst anhänglichsten Zuhörer sich fämmtlich auf Die Seite ber Gemeinde neigten. Er war anferst gefranft, vergaß im ersten Angenblide alle Mäßigung, und fonnte in ter Folge sich nicht, felbst wenn er gewollt hatte, zurudziehen. Es gab beftige Debatten, bei benen ich glücklicherweise nicht genannt wurde, ba ich nur ein zufälliges Mitglied der fo fehr verhaften Zusammenfünfte war, und unser eifriger Führer meinen Bater und meinen Freund in burgerlichen Angelegenheiten nicht entbehren konnte. Ich erhielt meine Rentralität mit stiller Zufriedenbeit: benn mich von folden Empfindungen und Gegenständen felbst mit wohlwollenden Menschen zu unterhalten war mir schon verdrießlich, wenn sie den tiefsten Sinn nicht fassen konnten, und nur auf der Oberfläche verweilten. Run aber gar über bas mit Wirersachern zu streiten, worüber man sid faum mit Freunden verstand, schien mir unnüt, ja verderblich. Denn balt fonnte ich bemerken, bag liebevolle eble Menschen, bie in viejem Falle ihr Berg von Widerwillen und Saf nicht rein halten fonnten, gar balt zur Ungerechtigkeit übergingen, und, um eine äußere Form zu vertheidigen, ibr bestes Innerstes beinahe zerstörten.

So sehr auch der würdige Mann in diesem Falle Unrecht haben mechte, und so sehr man mich auch gegen ihn aufzubringen suchte, kennte ich ihm dech niemals eine berzliche Achtung versagen. Ich kannte ihn genau; ich kennte mich in seine Art, diese Sachen anzusehen, mit Villigkeit versetzen. Ich batte niemals einen Menschen ohne Schwäche gesehen; nur ist sie ansfallender dei verzüglichen Menschen. Wir wünschen und wollen nun ein sir allemal, daß die, die so sehr privilegirt sind, auch gar keinen Tribut, keine Abgaben zahlen sollen. Ich ehrte ihn als einen verzüglichen Mann, und hösste den Einfluß meiner stillen Neutralität, we nicht zu einem Frieden, doch zu einem Wassenstillkande zu nutzen. Ich weiß nicht was ich bewirft hätte; Gott faßte die Sache kürzer, und nahm ihn zu sich. Bei seiner Bahre weinten alle, die nech kurz verher um Werte mit ihm gestritten hatten. Seine Rechtschafsenheit, seine Get tessurcht hatte niemals jemand bezweiselt.

And ich nufte um tiese Zeit tas Puppenwerf aus ben Händen legen, tas mir burch tiese Streitigkeiten gewissermaßen in einem andern Lichte erschienen war. Der Obeim hatte seine Plane auf meine Schwester in ber Stille durchgeführt. Er stellte ihr einen jungen Mann von Stande

und Vermögen als ihren Bräntigam vor, und zeigte sich in einer reichtichen Ausstener, wie man es von ihm erwarten konnte. Mein Vater willigte mit Freuden ein; die Schwester war frei und vorbereitet, und veränderte gerne ihren Stand. Die Hochzeit wurde auf des Oheims Schloß ausgerichtet; Familie und Freunde waren eingeladen, und wir kamen alle mit heiterm Geiste.

Bum erstenmal in meinem Leben erregte mir ber Eintritt in ein Saus Bewunderung. Ich hatte wohl oft von des Dheims Geschmad, von seinem italianischen Baumeister, von feinen Sammlungen und seiner Bibliothek reden hören; ich verglich aber das alles mit dem, mas ich schon gesehen hatte, und machte mir ein sehr buntes Bild bavon in Gedanten. Wie verwundert war ich daher über den ernsten und harmonischen Einbruck, ben ich beim Eintritt in bas Haus empfand, und ber sich in jedem Saal und Zimmer verstärkte! Hatte Pracht und Zierrath mich fonst nur zerftreut, fo fühlt' ich mich hier gefammelt und auf mich felbst zurückgeführt. Auch in allen Anstalten zu Feierlichkeiten und Festen erregten Pracht und Burte ein stilles Gefallen, und es war mir eben fo unbegreiflich, rag Ein Mensch bas alles hatte erfinden und anordnen können, als rag mehrere sich vereinigen fonnten, um in einem so großen Ginne zusammenzuwirfen. Und bei bem allem schienen ber Wirth und bie Geinigen so natürlich; es war feine Spur von Steifheit noch von leerem Ceremoniel zu bemerfen.

Die Trauung selbst war unvermuthet auf eine herzliche Art einge-leitet; eine vortressliche Bocalmusik überraschte uns, und der Geistliche wußte tieser Ceremonie alle Feierlichkeit ter Wahrheit zu geben.

Ich stand neben Philo, und statt mir Glud zu wünschen, sagte er mit einem tiesen Seufzer: Als ich die Schwester sah die Hand hingeben, war mir's, als ob man mich mit siedheißem Wasser begossen hätte.

Warum? fragte ich.

Es ist mir allezeit so, wenn ich eine Copulation ausehe, versetzte er. Ich lachte über ihn, und habe nachher oft genug an seine Worte zu tenken gehabt.

Die Heiterkeit ber Gesellschaft, worunter viel junge Leute waren, schien noch einmal so glänzend, indem alles, was uns umgab, würdig und ernsthaft war. Aller Hausrath, Taselzeug, Service und Tischaufsfätze stimmten zu bem Ganzen, und wenn mir sonst die Baumeister mit

ren Conditoren aus Einer Schule entsprungen zu senn schienen, so war hier Conditor und Taseldecker bei bem Architesten in die Schule gegangen.

Da man mehrere Tage zusammenblieb, hatte ber geistige und ver ständige Wirth für die Unterhaltung der Gesellschaft auf das mannichfaltigste gesorgt. Ich wiederholte bier nicht die trauvige Ersahrung, die ich so oft in meinem Leben gehabt hatte, wie übel eine große gemischte Gesellschaft sich besinde, die, sich selbst überlassen, zu den allgemeinsten und schalften Zeitvertreiben greisen muß, damit ja eher die guten als die schlechten Subjecte Mangel der Unterhaltung fühlen.

Ganz anders hatte es ter Theim veranstaltet. Er batte zwei bis trei Marschälle, wenn ich sie so nennen tarf, bestellt; ter eine hatte sir vie Marschälle, wenn ich sie so nennen tarf, bestellt; ter eine hatte sir vie Frenten ter jungen Welt zu sorgen: Tänze, Spaziersahrten, kleine Spiele waren von seiner Ersintung, und standen unter seiner Tirection, und da junge Leute gern im Freien leben, und die Einstüsse darteusaal übergeben, au den zu diesem Garten und der große Garteusaal übergeben, au den zu diesem Endzwecke noch einige Galerien und Pavillens angebaut waren, zwar nur von Brettern und Leinwand, aber in so oblen Berhältnissen, daße man nur an Stein und Marmer dabei erinnert ward. Wie selten ist eine Fete, wobei derjenige, der die Gäste zusammenberust, auch die Schuldigkeit empfindet, sir ihre Bedürsnissen, kurze Promenaden, Gelegenheiten zu vertraulichen, einsamen Gesprächen waren sir die ältern Persenen bereitet, und berjenige, der am seichenen zu Bette ging, war auch gewiß am weitesten von allem Lärm einquarkiert.

Durch tiese gute Ortnung schien ter Raum, in tem wir uns befanten, eine kleine Welt zu senn, unt toch, wenn man uns bei nahem betrachtete, war tas Schloß nicht greß, und man würde obne genaue Kenntniß tesseben und ohne ten Geist tes Wirthes wohl schwertich so viele Lente tarin beherbergt, und jeden nach seiner Urt bewirthet haben.

Se angenehm uns der Anblid eines wehlgestalteten Menschen ist, so angenehm ist uns eine ganze Einrichtung, aus der uns die Gegenwart eines verständigen, vernünstigen Wesens fühlbar wirt. Schon in ein reinliches Haus zu kommen ist eine Freude, wenn es auch soust gesichmackles gebaut und verziert ist: denn es zeigt uns die Gegenwart wenigstens von Einer Seite gebildeter Menschen. Wie deppelt angenehm

ist es uns also, wonn aus einer menschlichen Wohnung uns ber Geist einer höhern, obgleich auch nur sinnlichen Gultur entgegenspricht!

Mit vieler Lebhaftigfeit ward mir tieses auf dem Schlosse meines Oheims anschaulich. Ich hatte vieles von Kunst gehört und gelesen; Philoselbst war ein großer Liebhaber von Gemälden und hatte eine schöne Zammlung; auch ich selbst hatte viel gezeichnet: aber theils war ich zu sehr mit meinen Empfindungen beschäftigt, und trachtete nur das Eine, was Noth ist, erst recht ins Reine zu bringen, theils schienen dech alle die Zachen, die ich gesehen hatte, mich wie die übrigen weltlichen Dinge zu zerstrenen. Unn war ich zum erstenmal durch etwas Ueußertiches auf mich selbst zurückzesührt, und ich sernte den Unterschied zwischen dem natürtichen vortrosstlichen Gesang der Nachtigall und einem vierstimmigen Hallelusch aus gesühlvollen Menschenkelben zu meiner größten Verwundezung erst kennen.

Ich verbarg meine Freute über tiese neue Anschauung meinem Oheim nicht, der, wenn alles andere in sein Theil gegangen war, sich mit mir besenders zu unterhalten pflegte. Er sprach mit großer Bescheidenheit von dem, was er besaß und hervergebracht hatte, mit großer Sicherheit von dem Sinne, in dem es gesammelt und aufgestellt werden war, und ich kennte wehl merken, daß er mit Schonung für mich redete, indem er nach seiner alten Art das Gute, wevon er Herr und Meister zu seugung tas Rechte und Beste war.

Bem wir uns, sagte er einnal, als möglich benken können, daß ber Schöpfer ber Welt selbst bie Gestalt seiner Ereatur angenommen, und auf ihre Art und Weise sich eine Zeit lang auf der Welt besunden habe, so muß uns vieses Geschöpf schon unendlich vollkommen erscheinen, weil sich ber Schöpfer so innig bamit vereinigen konnte. Es muß also in dem Begriff bes Menschen kein Widerspruch mit dem Begriff ber Gottheit liegen, und wenn wir auch oft eine gewisse Unähnlichkeit und Entsernung von ihr empfinden, so ist es boch um beste mehr unsere Schuldigkeit, nicht immer, wie ber Abwecat bes bösen Geistes, nur auf die Blößen und Schwächen unserer Natur zu sehen, sondern eher alle Bellkommenheiten aufzusuchen, wodurch wir die Ansprüche unserer Gottsähnlichkeit bestätigen können.

Ich lächelte und versetzte: Beschamen Gie mich nicht zu sehr, lieber

Dheim, burch bie Gefälligkeit, in meiner Sprache zu reben! Das, was Sie mir zu sagen haben, ist für mich von so großer Wichtigkeit, baß ich es in Ihrer eigensten Sprache zu hören wünschte, und ich will alstann, was ich mir davon nicht ganz zueignen kann, schon zu übersetzen suchen.

3d werte, fagte er tarauf, auch auf meine eigenste Weise, ohne Beränderung bes Tons fortfahren können. Des Menschen größtes Bervienst bleibt wohl, wenn er die Umstände so viel als möglich bestimmt, und sich fo wenig als möglich von ihnen bestimmen läßt. Das ganze Weltwesen liegt vor und, wie ein großer Steinbruch vor bem Baumeister, ber nur bann ben Ramen verdient, wenn er aus biefen zufälligen Raturmassen ein in seinem Geiste entsprungenes Urbild mit ber größten Detonomie, Awedmäßigkeit und Festigkeit zusammenstellt. Alles außer uns ift nur Element, ja ich barf wohl fagen, auch alles an uns; aber tief in und liegt biefe schöpferische Kraft, bie bas zu erschaffen vermag, was fenn foll, und uns nicht ruben und raften läßt, bis wir es außer uns ober an une, auf eine ober bie andere Beife, bargeftellt haben. Gie, liebe Nichte, haben vielleicht bas beste Theil erwählt; Sie haben Ihr fittliches Wefen, Ihre tiefe liebevolle Natur mit fich felbst und mit bem höchsten Wesen übereinstimment zu machen gesucht, indeß wir andern wehl auch nicht zu tabeln sint, wenn wir ben finnlichen Menschen in feinem Umfange zu kennen und thätig in Ginheit zu bringen fuchen.

Durch solche Gespräche wurden wir nach und nach vertrauter, und ich verlangte von ihm, daß er mit mir ohne Condescendenz, wie mit sich selbst sprach.

Glauben Sie nicht, sagte der Dheim zu mir, daß ich Ihnen schmeichle, wenn ich Ihre Art zu benken und zu handeln lobe. Ich verehre den Menschen, der beutlich weiß was er will, unablässig vorschreitet, die Mittel zu seinem Zwecke kennt und sie zu ergreisen und zu brauchen weiß; in wiesern sein Zweck groß oder klein seh, Lob oder Tadel verdiene, das kommt bei mir erst nachher in Betrachtung. Glauben Sie mir, meine Liebe, der größte Theil bes Unheils und bessen, was man bös in der Belt nennt, entsteht bloß, weil die Menschen zu nachlässig sind, ihre Zwecke recht kennen zu lernen, und wenn sie solche kennen, ernsthaft darauf los zu arbeiten. Sie kommen mir vor wie Lente, die den Begriff haben, es könne und müsse ein Thurm gebaut werden, und die dech an den Grund nicht mehr Steine und Arbeit verwenden, als man allenfalls

einer Hütte unterschlüge. Hätten Sie, meine Freundin, deren höchstes Bedürfniß war mit Ihrer innern sittlichen Natur ins Neine zu kommen, anstatt der großen und fühnen Aufopferungen, sich zwischen Ihrer Familie, einem Bräntigam, vielleicht einem Gemahl nur so hin beholfen, Sie würden, in einem ewigen Wirerspruch mit sich selbst, niemals einen zufriedenen Augenblick genossen haben.

Sie branden, versetzte ich hier, tas Wort Auspeferung, und ich habe manchmal getacht, wie wir einer höhern Absicht, gleichsam wie einer Gottheit, tas Geringere zum Opfer tarbringen, ob es uns schon am Herzen liegt, wie man ein geliebtes Schaf für die Gesundheit eines verchrten Baters gern und willig zum Altar führen würde.

Bas es auch fen, versetzte er, ter Berstant ober bie Empfindung, tas und eins für bas andere hingeben, eine vor bem andern wählen beint, fo ift Entschiedenheit und Folge nach meiner Meinung bas Berehrungswürdigfte am Menschen. Man fann die Waare und bas Geld nicht zugleich haben; und ber ist eben so übel baran, bem es immer nach ber Waare gelüstet, ohne bag er bas Berg hat bas Geld hinzugeben, als ber, ben ber Rauf reut, wenn er bie Waare in Sanden hat. Aber ich bin weit entfernt, die Menschen beghalb zu tabeln; benn sie find eigentlich nicht Schuld, fondern Die verwidelte Lage, in ber fie fich befinben, und in ter fie fich nicht zu regieren wiffen. Go werden Gie gum Beispiel im Durchschnitt weniger üble Wirthe auf tem Lante, als in ben Städten finden, und wieder in fleinen Städten weniger als in großen; und warum? Der Menich ift zu einer beschränften Lage geboren; einfache, nahe, bestimmte Zwede vermag er einzusehen, und er gewöhnt sich, bie Mittel zu benuten, Die ihm gleich zur Sand find; fobald er aber ins weite kommt, weiß er weter mas er will, noch mas er soll, und es ist gang einerlei, ob er burch bie Menge ber Gegenstände gerftreut, ober ob er burch tie Sohe unt Burte terfelben außer sich gesetzt werte. Es ift immer fein Ungliid, wenn er veranlagt wird, nach etwas zu ftreben, mit bem er sich durch eine regelmäßige Gelbstthätigkeit nicht verbinden fann.

Fürwahr, fuhr er fort, ohne Ernst ist in ber Welt nichts möglich, und unter benen, die wir gebildete Menschen nennen, ist eigentlich wenig Ernst zu sinden; sie gehen, ich möchte sagen, gegen Arbeiten und Geschäfte, gegen Künste, ja gegen Vergnügungen nur mit einer Art von Selbstvertheibigung zu Werfe; man lebt, wie man ein Bac Zeitungen

tiest, nur damit man sie los werde; und es fällt mir dabei jener junge Engländer in Rom ein, der Abends in einer Gesellschaft sehr zufrieden erzählte, daß er doch heute sechs Kirchen und zwei Galerien bei Seite gebracht habe. Man will mancherlei wissen und fennen, und gerade das, was einen am wenigsten angeht, und man bemerkt nicht, daß kein Hunger dadurch gestillt wird, wenn man nach der Luft schnappt. Benn ich einen Menschen kennen serne, frage ich sogleich: Bomit beschäftigt er sich? und wie und in welcher Folge? und mit der Beantwortung der Frage ist auch mein Interesse an ihm auf zeitlebens entschieden.

Sie sint, lieber Oheim, versetzte ich barauf, vielleicht zu strenge, und entziehen manchem guten Menschen, bem Sie nüglich sehn könnten, Ihre hülfreiche Hand.

Ift es bem zu verbenken, antwortete er, ber so lange vergebens an ihnen und um fie gearbeitet hat? Bie febr leidet man nicht in der Jugend von Menschen, die uns zu einer angenehmen Lustpartie einzuladen glauben, wenn sie uns in die Gesellschaft ber Danaiden ober tes Sijnphus zu bringen versprechen! Gott sen Dank! ich habe mich von ihnen losgemacht, und wenn einer unglücklicherweise in meinen Kreis kommt, suche ich ihn auf bie höflichste Art hinaus zu complimentiren: benn gerade von biesen Lenten bort man die bittersten Alagen über ben verworrenen Lauf ber Belthantel, über Die Seichtigkeit ter Wiffenschaften, über ben Leichtfum der Künstler, über die Leerheit der Dichter, und was alles noch niehr ift. Gie berenken am wenigsten, bag eben fie felbst und bie Menge, Die ibnen gleich ift, gerate bas Buch nicht lesen würden, bas geschrieben ware wie sie es fordern, bag ihnen die achte Dichtung fremd sen, und daß selbst ein autes Runftwerf nur durch Borurtheil ihren Beifall erlangen fonne. Doch laffen Sie uns abbrechen, es ift bier feine Zeit zu schelten noch zu flagen.

Er leitete meine Ansmerksamkeit auf die verschiedenen Gemälde, die an der Wand aufgehängt waren; mein Ange hielt sich an die, deren Anblick reizend, oder deren Gegenstand bedeutend war; er ließ es eine Weile geschehen, dann sagte er: Gönnen Sie nun auch dem Genius, der diese Werke hervorgebracht hat, einige Ansmerksamkeit! Gute Gemüther sehen so gerne den Finger Gottes in der Natur; warum sollte man nicht auch der Hand seines Nachahmers einige Betrachtung schenken? Er machte und sedann auf unscheinbare Bilder ausmerksam, und suche mir begreiflich

zu machen, daß eigentlich die Geschichte der Kunst allein uns den Begriff von dem Werth und der Würde eines Kunstwerks geben könne, daß man erst die beschwerlichen Stusen des Mechanismus und des Handwerts, an denen der fähige Mensch sich Jahrhunderte lang hinausarbeitet, kennen müsse, um zu begreifen, wie es möglich sen, daß das Genie auf dem Gipfel, bei dessen Anblick uns schwindelt, sich frei und fröhlich bewege.

Er hatte in diesem Sinne eine schöne Reihe zusammengebracht, und ich konnte mich nicht enthalten, als er mir sie außlegte, die moralische Bildung hier wie im Gleichnisse vor mir zu sehen. Als ich ihm meine Geranken äußerte, versetzte er: Sie haben vollkommen Recht, und wir sehen darauß, daß man nicht wohl thut, der sittlichen Bildung einsam, in sich selbst verschlossen, nachzuhängen; vielmehr wird man sinden, daß berzenige, dessen Geist nach einer moralischen Cultur strebt, alle Ursache hat, seine seinere Sinnlichkeit zugleich mit auszubilren, damit er nicht in Gesahr komme, von seiner moralischen Headzugleiten, indem er sich den Lochungen einer regellosen Phantasie übergiebt und in den Fall kommt, seine edlere Natur durch Bergnügen an geschmacklosen Tändeleien, wo nicht an etwas Schlimmerem herabzuwürdigen.

Ich hatte ihn nicht in Verdacht, daß er auf mich ziele; aber ich fühlte mich getroffen, wenn ich zurückdachte, daß unter den Liedern, die mich erbaut hatten, manches abgeschmackte mechte gewesen sehn, und daß die Biltechen, die sich an meine gestlichen Ideen anschlossen, wohl schwerslich vor den Augen des Oheims würden Gnade gefunden haben.

Philo hatte sich intessen öfters in ter Bibliothek aufgehalten, und führte mich nunmehr auch in selbiger ein. Wir bewunderten die Ausswahl und dabei die Menge ber Bücher. Sie waren in jenem Sinne gesammelt: denn es waren beinahe auch nur solche darin zu finden, die und zur deutlichen Erkenntniß führen oder und zur rechten Ordnung anweisen, die und entweder rechte Materialien geben oder und von der Einheit unseres Geistes überzeugen.

Ich hatte in meinem Leten unfäglich gelesen, und in gewissen Fächern war mir fast fein Buch unbekannt; um besto angenehmer war mir's, hier von der Uebersicht des Ganzen zu sprechen, um Lücken zu bemerken, wo ich sonst nur eine beschränkte Berwirrung oder eine unendliche Ausstehnung gesehen hatte.

Jugleich machten wir die Befanntschaft eines sehr interessanten stillen Mannes. Er war Arzt und Naturserscher, und schien mehr zu den Penaten, als zu den Bewehnern des Haufes zu gehören. Er zeigte und das Naturaliencabinet, das, wie die Bibliothef, in verschlösenen Glas schränfen zugleich die Wände des Zimmers verzierte und den Ramm ver edelte, ohne ihn zu verengen. Hier erinnerte ich mich mit Freuden meiner Jugend, und zeigte meinem Bater mehrere Gegenstände, die er ehemals auf das Kransendette seines kaum in die Welt blickenden Kindes gebracht hatte. Dabei verhehlte der Arzt so wenig als bei solgenden Unterredungen, daß er sich mir in Absicht auf religiöse Gesimmungen nähere, lobte dabei den Dheim außererdentlich wegen seiner Toleranz und Schätzung von allem, was den Werth und die Einheit der menschlichen Natur auzeige und besördere; nur verlange er freilich von allen andern Menschen ein Gleiches und pstege nichts so sehr, als individuellen Tünsel und aussichtließende Beschänstheit, zu verdammen oder zu steiehen.

Seit der Trauung meiner Schwester sah dem Oheim die Freude aus den Augen, und er sprach verschiedenemal mit mir über das, was er für sie und ihre Kinder zu thun denke. Er hatte schöne Güter, die er selbst bewirthschaftete und die er in dem besten Zustande seinen Ressen zu übersgeben hosste. Wegen des kleinen Gutes, auf dem wir uns besanden, schien er besondere Gedanken zu hegen: ich werde es, sagte er, nur einer Person übertassen, die zu kennen, zu schägen und zu genießen weiß was es enthält, und die einsieht, wie sehr ein Reicher und Vernehmer, besonders in Deutschland, Ursache habe, etwas Menstermäßiges aufzustellen.

Schen war der größte Theil der Gäste nach und nach verslogen; wir bereiteten uns zum Abschied und glandten die letzte Seene der Feierlichsteit erlebt zu haben, als wir aufs neue durch seine Answersamseit, ums ein würdiges Bergnügen zu machen, überrascht wurden. Wir batten ihm das Entzücken nicht verbergen können, das wir sühlten, als bei meiner Schwester Trauung ein Cher Menschenstimmen sich ohne alle Begleitung irgent eines Instruments bören ließ. Wir legten es ihm nabe genug, uns das Bergnügen noch einmal zu verschaffen; er schien nicht darauf zu merten. Wie überrascht waren wir daber, als er eines Avends zu uss sagte: Tie Tanzmusit hat sich entsernt; die jungen slichtigen Freunde haben nus verlassen; das Chepaar selbst sieht schen ernstbafter aus als ver einigen Tagen, und in einer selchen Epoche von einander zu scheiden,

ra wir uns vielleicht nie, wenigstens anders wiedersehen, regt uns zu einer seierlichen Stimmung, die ich nicht edler nähren kann, als durch eine Musik, beren Wiederholung Sie schon früher zu wünschen schienen.

Er ließ burch bas inden verstärkte und im Stillen noch mehr geubte Chor uns vier = und achtstimmige Gefänge vortragen, Die uns, ich barf wohl fagen, wirklich einen Vorschmack ber Geligkeit gaben. 3ch hatte bisher nur ben frommen Gefang gefannt, in welchem gute Seelen, oft mit heiserer Rehle, wie bie Waltvögelein, Gott zu loben glauben, weil sie sich selbst eine angenehme Empfindung machen; bann bie eitle Musik ber Concerte, in benen man allenfalls zur Bewunderung eines Talents, selten aber auch nur zu einem vorübergehenten Bergnügen hingeriffen wird. Run vernahm ich eine Musik, aus bem tiefsten Sinne ber trefflichsten menichlichen Raturen entsprungen, Die burch bestimmte und geübte Organe in harmonischer Einheit wieder zum tiefften besten Sinne bes Menschen fprad, und ihn wirklich in tiesem Augenblicke seine Gottähnlichkeit lebhaft empfinden ließ. Alles waren lateinische geistliche Gefänge, Die sich wie Juwelen in bem goldenen Ringe einer gesitteten weltlichen Wesellschaft ausnahmen und mich, ohne Anforderung einer fogenannten Erbauung, auf tas geistigste erhoben und glücklich machten.

Bei unserer Abreise wurden wir alle auf das etelste beschenkt. Mir überreichte er das Ordensfreuz meines Stistes, kunstmäßiger und schöner gearbeitet und emaillirt, als man es sonst zu sehen gewohnt war. Es hing an einem großen Brillanten, wodurch es zugleich an das Band bestelstigt wurde, und den er als den edelsten Stein einer Naturaliensammslung anzusehen bat.

Meine Schwester zog nun mit ihrem Gemahl auf seine Güter; wir andern kehrten alle nach unsern Wohnungen zurück und schienen uns, was unsere äußern Umstände anbetraf, in ein ganz gemeines Leben zurückgekehrt zu seyn. Wir waren wie aus einem Feeenschlosse auf die platte Erde gesetzt und mußten uns wieder nach unserer Weise benehmen und behelsen.

Die sonderbaren Ersahrungen, die ich in jenem neuen Kreis gemacht hatte, ließen einen schönen Eindruck bei mir zurück; dech blieb er nicht lange in seiner ganzen Lebhaftigkeit, obgleich der Oheim ihn zu unterhalten und zu erneuern suchte, indem er mir von Zeit zu Zeit, von

jeinen besten und gefälligsten Kunftwerfen zusandte, und wenn ich sie lange genug genoffen hatte, wieder mit andern vertauschte.

Ich war zu sehr gewohnt, mich mit mir selbst zu beschäftigen, rie Angelegenheiten meines Herzens und meines Gemüthes in Ordnung zu bringen, und mich davon mit ähnlich gesinnten Personen zu unterhalten, als daß ich mit Ansmerksamseit ein Kunstwert hätte betrachten sollen, ohne bald auf mich selbst zurückzukehren. Ich war gewohnt, ein Gemälte und einen Kupserstich mur anzusehen wie die Buchstaben eines Buchs. Ein schöner Ornet gefällt wohl; aber wer wird ein Buch des Ornetes wegen in die Hand nehmen? So sollte mir anch eine bitrliche Dar stellung etwas sagen, sie sollte mich besehren, rühren, bessen; und der Oheim mochte in seinen Briesen, mit denen er seine Kunstwerke er läuterte, reden was er wollte, so blieb es mit mir dech immer beim Alten.

Doch mehr als meine eigene Natur zogen mich äußere Begebenheiten, bie Beränderungen in meiner Kamitie, von solchen Betrachtungen, ja eine Weile von mir selbst ab; ich mußte dulden und wirken, mehr als meine schwachen Rräfte zu ertragen schienen.

Meine ledige Schwester war bisher mein rechter Arm gewesen; gesund, stark und unbeschreiblich gütig, hatte sie des Besorgung der Haushaltung über sich genommen, wie mich die perföuliche Pflege des alten Baters beschäftigte. Es überfällt sie ein Katarrh, woraus eine Brust-frankheit wird, und in drei Wochen liegt sie auf der Bahre; ihr Todielug mir Bunden, deren Narben ich jeht noch nicht gerne ausche.

Ich lag frank zu Bette, ehe sie noch beerdigt war; der alte Schaden auf meiner Brust schien aufzuwachen; ich hustete heftig, und war so heiser, daß ich keinen lauten Ton bervorbringen kounte.

Die verheirathete Schwester sam vor Schrecken unt Vetrübniß zu früh in die Wochen. Mein alter Bater fürchtete, seine Kinder und die Hossprung seiner Nachkommenschaft auf einmal zu verlieren; seine gerechten Thränen vermehrten meinen Jammer: ich flehte zu Gott um Herstellung einer leidlichen Gesundheit, und bat ihn nur, mein Leben dis nach dem Tode des Vaters zu fristen. Ich genas, und war nach meiner Art wohl, konnte wieder meine Pflichten, obgleich nur auf eine kümmerliche Weise erfüllen.

Meine Schwester mart wieder guter Hoffnung. Mancherlei Sorgen, tie in solden Källen ter Mutter anvertraut werten, wurden mir

mitgetheilt; sie lebte nicht ganz glücklich mit ihrem Manne, das sollte dem Bater verborgen bleiben; ich mußte Schiedsrichter sehn und konnt' es um so eher, da mein Schwager Zutrauen zu mir hatte, und beide wirklich gute Menschen waren, nur daß beide, anstatt einander nachzusehen, mit einander rechteten, und aus Begierde, völlig mit einander überein zu leben, niemals einig werden konnten. Nun lernte ich auch die weltlichen Dinge mit Ernst angreisen, und das ausüben, was ich sonst nur gesungen hatte.

Meine Schwester gebar einen Cohn; Die Unpäglichkeit meines Baters verhinderte ihn nicht, zu ihr zu reisen. Beim Anblick bes Kindes mar er unglaublich beiter unt froh, und bei ter Taufe erschien er mir gegen seine Art wie begeistert, ja ich möchte fagen, als ein Genius mit zwei Befichtern. Mit tem einen blidte er freudig vorwärts in jene Regionen, in die er bald einzugeben hoffte, mit dem andern auf bas neue, hoffnungs= volle irtische Leben, tas in tem Unaben entsprungen mar, ter von ihm abstammte. Er wart nicht mute, auf bem Rudwege mich von tem Kinte zu unterhalten, von feiner Gestalt, seiner Gesundheit, und bem Bunfche, ban bie Anlagen biefes neuen Weltburgers glüdlich ausgebildet werben möchten. Seine Betrachtungen bierüber bauerten fort, als wir zu Saufe anlangten, und erst nach einigen Tagen bemerkte man eine Urt Fieber, Die sich nach Tisch ohne Frost burch eine etwas ermattente Sitze äußerte. Er legte sich jedoch nicht nieder, fuhr des Morgens aus und versah treulich feine Amtsgeschäfte, bis ihn endlich anhaltente, ernsthafte Sumptome bavon abbielten.

Nie werbe ich bie Ruhe bes Geistes, die Klarheit und Deutlichkeit vergessen, wemit er bie Angelegenheiten seines Hauses, die Besorgung seines Begräbnisses, als wie bas Geschäft eines andern, mit ber größten Ordnung vornahm.

Mit einer Heiterkeit, die ihm sonst nicht eigen war und die bis zu einer lebhaften Freude stieg, sagte er zu mir: Wo ist die Todessucht hingekommen, die ich sonst noch wohl empfand? Sollte ich zu sterben scheuen? Ich habe einen gnädigen Gott; das Grab erweckt mir kein Grauen, ich habe ein ewiges Leben.

Mir die Umstände seines Todes zurückzurusen, der bald darauf ersfolgte, ist in meiner Einsamseit eine meiner angenehmsten Unterhaltungen, und die sichtbaren Wirkungen einer höhern Kraft dabei wird mir niemand wegräsonniren.

Der Tet meines lieben Baters veränderte meine bisherige Lebensart. Aus dem strengsten Gehersam, aus der größten Einschräufung kam ich in die größte Freiheit, und ich geneß ihrer wie einer Speise, die man lange entbehrt hat. Soust war ich selten zwei Stunden außer dem Hause; mm verlebte ich kaum Einen Tag in meinem Zimmer. Meine Freunde, dei denen ich soust nur abgerissene Besude machen kommte, wollten sich meines anhaltenden Umgangs, so wie ich mich des ihrigen, erfreuen; öfters wurde ich zu Tisch geladen, Spaziersahrten und kleine Lustreisen kamen hinzu, und ich blieb nirgends zurück. Als aber der Cirkel durchlausen war, sah ich, daß das umschätzbare Glück der Freiheit nicht darin besteht, daß man alles thut, was man thun mag, und wezu uns die Umstände einladen, sondern daß man das ohne Hinderniß und Rückhalt auf dem geraden Wege thun kann, was man für recht und schicklich hält, und ich war alt genug, in diesem Falle ohne Lehrgeld zu der schönen Ueberzengung zu gelangen.

Was ich mir nicht verfagen kounte, war so balt als nur möglich ten Umgang mit ten Gliedern der Herrnhutischen Gemeinde sortzusetzen und sester zu knüpfen, und ich eilte, einige ihrer nächsten Einrichtungen zu besuchen: aber auch da fand ich keineswegs, was ich mir vergestellt hatte. Ich war ehrlich genug, meine Meinung merken zu lassen, und man suchte mir hinwieder beizubringen, diese Verfassung sen gar nichts gegen eine ordentlich eingerichtete Gemeinde. Ich sonnte mir das gefallen lassen; dech hätte nach meiner Ueberzeugung der wahre Geist aus einer kleinen so gut, als aus einer großen Anstalt hervorblicken sollen.

Einer ihrer Bischöfe, ber gegenwärtig war, ein unmittelbarer Schüler tes Grasen, beschäftigte sich viel mit mir; er sprach vollkommen Englisch, nut weil ich es ein wenig verstand, meinte er, es seh ein Wint, daß wir zusammen gehörten; ich meinte es aber ganz und gar nicht; sein Umsgang konnte mir nicht im geringsten gesallen. Er war ein Messerschmäßige nicht verlängnen. Besser Vrt, zu denken, konnte das Handwerksmäßige nicht verlängnen. Besser verstand ich nich mit dem Herrn von L., der Majer in französischen Diensten gewesen war; aber zu der Unterthänigkeit, die er gegen seine Borgesetzen bezeigte, fühlte ich nich niemals fäbig; sa es war mir, als wenn man mir eine Ohrseige gebe, wenn ich die Majerin und andere, mehr oder weniger angesehene Franen dem Bischof die Hant süssen sach diese nach

Holland verabredet, Die aber, und gemiß zu meinem Besten, niemals gu Stande fam.

Meine Schwester war mit einer Tochter niebergekommen, und nun war die Reihe an und Frauen, zufrieden zu sehn und zu denken, wie sie dereinst, uns ähnlich, erzogen werden sollte. Mein Schwager war dagegen sehr unzufrieden, als in dem Jahre darauf abermals eine Tochter erfolgte; er wünschte bei seinen großen Gütern Knaben um sich zu sehen, die ihm einst in der Verwaltung beistehen könnten.

Ich hielt mich bei meiner schwachen Gesundheit still, und bei meiner ruhigen Lebensart ziemlich im Gleichgewicht; ich fürchtete den Tod nicht, ja ich wünschte zu sterben, aber ich fühlte in der Stille, daß mir Gott Zeit gebe, meine Seele zu untersuchen, und ihm immer näher zu kommen. In den vielen schlaflosen Nächten habe ich besonders etwas empfunden, das ich eben nicht deutlich beschreiben kann.

Es war, als wenn meine Scele ohne Gesellschaft des Körpers dächte; sie sah den Körper selbst als ein ihr fremdes Wesen an, wie man etwa ein Kleid ansieht. Sie stellte sich mit einer außerordentlichen Lebhaftigseit die vergangenen Zeiten und Begebenheiten vor, und fühlte daraus, was folgen werde. Alle diese Zeiten sind dahin; was folgt wird auch dahin geben: der Körper wird wie ein Kleid zerreißen, aber ich, das wohlbefannte Ich, ich bin.

Diesem großen, erhabenen und tröstlichen Gesühle so wenig als nur möglich nachzuhängen, lehrte mich ein erler Freunt, der sich mir immer näher verband; es war der Arzt, den ich in dem Hause meines Oheims hatte kennen lernen, und der sich von der Verfassung meines Körpers und meines Geistes sehr gut unterrichtet hatte; er zeigte mir, wie sehr diese Empfindungen, wenn wir sie, unabhängig von äußeren Gegenständen, in uns nähren, uns gewissermaßen aushöhlen, und den Grund unseres Dasens untergraden. Thätig zu sehn, sagt er, ist des Menschen erste Bestimmung, und alle Zwischenzeiten, in denen er auszuruhen genöthigt ist, sollte er anwenden, eine deutliche Erkenntniß der äußerlichen Dinge zu erlangen, die ihm in der Folge abermals seine Thätigkeit erleichtert.

Da ber Freund meine Gewohnheit kannte, meinen eignen Körper als einen äußern Gegenstand anzusehen, und ba er wußte, daß ich meine Constitution, mein Uebel und die medicinischen Hilfsmittel ziemlich kannte, und ich wirklich durch anhaltende eigene und fremde Leiden ein halber

Arzt gewerten war, so leitete er meine Ausmerksankeit von der Kenntnist von menschlichen Körpers und der Spezereien auf die übrigen nachbarlichen Wegenstände der Schöpfung, und führte mich wie im Paradiese umber, und nur zuletzt, wenn ich mein Gleichnist fortsetzen darf, ließ er nich den in der Abendfühle im Garten wandelnden Schöpfer aus der Entsernung ahnen.

Wie gerne sah ich nunmehr Gott in der Natur, da ich ihn mit solcher Gewißheit im Herzen trug; wie interessant war mir das Wert seiner Hände, und wie daufbar war ich, daß er mich mit dem Althem seines Mundes hatte beleben wollen!

Wir hofften aufs neue mit meiner Edwester auf einen Anaben, bem mein Schwager jo sebulich entgegensah, und bessen Geburt er leider nicht erlebte. Der wackere Mann starb an den Folgen eines unglücklichen Sturges vom Pferte, und meine Schwester folgte ihm, nachdem fie ter Welt einen schenen Unaben gegeben hatte. Ihre vier hinterlassenen Rinder founte ich nur mit Wehmuth auschen. Go manche gesunde Person war vor mir, ber Rranfen, hingegangen; follte ich nicht vielleicht von biefen hoffnungsvollen Blüthen manche abfallen sehen? Ich kannte bie Welt genug, um zu wissen, unter wie vielen Gefahren ein Rind, besonders in bem höheren Stande, heraufwächst, und es schien mir, als wenn sie seit ber Zeit meiner Jugend sich für Die gegenwärtige Welt noch vermehrt hätten. Ich fühlte, daß ich bei meiner Schwäche wenig ober nichts für Die Rinter zu thun im Stande sen; um beste erwünschter war mir bes Dheims Entschluß, ber natürlich aus seiner Denfungsart entsprang, seine gange Aufmertsamteit auf Die Erziehung Dieser liebenswürdigen Geschöpfe zu verwenden. Und gewiß, fie verdienten es in jedem Ginne, fie waren woblgebildet, und versprachen, bei ihrer großen Berschiedenheit, fammtlich gutartige und verständige Meniden zu werden.

Seitbem mein guter Arzt mich aufmerkfam gemacht hatte, betrachtete ich gern die Familienähnlichkeit in Kindern und Verwandten. Mein Valer hatte sorgfältig die Vilder seiner Versahren ausbewahrt, sich selbst und seine Kinder von leidlichen Meistern malen lassen; auch war meine Mutter und ihre Verwandten nicht vergessen worden. Wir kannten die Charaftere der ganzen Familie genau, und da wir sie oft unter einander verglichen hatten, so suchen wir num bei den Kindern die Achnlichkeiten des Alenkern und Innern wieder auf. Der älteste Sohn meiner Schwester schien seinem Großwater väterlicher Seite zu gleichen, von dem ein jugendliches Bilt,

sehrigut gemalt, in der Sammlung unseres Dheims aufgestellt war; auch liebte er, wie jener, der sich immer als ein braver Officier gezeigt hatte, nichts so sehr, als das Gewehr, womit er sich immer, so oft er mich besuchte, beschäftigte. Denn mein Bater hatte einen sehr schönen Gewehrschrank hinterlassen, und der Kleine hatte nicht eher Ruhe, dis ich ihm ein Paar Pistolen und eine Jageflinte schenkte, und die er herausgebracht hatte, wie ein deutsches Schloß aufzuziehen seh. Uedrigens war er in seinen Handlungen und seinem ganzen Wesen nichts weniger als raub, sondern vielmehr sanft und verständig.

Die älteste Tochter batte meine gange Reigung gefesselt, und es mochte wohl taber kommen, weil sie mir ähnlich sah, und weil sie sich von allen vieren am meisten zu mir hielt. Aber ich fann wohl fagen, je genauer ich sie berbachtete, ta sie heranwuche, beste mehr beschämte sie mich, und ich konnte bas Kind nicht ohne Bewunderung, ja ich darf beinahe sagen, nicht ohne Berehrung ansehen. Man sah nicht leicht eine edlere Gestalt, ein ruhiger Gemuth und eine immer so gleiche, auf feinen Gegenstand eingeschränfte Thätigkeit. Gie war feinen Augenblid ihres Lebens unbeschäftigt, und jedes Geschäft wart unter ihren Sanden gur würdigen Handlung. Alles schien ihr gleich, wenn sie nur das verrichten fonnte, was in der Zeit und am Plate war, und eben so konnte sie ruhig, ohne Ungerntt, bleiben, wenn sich nichts zu thun fant. Diefe Thätigkeit ohne Bedurfniß einer Beschäftigung bab' ich in meinem Leben nicht wiedergesehen. Unnachahmlich war von Jugend auf ihr Betragen gegen Nothleidende und Sulfsbedurftige. Ich gestehe gern, daß ich niemals bas Talent hatte, mir aus ber Wohlthätigfeit ein Beschäft zu machen; ich war nicht farg gegen Urme, ja ich gab oft in meinem Berhältniffe zu viel babin, aber gemiffermagen faufte ich mich nur los, und es mußte mir jemand angeboren febn, wenn er mir meine Sorgfalt abgewinnen wollte. Gerade bas Gegentheil lobe ich an meiner Richte. Ich habe fie niemals einem Urmen Geld geben feben, und mas fie von mir zu biesem Endzwed erhielt, verwandelte fie immer erft in bas nächste Bedürfnift. Niemals erschien sie mir liebenswürdiger, als wenn sie meine Rleider und Bafchschränte plünderte; immer fand fie etwas, bas ich nicht trug und nicht brauchte, und diese alten Sachen zusammenzuschneiben und fic irgend einem zerlumpten Kinde auzupaffen, war ihre größte Glückfeligkeit.

Die Gefinnungen ihrer Schwester zeigten sich schon anders; sie hatte

vieles von der Mutter, versprach schon frühe, sehr ziertich und reizen zu werden, und scheint ihr Bersprechen halten zu wollen; sie ist sehr mit ihrem Aeußern beschäftigt, und wußte sich von früher Zeit an auf eine in die Augen sallende Weise zu puten und zu tragen. Ich erinnere mich noch immer, mit welchem Entzücken sie sich als ein kleines Kind im Spiegel besah, als ich ihr die schönen Perlen, die mir meine Mutter hinterlassen hatte, und die sie von ungefähr bei mir fant, umbinden mußte.

Wenn ich biese verschiedenen Reigungen betrachtete, war es mir angenehm, zu benten, wie meine Besitzungen nach meinem Tode unter fie zerfallen, und burch sie wieder tebendig werden würden. Ich fab die Bagoflinten meines Baters icon wieder auf dem Ruden bes Reffen im Rette berumwanteln, und aus seiner Jagotasche schon wieder Hühner berausfallen; ich fab meine fämmtliche Garberobe bei ber Ofterconfirmation lauter fleinen Matchen angepaßt, aus der Rirche berauskommen, und mit meinen besten Stoffen ein sittsames Burgermatchen an ihrem Brauttage geschmückt: benn zu Ausstattung solcher Kinder und ehrbarer armer Märden hatte Natalie eine besondere Reigung, ob sie gleich, wie ich bier bemerken muß, selbst feine Urt von Liebe, und wenn ich so sagen barf, fein Bedürfnig einer Anhänglichkeit an ein sichtbares ober unsichtbares Wesen, wie es sich bei mir in meiner Jugend so lebhaft gezeigt hatte, auf irgent eine Beise merten ließ. Wenn ich nun bachte, bag bie jungfte an eben bemselben Tage meine Berten und Juwelen nach Sofe tragen werte, fo fab ich mit Rube meine Besitzungen, wie meinen Körper, ben Elementen wiedergegeben.

Die Kinder wuchsen heran, und sind zu meiner Zufriedenheit gesunde, icone und wackere Geschöpfe. Ich ertrag' es mit Geduld, daß der Obeim sie von mir entfernt hält, und sehe sie, wenn sie in der Rähe oder auch wohl gar in der Stadt sind, selten. Ein wunderbarer Mann, den man für einen französischen Geistlichen hält, ohne daß man recht von seiner Herfunft unterrichtet ist, hat die Aufssicht über die fämmtlichen Kinder, welche an verschiedenen Orten erzogen werden, und balt hier bald da in der Rost sind.

Ich fennte ansangs feinen Plan in tieser Erziehung seben, bis mir mein Arzt zulest eröffnete, ter Obeim habe sich durch den Abbe überzeugen lassen, daß, wenn man an der Erziehung des Menschen etwas thun wolle, musse man sehen, wohin seine Neigungen und Wünsche gehen. Sodann musse man ihn in die Lage versetzen, jene se bald als möglich

zu befriedigen, diese so bald als möglich zu erreichen, damit der Mensch, wenn er sich geirrt habe, früh genug seinen Irrthum gewahr werde, und wenn er das getroffen hat, was für ihn paßt, desto eifriger daran halte und sich desto emsiger fortbilde. Ich wünsche, daß dieser sonderbare Berstuch gesingen möge: bei so guten Naturen ist es vielleicht möglich.

Aber das, was ich nicht an diesen Erziehern billigen kann, ist, daß sie alles von den Kindern zu entsernen suchen, was sie zu dem Umgange mit sich selbst und mit dem unsichtbaren, einzigen treuen Freunde führen könne. Ja, es verdrießt mich oft von dem Obeim, daß er mich deßhalb für die Kinder für gefährlich hält. Im Praktischen ist doch kein Mensch tolerant! Denn wer auch versichert, daß er sedem seine Urt und Wesen gerne lassen welle, sucht doch immer diesenigen von der Thätigkeit auszusschließen, die nicht so denken wie er.

Diese Art, die Kinder von mir zu entsernen, betrübt mich besto mehr, je mehr ich von der Realität meines Glaubens überzeugt sehn kann. Warum sollte er nicht einen göttlichen Ursprung, nicht einen wirklichen Gegenstand haben, da er sich im Praktischen so wirsam erweist? Werden wir durchs Praktische doch unseres eigenen Dasenns selbst erst recht gewiß; warum sollten wir uns nicht auch auf eben dem Wege von jenem Wesen überzeugen können, das uns zu allem Guten die Hand reicht?

Daß ich immer vorwärts, nie rückwärts gehe, daß meine Handlungen immer mehr der Idee ähnlich werden, die ich mir von der Bollsommenheit gemacht habe, daß ich täglich mehr Leichtigkeit fühle, daß zu thun, was ich für Recht halte, selbst bei der Schwäche meines Körpers, der mir so manchen Dienst versagt: läßt sich das alles aus der menschlichen Natur, deren Berderben ich so tief eingesehen habe, erklären? Für mich nun einmal nicht.

Ich erinnere mich faum eines Gebotes; nichts erscheint mir in Gestalt eines Gesetzes; es ist ein Trieb, der mich leitet und mich immer recht führt; ich solge mit Freiheit meinen Gestunungen, und weiß so wenig von Einschräufung als von Reue. Gott seh Tank, daß ich erkenne, wem ich dieses Glück schuldig bin und daß ich an diese Vorzüge nur mit Demuth denken darf! Denn niemals werde ich in Gesahr kommen, auf mein eigenes Können und Vermögen stolz zu werden, da ich so deutlich orkannt habe, welch Ungeheuer in jedem menschlichen Busen, wenn eine höhere Krast uns nicht bewahrt, sich erzeugen und nähren könne.

# Siebentes Buch.

#### Erftes Capitel.

Der Frühling war in seiner völligen Herrlichkeit erschienen; ein frühzeitiges Gewitter, das den ganzen Tag gedreht hatte, ging stürmisch an den Bergen nieder; der Regen zog nach dem Lande, die Sonne trat wieder in ihrem Glanze hervor, und auf dem grauen Grunde erschien der herrisiche Begen. Wilhelm ritt ihm entgegen, und sah ihn mit Wehmuth an.

Ach! sagte er zu sich selbst, erscheinen uns benn eben die schönsten Farben des Lebens nur auf duntlem Grunde? Und müssen Tropfen fallen, wenn wir entzückt werden sollen? Ein heiterer Tag ist wie ein grauer, wenn wir ihn ungerührt ansehen, und was kann uns rühren, als die Hoffmung, daß die angeborene Neigung unseres Herzens nicht ohne Gegenstand bleiben werde? Uns rührt die Erzählung jeder guten That, uns rührt das Anschauen jedes harmenischen Gegenstandes; wir fühlen dabei, daß wir nicht ganz in der Fremde sind, wir wähnen einer Heimath näher zu senn, nach der unser Bestes, Innerstes ungedultig hinstrebt.

Inzwischen batte ihn ein Fußgänger eingeholt, der sich zu ihm gessellte, mit startem Schritte neben dem Pferde blieb, und nach einigen gleichgültigen Reden zu dem Reiter sagte: Wenn ich mich nicht irre, so nunß ich Sie irgendwo schon gesehen haben.

Ich erinnere mich Ihrer auch, versetzte Wilhelm. Haben wir nicht zusammen eine luftige Wasserschut gemacht?

Bang recht! erwiederte ber andere.

Wilhelm betrachtete ihn genauer, und sagte nach einigem Stillschweigen: Ich weiß nicht, was für eine Beränderung mit Ihnen vorgegangen sehn mag; damals hielt ich Sie für einen lutherischen Landgeistlichen, und jest sehen Sie mir eher einem katholischen ähnlich.

Heute betrigen Sie sich wenigstens nicht, sagte der andere, indem er den Hut abnahm, und die Tonsur sehen ließ. Wo ist denn Ihre Gessellschaft hingekommen? sind Sie noch lange bei ihr geblieben?

Länger als billig: denn leider, wenn ich an jene Zeit zurückbenke, die ich mit ihr zugebracht habe, so glaube ich in ein unendliches Leeres zu sehen; es ist mir nichts davon übrig geblieben.

Darin irren Sie sich: alles, was uns begegnet, läst Spuren zurück, alles trägt unmerklich zu unserer Bildung bei; dech es ist gefährlich, sich davon Rechenschaft geben zu wollen. Wir werden dabei entweder stolz und lässig, oder niedergeschlagen und kleinmüthig, und eins ist für die Folge so hinderlich als das andere. Das Sicherste bleibt immer, nur das Nächste zu thun was vor uns liegt; und das ist jetzt, suhr er mit einem Lächeln fort, daß wir eilen ins Quartier zu kommen.

Wilhelm fragte, wie weit noch ber Weg nach Lothario's Gut seh? Der andere versetzte, daß es hinter dem Berge liege. Vielleicht treffe ich Sie dort an, suhr er fort; ich habe nur in der Nachbarschaft noch etwas zu besorgen. Leben Sie so lange wohl! Und mit diesen Borten ging er einen steilen Pfad, der schneller über den Berg hinüberzuführen schien.

Ja wohl hat er Recht! sagte Wilhelm vor sich, indem er weiter ritt: an das Rächste soll man denken, und für mich ist wohl jetzt nichts Näheres, als der traurige Austrag, den ich ausrichten soll. Laß sehen, ob ich die Rede noch ganz im Gedächtniß habe, die den grausamen Freund beschämen soll.

Er fing tarauf an, sich tieses Kunstwerk vorzusagen; es fehlte ihm auch nicht eine Sylbe, und je mehr ihm sein Gedächtniß zu Statten kam, beste mehr wuchs seine Leibenschaft und sein Muth. Aureliens Leiben und Tot waren lebhaft vor seiner Seele gegenwärtig.

Geist meiner Freundin! rief er aus, umschwebe mich! und wenn es dir möglich ist, so gieb mir ein Zeichen, daß du besänstigt, daß du versibnt seust!

Unter biesen Worten unt Geranken war er auf die Höhe bes Berges gekommen, und sah an tessen Abhang an der andern Seite ein wundersliches Gebäude liegen, bas er sogleich für Lotharic's Wohnung hielt. Ein altes unregelmäßiges Schloß mit einigen Thürmen und Giebeln ichien die erste Anlage bazu gewesen zu sehn; allein noch unregelmäßiger waren die neuen Angebäude, die, theils nah, theils in einiger Entsernung

taven errichtet, mit dem Hauptgebäude durch Galerien und bedeckte Gänge zusammenhingen. Alle äußere Symmetrie, jedes architektonische Ansehen schien dem Bedürfniß der innern Bequemlichkeit aufgeopfert zu seine. Spur von Ball und Graben war zu sehen, eben so wenig als von künstlichen Gärten und großen Alleen. Sin Gemüse und Baumgarten drang bis an die Häuser hinan, und kleine nuthare Gärten waren selbst in den Zwischenräumen augelegt. Ein heiteres Dörschen lag in einiger Entsernung: Gärten und Felder schienen durchaus in dem besten Zustande.

In seine eigenen leidenschaftlichen Betrachtungen vertieft, ritt Wilhelm weiter, ohne viel über bas was er sah, nachzudenken, stellte sein Pferd in einem Gasthofe ein und eilte nicht ohne Bewegung nach dem Schlosse zu.

Ein alter Bedienter empfing ihn an der Thüre und berichtete ihm mit vieler Gutmüthigkeit, daß er heute wohl schwerlich vor den Herrn kommen werde; der Herr babe viel Briefe zu schreiben, und schon einige seiner Geschäftsteute abweisen lassen. Wilhelm ward dringender, und endlich nunkte der Alte nachgeben und ihn melden. Er kam zurück und führte Withelmen in einen großen alten Saal. Dort ersuchte er ihn sich zu gedulden, weil der Herr vielleicht noch eine Zeit lang außbleiben werde. Wilhelm gieng unruhig auf und ab, und warf einige Blicke auf die Ritter und Frauen, deren alte Abbildungen an der Band umhershingen; er wiederholte den Ansang seiner Nede, und sie schien ihm in Gegenwart dieser Harusche und Kragen erst recht am Platz. So oft er etwas rauschen hörte, setzte er sich in Positur, um seinen Gegner mit Wirde zu empfangen, ihm erst den Brief zu überreichen und ihn dann mit den Wassen des Borwunfs anzusallen.

Mehrmals war er schon getäuscht worden, und sing wirklich an, verdrießlich und verstimmt zu werden, als endlich aus einer Seitenthüre ein wohlgebildeter Mann, in Stiefeln und einem schlichten Ueberrocke, heranstrat.

Was bringen Sie mir Gutes? sagte er mit freundlicher Stimme 311 Wilhelmen. Berzeiben Sie, baß ich Sie habe warten laffen!

Er faltete, indem er dieses sprach, einen Brief, den er in der Hand bielt. Wilhelm, nicht ohne Berlegenheit, überreichte ihm das Blatt Aureliens, und sagte: Ich bringe die letzten Worte einer Freundin, die Sie nicht ohne Rührung lesen werden.

Lothario nahm biefen Brief und gieng fogleich in bas Bimmer gurud,

we er, wie Withelm recht gut durch die offene Thüre sehen kounte, erst noch einige Briefe siegelte und überschrieb, dann Aureliens Brief eröffnete und las. Er schien das Blatt einigemal durchgelesen zu haben, und Wilhelm, obzleich seinem Gesicht nach die pathetische Rede zu dem natürzlichen Empfang nicht recht passen wollte, nahm sich dech zusammen, ging auf die Schwelle los und wollte seinen Spruch beginnen, als eine Tapetenthüre des Cabinets sich öffnete und der Geistliche hereintrat.

Ich erhalte bie wunderlichste Depesche von ber Welt, rief Lothario ibm entgegen. Berzeihen Sie mir, suhr er fort, indem er sich gegen Wilhelmen wandte, wenn ich in diesem Augenblicke nicht gestimmt bin, mich mit Ihnen weiter zu unterhalten. Sie bleiben heute Nacht bei und! und Sie sorgen für unsern Gast, Abbe, daß ihm nichts abgeht.

Mit riesen Worten machte er eine Verbengung gegen Wilhelmen; ber Geistliche nahm unsern Freund bei ber Hand, ter nicht ohne Widersftreben folgte.

Stillschweigend giengen sie durch wunderliche Gänge, und kamen in ein gar artiges Zimmer. Der Geistliche führte ihn ein und verließ ihn ohne weitere Entschuldigung. Bald darauf erschien ein munterer Anabe, der sich dei Wilhelmen als seine Bedienung ankündigte und das Abendessen brachte, dei der Auswartung von der Ordnung des Hauses, wie man zu frühstücken, zu speisen, zu arbeiten und sich zu vergnügen pflegte, manches erzählte, und besonders zu Lothario's Ruhm gar vieles vorbrachte.

So angenehm auch ber Knabe war, so suchte ihn Wilhelm boch bald loszuwerden: er wünschte allein zu senn; denn er fühlte sich in seiner Lage äußerst gedrückt und beklemmen. Er machte sich Borwürse, seinen Bersatz so schlecht vollsührt, seinen Auftrag nur halb ausgerichtet zu haben; bald ward er zich vor, den andern Morgen das Bersäumte nachzuholen, bald ward er gewahr, daß Lothario's Gegenwart ihn zu ganz andern Gesüblen stimmte. Taß Haus, worin er sich befand, kam ihm auch so wunderbar vor; er wußte sich in seine Lage nicht zu sinden. Er wollte sich ausziehen und öffnete seinen Mantelsack; mit seinen Nachtsachen brachte er zugleich den Schleier des Geistes herver, den Mignen eingepackt hatte. Der Anblick vermehrte seine traurige Stimmung. Flieh, Jüngling! slich! rief er aus, was soll das mystische Bort heißen? was slichen? webin slichen? Weit besser hätte der Geist mir zugerusen: Kehre in dich setzt zurück! Er betrachtete die englischen Kupser, die an der Want in

Rabmen hingen; gleichgültig sah er über die meisten hinweg, endlich fant er auf dem einen ein unglücklich strandendes Schiff vorgestellt: ein Bater mit seinen schönen Töchtern erwartete den Tod von den hereindringenden Wellen. Das eine Frauenzimmer schien Achnlichteit mit jener Amazone zu haben; ein unaussprechtiches Mitteiden ergriff unsern Freund, er sühlte ein unwiderstehtliches Bedürsniß, seinem Herzen Luft zu machen; Thränen drangen aus seinem Ange, und er konnte sich nicht wieder erholen, bis ihn der Schlaf überwältigte.

Sonderbare Traumbilder erschienen ihm gegen Morgen. Er fand fich in einem Garten, ben er als Rnabe öfters besucht hatte, und fab mit Bergnügen die befannten Alleen, Seden und Blumenbeete wieder; Marianne begegnete ihm, er sprach liebevoll mit ihr und ohne Erinnerung irgend eines vergangenen Migverhältnisses. Gleich barauf trat fein Bater zu ihnen, im Saustleide; und mit vertraulicher Miene, Die ihm felten war, hieß er ben Sohn zwei Stühle aus bem Gartenhause holen, nahm Mariannen bei ber Sant und führte fie nach einer Laube. Wilhelm eilte nach bem Gartenfaale, fand ihn aber gang leer, nur fah er Aurelien an dem entgegengesetzten Fenster steben; er ging sie anzureden, allein sie blieb unverwandt, und ob er sich gleich neben sie stellte, konnte er boch ibr Gesicht nicht sehen. Er blickte zum Fenster hinaus und sah in einem fremten Garten viele Menschen beifammen, von tenen er einige sogleich erfannte. Fran Melina faß unter einem Baum und spielte mit einer Rose, die sie in der Hand bielt; Laertes stand neben ihr und gablte Gold aus einer Sand in Die andere. Mignen und Gelix lagen im Grafe, jene ausgestreckt auf dem Rücken, rieser auf dem Gesichte. Philine trat herver, und flatichte über ben Rintern in Die Sante; Mignon blieb unbeweglich, Belir sprang auf und flob vor Philinen. Erft lachte er im Laufen, als Philine ihn verfolgte; dann schrie er ängstlich, als ber Sarfenspieler mit großen langfamen Schritten ihm nachging. Das Kind lief gerade auf einen Teich tos; Withelm eilte ihm nach, aber zu fpat: bas Kind lag im Waffer! Wilhelm stand wie eingewurzelt. Run fab er die schöne Amazone an ter antern Seite bes Teiche: fie streckte ihre rechte hand gegen bas Mint aus und ging am Ufer bin; bas kind burchstrich bas Wasser in gerader Richtung auf ben Finger zu, und folgte ihr nach, wie fie ging; entlich reichte sie ihm ihre Hant und zeg es aus tem Teiche. Wilhelm war intelien näher gefommen; bas Rint brannte über und über, und es

fielen feurige Tropfen von ihm herab. Wilhelm war noch besorgter, doch Die Amazone nahm ichnell einen weißen Schleier vom Saupte und bedectte bas Kind bamit: bas Feuer war fogleich geloscht. Als fie ben Schleier aufhob, sprangen zwei Anaben hervor, tie zusammen muthwillig hin und her spielten, als Wilhelm mit ber Amazone Sand in Sand burch ben Garten ging, und in ber Entfernung seinen Bater und Mariannen in einer Allee spazieren fah, Die mit hoben Bäumen ben gangen Garten gu umgeben schien. Er richtete seinen Weg auf beibe gu, und machte mit feiner schönen Begleiterin ben Durchschnitt bes Gartens, als auf einmal ber blonde Friedrich ihnen in den Weg trat und sie mit großem Gelächter und allerlei Possen aufhielt. Sie wollten bemungeachtet ihren Weg weiter fortsetzen; ba eilte er weg und lief auf jenes entfernte Baar ju; ber Bater und Marianne schienen por ihm zu flieben; er lief nur besto schneller, und Wilhelm sab jene fast im Fluge durch die Allee hinschweben. Ratur und Reigung forderten ibn auf, jenen zu Gulfe zu fommen, aber Die Sand ber Amazone hielt ihn gurud. Wie gern ließ er fich halten! Mit dieser gemischten Empfindung wachte er auf und fand sein Zimmer icon von ber bellen Sonne erleuchtet.

### Bweites Capitel.

Der Anabe ind Wilhelmen zum Frühftück ein; bieser fand ben Abbe schon im Saale; Lothario, hieß es, sen ausgeritten. Der Abbe war nicht sehr gesprächig und schien eher nachdenklich zu sehn; er fragte nach Aureliens Tode und hörte mit Theilnahme der Erzählung Wilhelms zu.

Uch! rief er aus, wem es lebhaft und gegenwärtig ift, welche unendlichen Operationen Natur und ktunst machen müssen, bis ein gebildeter Mensch da steht, wer selbst so viet als möglich an der Bildung seiner Mitbrüder Theil nimmt, der möchte verzweiseln, wenn er sieht, wie freventlich sich oft der Mensch zerstört und so oft in den Fall kommt, mit oder ohne Schuld zerstört zu werden! Wenn ich das bedenke, so scheint mir das Leben selbst eine so zufällige Gabe, daß ich jeden loben möchte, der sie nicht höher als billig schägt.

Er hatte faum ausgesprochen, als die Thure mit heftigfeit sich aufriß, ein junges Frauenzimmer hereinstürzte, und den alten Bedieuten, der

sich ihr in den Weg stellte, zurückstieß. Sie eilte gerade auf den Abbe zu, und konnte, indem sie ihn bei dem Arm faßte, vor Weinen und Schluchzen kaum die wenigen Worte hervorbringen:

Wo ist er? wo habt ihr ihn? Es ist eine entsetsliche Verrätherei! Gesteht nur! ich weiß, was vorgeht! ich will ihm nach! ich will wissen, wo er ist.

Beruhigen Sie sich, mein Kind! fagte der Abbe mit angenommener Gelassenheit, kommen Sie auf Ihr Zimmer! Sie sollen alles erfahren; mur mussen Sie hören können, wenn ich Ihnen erzählen soll.

Er bot ihr die Sant an, im Sinne fie wegzuführen.

Ich werde nicht auf mein Zimmer gehen, rief sie aus; ich hasse die Wände, zwischen denen ihr mich schon so lange gesangen haltet! Und dech habe ich alles ersahren: der Obrist hat ihn herausgesverter; er ist hinausgeritten, seinen Gegner aufzusuchen und vielleicht jetzt, eben in diesem Augenblicke — es war mir etlichemal, als hörte ich schießen. Lassen Sie auspannen und fahren Sie mit mir! oder ich sille das Haus, das ganze Dorf mit meinem Geschrei.

Sie eilte unter den heftigsten Thränen nach dem Fenster; der Abbe hielt sie zurück und suchte vergebens sie zu besänstigen. Man hörte einen Wagen fahren; sie rift das Fenster auf. Er ist todt! rief sie, da bringen sie ihn!

Er steigt aus! sagte ber Abbé. Sie sehen, er lebt!

Er ist verwundet, versetzte sie heftig, sonst fam' er zu Pserde! Sie führen ihn! er ist gefährlich verwundet!

Sie rannte zur Thüre hinaus und bie Treppe himmter; ber Abbé eitte ihr nach und Wilhelm folgte ihnen; er sah wie bie Schöne ihrem heraufkommenden Geliebten begegnete.

Votharie lebnte sich auf seinen Begleiter, welchen Wilhelm sogleich für seinen alten Gönner Jarno erfannte, sprach dem trostlosen Frauenzimmer gar liebreich und freundlich zu, und indem er sich auf sie stützte, kam er die Treppe langsam herauf; er grüßte Wilhelmen und ward in sein Cabinet geführt.

Richt lange darauf fam Jarno wieder heraus und trat zu Wilhelmen. Sie sind, wie es scheint, sagte er, prädestinirt, überall Schauspieler und Theater zu finden; wir sind eben in einem Drama begriffen, das nicht ganz lustig ist.

Ich freue mich, versetzte Wilhelm, Sie in tiesem sonderbaren Angenblicke wiederzusinden; ich bin verwundert, erschrocken, und ihre Gegenwart macht mich gleich ruhig und gesaßt. Sagen Sie mir, hat es Gesahr? ist der Baron schwer verwundet?

Ich glaube nicht, verfetzte Jarno.

Rach einiger Zeit trat ber junge Bundarzt aus bem Zimmer.

Nun was fagen Gie? rief ihm Jarno entgegen.

Daß es sehr gefährlich steht, versetzte bieser, und stedte einige Instrumente in seine leberne Tasche zusammen.

Wilhelm betrachtete bas Band, bas von ber Tasche herunterhing; er glaubte es zu kennen. Lebhaste, widersprechende Farben, ein seltsames Muster, Gold und Silber in wunderlichen Figuren, zeichneten bieses Band vor allen Bändern ber Welt aus. Wilhelm war überzeugt, die Instrumententasche bes alten Chirurgus vor sich zu sehen, der ihn in jenem Walte verbunden batte, und die Hossmung nach so langer Zeit wieder eine Spur seiner Umazone zu sinden, schlug wie eine Flamme durch sein ganzes Wesen.

Wo haben Sie bie Tasche ber? rief er aus. Wem gehörte sie vor Ihnen? Ich bitte, fagen Sie mir's.

Ich habe sie in einer Auction gekauft, versetzte jener: was fümmert's mich, wem sie angehörte?

Mit tiefen Worten entfernte er fich, und Jarno fagte: Wenn diesem jungen Menschen nur ein mahres Wort aus bem Munde ginge!

So hat er also diese Tasche nicht erstanden? versetzte Wilhelm.

So wenig, als es Gefahr mit Lothario bat, antwertete Jarno.

Wilhelm stand in ein vielfaches Nachrenken versenkt, als Jarno ibn fragte, wie es ihm seither ergangen sen? Wilhelm erzählte seine Geschichte im allgemeinen; und als er zulett von Aureliens Tod und seiner Botichaft gesprochen hatte, rief jener aus: Es ist boch sonderbar, sehr sonderbar!

Der Abbé trat aus dem Zimmer, winkte Jarno zu, an seiner Statt hinein zu gehen, und sagte zu Wilhelmen: Der Baron läßt Sie ersuchen, bier zu bleiben, einige Tage die Gesellschaft zu vermehren und zu seiner Unterhaltung unter diesen Umständen beizutragen. Haben Sie nöthig, etwas an die Ihrigen zu bestellen, so soll Ihr Brief gleich besorgt werden. Und damit Sie diese wunderbare Begebenheit verstehen, von der Sie

Angenzeuge sint, muß ich Ihnen erzählen, was eigentlich fein (Geheinmiß ist. Der Baron hatte ein kleines Abenteuer mit einer Tame, bas mehr Ausschen machte als billig war, weil sie den Triumph, ihn einer Rebenduhlerin entrissen zu haben, allzu lebhast genießen wollte. Leiter sand er nach einiger Zeit bei ihr nicht die nämliche Unterhaltung; er vermier sie: allein bei ihrer heftigen Gemüthsart war es ihr unmöglich, ihr Schicksal mit gesetzem Muthe zu tragen. Bei einem Balle gab es einen öffentlichen Bruch; sie glaubte sich äußerst beleizigt, und wünschte gerächt zu werden: sein Nitter sand sich, der sich ihrer angenommen hätte, die endlich ihr Mann, von dem sie sich lange getrenut hatte, die Sache ersuhr und sich ihrer annahm, den Baron herausssererte und heute verwundete; den ist der Obrist, wie ich höre, noch schimmer dabei gesahren.

Bon tiesem Angenblicke an wart unser Freund im Hause, als gehöre er zur Familie, behandelt.

## Drittes Capitel.

Man hatte einigemal dem Kranken vorgelesen; Withelm leistete tiesen kleinen Dienst mit Freuden. Lydie fam nicht vom Bette hinweg, ihre Sorgsalt für den Berwundeten verschlang alle ihre übrige Ausmerksamkeit; aber heute schien auch Lothario zerstreut, ja er bat, daß man nicht weiter lesen möchte.

Ich fühle heute so lebhait, sagte er, wie thöricht ter Mensch seine Zeit verstreichen läßt! Wie manches habe ich mir vorgenommen, wie manches turchtacht, und wie zaudert man nicht bei seinen besten Verstätten! Ich habe die Verschläge über die Veränderungen gelesen, die ich auf meinen Gütern machen will, und ich fann sagen, ich freue mich vorzüglich dieser wegen, daß die Kugel keinen gefährlichern Weg ge nommen hat.

Lybie sah ihn zärtlich, ja mit Thränen in ben Augen an, als wollte sie fragen, ob benn sie, ob seine Freunde nicht auch Antheit an der Lebensfreude sordern könnten? Jarno bagegen verseigte: Beränderungen, wie Sie vorhaben, werben billig erst von allen Seiten überlegt, bis man sich bazu entschließt.

Lange Ueberlegungen, versetzte Lotharie, zeigen gewöhnlich, baft man

ven Punft nicht im Ange hat, von dem die Rede ist, übereilte Handelungen, daß man ihn gar nicht fennt. Ich übersehe sehr deutlich, daß ich in vielen Stücken bei der Wirthschaft meiner Güter die Dienste meiner Landleute nicht entbehren kann, und daß ich auf gewissen Rechten strack und streng halten nuß; ich sehe aber auch, daß andere Besugnisse mir zwar vortheilhaft, aber nicht ganz unentbehrlich sind, so daß ich davon meinen Leuten auch was gönnen kann. Man verliert nicht immer, wenn man entbehrt. Russe ich nicht meine Güter weit besser als mein Bater? werde ich meine Einkünste nicht noch böher treiben? Und soll ich diesen wachsenden Bortheil allein genießen? soll ich dem, der mit mir und für mich arbeitet, nicht auch in dem Seinigen Bortheile gönnen, die uns erweiterte Kenntnisse, die uns eine verrückende Zeit darbietet?

Der Mensch ist nun einmal so! rief Jarne, und ich tadle micht nicht, wenn ich mich auch in dieser Sigenheit ertappe. Der Mensch begehrt alles an sich zu reißen, um nur nach Belieben damit schaften und walten zu können; das Geld, das er nicht selbst ausgiebt, scheint ihm selten wohl angewendet.

D ja! versetzte Lothario, wir fönnten manches vom Capital entbehren, wenn wir mit den Interessen weniger willfürlich umgingen.

Das einzige, was ich zu erinnern habe, sagte Jarne, und warum ich nicht rathen kann, deß Sie eben jetzt die Beränderungen machen, wodurch Sie wenigstens im Augenblicke verlieren, ist, daß Sie selbst noch Schulten haben, deren Abzahlung Sie einengt. Ich würde rathen, Ihren Plan aufzuschieben, bis Sie völlig im Reinen wären.

Und indessen einer Augel, oder einem Dachziegel zu überlassen, ob er die Resultate meines Lebens und meiner Thätigkeit auf immer versnichten wollte!

D, mein Freunt! fuhr Lothario fort, das ist ein Hauptschler gebilreter Menschen, daß sie alles an eine Iree, wenig oder nichts an einen Gegenstand wenden mögen. Wozu habe ich Schulden gemacht? warum habe ich mich mit meinem Oheim entzweit, meine Geschwister so lange sich selbst überlassen, als um einer Idee willen? In Amerika glaubte ich zu wirfen, über dem Meere glaubte ich nützlich und nothwendig zu sehn; war eine Handlung nicht mit tausend Gesahren umgeben, so schien sie mir nicht bedeutend, nicht würdig. Wie anders seh' ich jetzt die Dinge, und wie ist mir das Nächste so werth, so theuer geworden!

Ich erinnere mich wohl bes Briefes, versetzte Jarne, ben ich noch über bas Meer erhielt. Sie schrieben mir: Ich werbe zurücksehren, und in meinem Haufe, in meinem Baumgarten, mitten unter ben Meinigen, sagen: Hier, ober nirgends ist Amerika!

Ja, mein Freund, und ich wiederhole noch immer dasselbe, und doch schelte ich mich zugleich, daß ich hier nicht so thätig wie dort bin. Zu einer gewissen gleichen, sortdauernden Gegenwart brauchen wir nur Verstand, und wir werden auch nur zu Verstand, so daß wir das Außerverdentliche, was seder gleichgültige Tag von und fordert, nicht mehr sehen, und wenn wir es ersennen, doch tausend Entschuldigungen sinden, es nicht zu thun. Ein verständiger Mensch ist viel für sich, aber fürs Ganze ist er wenig.

Wir wollen, fagte Jarno, bem Verstande nicht zu nabe treten, und bekennen, daß das Außerordentliche, was geschieht, meistens thöricht ist.

Ja, und zwar eben begwegen, weil bie Menschen bas Angerordentliche außer ber Ordnung thun. Go giebt mein Schwager fein Vermögen, in sofern er es veräußern fann, ber Britbergemeinde, und glaubt seiner Seele Heil baburch zu befördern; hatte er einen geringen Theil seiner Einfünfte aufgeopfert, so hätte er viel glückliche Menschen machen und fich und ihnen einen himmel auf Erben ichaffen fonnen. Selten find unfere Aufopferungen thätig; wir thun gleich Bergicht auf bas, mas wir weggeben. Richt entschlossen, sondern verzweifelt, entsagen wir dem, was wir besitzen. Diese Tage, ich gestehe es, schwebt mir ber Graf immer vor Augen, und ich bin fest entschlossen, bas aus lleberzeugung zu thun, wozu ihn ein ängstlicher Wahn treibt; ich will meine Genesung nicht abwarten. Sier sind die Papiere, sie dürfen nur ins Reine gebracht werden. Rehmen Sie ben Gerichtshalter bagn; unfer Gaft hilft Ihnen and). Sie wissen so gut als ich, worauf es ankommt, und ich will hier genesend ober fterbent babei bleiben und ausrufen: Bier, ober nirgents ift Berrnbut!

Als Lydie ihren Freund von Sterben reben hörte, stürzte sie vor seinem Bette nieder, hing an seinen Armen und weinte bitterlich. Der Wundarzt kam herein; Jarne gab Withelmen die Papiere und nöthigte Ludien, sich zu entsernen.

Ums himmels willen! rief Wilhelm, als sie in dem Saal allein waren, was ist das mit dem Grafen? welch ein Graf ist das, der sich unter die Brüdergemeinde begiebt?

Den Sie sehr wohl kennen, versetzte Jarno. Sie sind das Gespenst, das ihn in die Arme der Frömmigkeit jagt; Sie sind der Bösewicht, der sein artiges Weib in einen Zustand versetzt, in dem sie erträglich findet, ihrem Manne zu folgen.

Und fie ift Lothario's Schwester? rief Wilhelm.

Richt anders.

Und Lothario weiß —?

Miles.

D tassen Sie mich fliehen! rief Wilhelm aus. Wie fann ich vor ihm fteben? was fann er sagen?

Daß niemant einen Stein gegen ben andern aufheben soll, und taß niemant lange Reten componiren soll, um die Leute zu beschämen, er müßte sie benn vor bem Spiegel halten wollen.

Much tas wissen Sie?

Wie manches andere, versetzte Jarno lächelnt. Doch diegmal, fuhr er fort, werte ich Sie so leicht nicht, wie bas vorigemal, loslaffen, und vor meinem Werbesolt haben Sie sich auch nicht mehr zu fürchten. Ich bin fein Solrat mehr, und auch als Solrat hätte ich Ihnen diesen Argwohn nicht einflößen sollen. Geit ber Zeit, baß ich Gie nicht gesehen habe, hat sich vieles geändert. Rach bem Tote meines Fürsten, meines einzigen Freundes und Wohlthäters, habe ich mich aus der Welt und aus allen weltlichen Verhältniffen herausgeriffen. Ich beförderte gern, was vernünftig war, verschwieg nicht, wenn ich etwas abgeschmackt fand, und man hatte immer von meinem unruhigen Kopf und von meinem bosen Maule zu reben. Das Menschenpack fürchtet sich vor nichts mehr, als vor tem Berstante; vor ter Dummbeit sollten sie sich fürchten, wenn fie begriffen, was fürchterlich ift; aber jener ift unbequem, und man muß ihn bei Geite schaffen; biefe ift nur verberblich, und bas fann man abwarten. Doch es mag hingehen! ich habe zu leben, und von meinem Plane sollen Sie weiter boren. Sie jollen Theil baran nehmen, wenn Sie mogen; aber fagen Sie mir, wie ift es Ihnen ergangen? Ich febe, ich fühle Ihnen an, auch Sie haben sich verändert. Wie steht's mit Ihrer alten Grille, etwas Schones und Gutes in Gesellschaft von Zigennern hervorzubringen?

Ich bin gestraft genug! rief Wilhelm aus: erinnern Sie mich nicht, woher ich sennne und wohin ich gehe. Man spricht viel vom Theater;

aber wer nicht felbst barauf war, tann sich teine Borftellung bavon machen. Die völlig biese Menschen mit sich selbst unbekannt sind, wie sie ihr Geschäft ohne Nachbenken treiben, wie ihre Anforderungen ohne Gränzen find, davon hat man keinen Begriff. Richt allein will jeder der erfte, fondern auch der einzige febn, jeder möchte gern alle übrigen ausschließen, und sieht nicht, daß er mit ihnen zusammen kaum etwas leistet; jeder bünkt sich wundereriginal zu sehn, und ist unfähig, sich in etwas zu sinden, mas außer dem Schlendrian ift; dabei eine immerwährende Unruhe nach ctwas Neuen. Mit welcher Heftigkeit wirken sie gegen einander! und nur bie kleinlichste Eigenliebe, ber beschränkteste Eigennutz macht, baf fie fich mit einander verbinden. Bom wechselseitigen Betragen ift gar bie Rebe nicht; ein ewiges Miftrauen wird burch heimliche Tücke und schändliche Reben unterhalten; wer nicht liederlich lebt, lebt albern. Jeder macht Anspruch auf die unbedingteste Achtung, jeder ift empfindlich gegen ben mindesten Tabel. Das hat er selbst alles schon besser gewußt! Und warum hat er benn immer bas Gegentheil gethan? Immer bedurftig und immer ohne Zutrauen, scheint es, als wenn sie sich vor nichts so fehr fürchteten, als vor Vernunft und gutem Geschmad, und nichts fo fehr zu erhalten suchten, als bas Majestätsrecht ihrer perfönlichen Willfür.

Wilhelm holte Athem, um seine Litanei noch weiter fortzusetzen, als ein ummäßiges Gelächter Jarno's ihn unterbrach. Die armen Schauspieler! rief er aus, warf sich in einen Sessel und lachte fort. Die armen, guten Schauspieler! Bissen Sie benn, mein Freund, suhr er fort, nachstem er sich einigermaßen wieder erholt hatte, daß Sie nicht das Theater, sondern die Welt beschrieben haben, und daß ich Ihnen aus allen Ständen genug Figuren und Handlungen zu Ihren harten Pinselstrichen sinden wollte? Berzeihen Sie mir, ich muß wieder lachen, daß Sie glaubten, diese schönen Qualitäten sehen nur auf die Bretter gebannt!

Wilhelm faßte sich: tenn wirklich hatte ihn tas unbändige und unzeitige Gelächter Jarno's verdroffen.

Sie fonnen, fagte er, Ihren Menschenhaß nicht gang verbergen, wenn Sie behanpten, baf biefe Fehler allgemein feben.

Und es zeigt von Ihrer Unbekanntschaft mit ber Welt, wenn Sie tiese Erscheinungen bem Theater so hoch anrechnen. Wahrhaftig, ich verzeihe bem Schauspieler jeden Fehler, ber aus bem Selbstbetrug und aus ber Begierbe zu gefallen entspringt; benn wenn er sich und andern

nicht etwas scheint, so ist er nichts. Zum Schein ist er berusen, er muß ben augenblicklichen Beisall hochschätzen; benn er erhält keinen andern Lohn: er muß zu glänzen suchen; benn beswegen steht er ba.

Sie erlauben, versetzte Wilhelm, baß ich von meiner Seite wenigstens lächle. Nie hätt' ich geglaubt, baß Sie so billig, so nachsichtig fenn könnten.

Nein, bei Gott! tieß ist mein völliger, wohlbedachter Ernst. Alle Fehler tes Menschen verzeih' ich tem Schauspieler, keine Fehler tes Schauspielers verzeih' ich tem Menschen. Lassen Sie mich meine Klagslieder hierilber nicht anstimmen; sie würden heftiger klingen als bie Ihrigen.

Ter Chirurgus kam aus bem Cabinet, und auf Befragen, wie sich ber Kranke besinde? sagte er mit lebhaster Freundlichkeit: Recht sehr wohl! ich hofse ihn bald völlig wieder bergestellt zu sehen. Sogleich eilte er zum Saal hinaus, und erwartete Wilhelms Frage nicht, der schon den Mund öffnete, sich nochmals und dringender nach der Brieftasche zu erfundigen. Das Verlangen, von seiner Amazone etwas zu erfahren, gab ihm Vertrauen zu Jarno; er entrechte ihm seinen Fall, und bat ihn um seine Beihülse.

Sie missen so viel, sagte er, sollten Sie nicht auch das ersahren können? Jarne war einen Augenblick nachdenkend, dann sagte er zu seinem jungen Freunde: Sey'n Sie ruhig, und lassen Sie sich weiter nichts merken! wir wollen der Schönen schon auf die Spur kommen. Jest beunruhigt mich nur Lothario's Zustand; die Sache steht gefährlich, das sagt mir die Freundlichseit und der gute Trost des Wundarztes. Ich hätte Lydien schon gerne weggeschafft; denn sie nucht hier gar nichts: aber ich weiß nicht, wie ich es ansangen soll. Hente Abend, hoff ich, soll unser alter Medicus kommen, und dann wollen wir weiter rathschlagen.

#### Viertes Capitel.

Der Medicus fam; es war der gute, alte, kleine Arzt, den wir schon kennen, und dem wir die Mittheilung des interessanten Manuscripts verdanken. Er besuchte vor allen Dingen den Berwundeten, und schien mit bessen Besinden keineswegs zufrieden. Dann hatte er mit Jarno eine lange Unterredung; doch ließen sie nichts merken, als sie Abends zu

Tijde famen. Wilhelm begrüßte ihn aufs freundlichste, und erfundigte sich nach seinem Harfenspieler.

Wir haben noch Hoffnung, den Unglücklichen zurecht zu bringen, versetzte der Arzt.

Dieser Mensch war eine traurige Zugabe zu Ihrem eingeschränkten und wunderlichen Leben, sagte Jarno. Wie ist es ihm weiter ergangen? Lassen Sie mich es wissen!

Machdem man Jarno's Rengierte befriediget hatte, fuhr ber Urgt fort: Rie hab' ich ein Gemuth in einer fo sonderbaren Lage gesehen. Seit vielen Jahren hat er an nichts, was außer ihm war, ben mintesten Antheil genommen, ja fast auf, nichts gemerkt; bloß in sich gekehrt, betrachtete er sein hobles leeres 3ch, das ihm als ein unermeklicher Abgrund erschien. Wie rührend war es, wenn er von biesem traurigen Bustante sprach! Ich sehe nichts vor mir, nichts hinter mir, rief er aus, als eine unendliche Racht, in der ich mich in der schrecklichsten Ein= famfeit befinde; fein Gefühl bleibt mir, als bas Gefühl meiner Schuld, Die boch auch nur wie ein entferntes unförmliches Gespenst sich rückwarts schen läßt. Doch ba ist feine Bobe, feine Tiefe, fein Bor noch Burud; fein Wort brieft biefen immer gleichen Zustand aus. Manchmal ruf' ich in ber Noth diefer Gleichgültigkeit: Ewig! ewig! mit Heftigfeit aus, und bieses seltsame, unbegreifliche Wort ift hell und flar gegen Die Kinsterniß meines Zustandes. Rein Strahl einer Gottheit erscheint mir in tiefer Racht; ich weine meine Thränen alle mir felbst und um mich selbst. Nichts ift mir graufamer als Freundschaft und Liebe; benn fie allein locken mir ben Wunsch ab, bag bie Erscheinungen, bie mich umgeben, wirflich senn möchten. Aber auch biese beiten Gespenster sind nur aus tem Abgrunde gestiegen, um mich zu angstigen, und um mir auletzt auch tas theure Bewuftsehn biefes ungeheuern Dafenns zu rauben.

Sie sollten ihn hören, suhr ber Arzt fort, wenn er in vertraulichen Stunden auf diese Weise sein Herz erleichtert; mit der größten Rührung hab' ich ihm einigemal zugehört. Wenn sich ihm etwas aufdringt, das ihn nöthigt, einen Augenblick zu gestehen, eine Zeit seh vergangen, so scheint er wie erstaunt, und dann verwirft er wieder die Beränderung an den Dingen als eine Erscheinung der Erscheinungen. Eines Abends sang er ein Lied über seine grauen Haare; wir sassen alle um ihn her

D, schaffen Gie es mir! rief Wilhelm aus.

Haben Sie tenn aber, fragte Jarno, nichts entbeckt von bem, was er sein Berbrechen nennt, nicht die Ursache seiner sonderbaren Tracht, sein Betragen beim Brande, seine Wuth gegen bas Kind?

Mur burch Muthmagungen fonnen wir feinem Schicffale naber fommen; ihn unmittelbar zu fragen, murte gegen unfere Grundfätze febn. Da wir wehl merken, bag er fatholisch erzogen ift, haben wir geglaubt, ihm burch eine Beichte Linderung zu verschaffen; aber er entfernt sich auf eine fonderbare Beife jedesmal, wenn wir ihn bem Beiftlichen naber zu bringen fuchen. Daß ich aber Ihren Bunfch, etwas von ihm zu miffen, nicht gang unbefriedigt laffe, will ich Ihnen wenigstens unfere Bermuthungen entreden. Er hat feine Jugend in bem geiftlichen Stande jugebracht; baber fcheint er fein langes Gewand und feinen Bart erhalten ju wollen. Die Freuden ber Liebe blieben ihm die größte Zeit feines Lebens unbefannt: erft fpat mag eine Berirrung mit einem febr nabe verwandten Franenzimmer, es mag ihr Tod, ber einem unglücklichen Gefcopfe bas Dasenn gab, sein Gehirn völlig zerrüttet haben. Sein größter Wahn ift, bag er überall Unglud bringe, und bag ihm ber Tob durch einen unschuldigen Anaben bevorstehe. Erft fürchtete er sich vor Mignon, eh er mußte, baß es ein Madden mar; nun angstigte ihn Felir, und ba er bas Leben bei allem feinem Elend unendlich liebt, scheint feine Abneigung gegen bas Rind baher entstanden ju fenn.

Bas haben Sie benn zu seiner Befferung für hoffnung? fragte Bilbelm.

Es geht langsam vorwärts, versetzte ber Arzt, aber boch nicht zurück. Seine bestimmten Beschäftigungen treibt er fort, und wir haben ihn gewöhnt, die Zeitungen zu lesen, die er jest immer mit großer Begierde erwartet.

3ch bin auf feine Lieber neugierig, fagte Jarno.

Davon werd' ich Ihnen verschiedene geben können, sagte der Arzt. Der älteste Sohn des Geistlichen, der seinem Bater die Predigten nachs zuschreiben gewohnt ist, hat manche Strophe, ohne von dem Alten bemerkt zu werden, aufgezeichnet und mehrere Lieder nach und nach zusammengesetzt.

Den andern Morgen fam Jarno zu Wilhelmen und fagte ihm: Sie muffen und einen Gefallen thun; Lydie muß einige Zeit entfernt werben;

ihre heftige, und ich barf wohl fagen, unbequeme Liebe und Leibenschaft bintert bes Barons Genefung. Seine Bunde verlangt Rube und Belaffenheit, ob fie gleich bei feiner Ratur nicht gefährlich ift. Gie haben gesehen, wie ihn Lydie mit fturmischer Sorgfalt, unbezwinglicher Angst und nie versiegenden Thränen qualt, und - (Benng, fette er nach einer Paufe mit einem Lächeln hinzu, der Medicus verlangt ausdrücklich, daß fie bas Saus auf einige Zeit verlaffen folle. Wir haben ihr eingebildet, eine sehr gute Freundin halte sich in der Räbe auf, verlange sie zu sehen und erwarte sie jeden Augenblick. Sie hat sich bereden laffen, zu dem Gerichtshalter zu fahren, ber nur zwei Stunden von hier wohnt. Diefer ift unterrichtet und wird berglich bedauern, daß Fräulein Therefe fo eben weggefahren sen; er wird wahrscheinlich machen, daß man sie noch ein boten könne; Ludie wird ihr nacheilen und wenn bas Glück gut ist, wird fie von einem Orte zum andern geführt werben. Bulett, wenn fie barauf besteht, wieder umzukehren, darf man ihr nicht widersprechen; man muß Die Racht zu Gulfe nehmen; ber Rutscher ift ein gescheidter Rerl, mit bem man noch Abrede nehmen muß. Sie setzen sich zu ihr in ben Wagen, unterhalten sie und birigiren das Abenteuer.

Sie geben mir einen fonderbaren und bedenktichen Auftrag, versetzte Wilhelm. Wie ängstlich ist die Gegenwart einer gefränkten treuen Liebe, und ich soll selbst das Werkzeng dazu sehn? Es ist das erstemal in meinem Leben, daß ich jemand auf diese Weise hintergehe: denn ich habe immer geglandt, daß es uns zu weit sühren könne, wenn wir einmal um des Guten und Rüptlichen willen zu betrügen aufangen.

Können wir boch Kinder nicht auders erziehen, als auf diese Beise, versetzte Jarno.

Bei Kindern möchte es noch hingehen, fagte Withelm, indem wir sie särtlich lieben und offenbar übersehen; aber bei unseres Gleichen, für die uns nicht immer das Herz so laut um Schonung anruft, möchte es oft gefährlich werden.

Doch glauben Sie nicht, suhr er nach einem kurzen Nachdenken sort, daß ich deswegen diesen Auftrag ablehne. Bei der Ehrsurcht, die nur Ihr Verstand einstößt, bei der Neigung, die ich für Ihren trefflichen Freunt sihle, bei dem lebhaften Bunsch, seine Genesung, durch welche Mittel sie auch möglich sen, zu befördern, mag ich mich gerne selbst ver gessen. Es ist nicht genng, daß man sein Leben für einen Freund wagen

könne, man muß auch im Nothfall seine Ueberzengung für ihn verläugnen. Unsere liebste Leidenschaft, unsere besten Bünsche sind wir für ihn aufzuopfern schuldig. Ich übernehme den Austrag, ob ich gleich schon die Dual voraussehe, die ich von Lydiens Thränen, von ihrer Berzweislung werde zu erdulden haben.

Dagegen erwartet Sie auch feine geringe Belohnung, versetzte Jarno, indem Sie Fräulein Therese kennen lernen, ein Frauenzimmer, wie es ihrer wenige giebt; sie beschämt hundert Männer, und ich möchte sie eine wahre Amazone nennen, wenn andere nur als artige Hermaphroditen in dieser zweideutigen Kleidung herumgehen.

Wilhelm war betroffen; er hoffte in Theresen seine Amazone wieder zu finden, um so mehr, als Jarno, von dem er einige Auskunft verstangte, kurz abbrach und sich entsernte.

Die neue nahe Hoffnung, jene verehrte und geliebte Gestalt wiederzusehen, brachte in ihm die sonderbarsten Bewegungen hervor. Er hielt nunmehr den Auftrag, der ihm gegeben worden war, für ein Werk einer ausdrücklichen Schickung, und der Gedanke, daß er ein armes Mädchen von dem Gegenstande ihrer aufrichtigsten und heftigsten Liebe hinterlistig zu entsernen im Begriff war, erschien ihm nur im Vorübergehen, wie der Schatten eines Vogels über die erleuchtete Erde wegsliegt.

Der Wagen stand vor ber Thure, Lybie zauberte einen Augenblick binein zu fteigen. Gruft euren Beren nochmals! fagte fie zu bem alten Bedienten; por Abend bin ich wieder gurud. Thränen standen ihr im Ange, als fie im Fortfahren sich nochmals umwendete. Sie kehrte sich barauf zu Wilhelmen, nahm fich zusammen und sagte: Gie werben an Fraulein Therese eine fehr interessante Person finden. Mich wundert, wie sie in diese Wegend fommt; benn sie werden wohl wissen, daß sie und der Baron sich heftig liebten. Ungeachtet der Entfernung war Lothario oft bei ihr; ich mar damals um sie, es schien als ob sie nur für einander leben würden. Auf einmal aber zerschlug sich's, ohne bag ein Mensch begreifen konnte warum? Er hatte mich kennen lernen, und ich läugne nicht, baß ich Theresen herzlich beneidete, baß ich meine Reigung zu ihm faum verbarg, und bag ich ihn nicht zurückstieß, als er auf einmal mich statt Theresen zu mablen schien. Sie betrug sich gegen mich, wie ich es nicht beffer wünschen konnte, ob es gleich beinahe scheinen mußte, als hatte ich ihr einen so werthen Liebhaber geraubt. Aber auch wie viel

tausend Thränen und Schmerzen hat mich diese Liebe schon getostet! Erst sahen wir und nur zuweilen am dritten Orte, verstehlen, aber lange konnte ich das Leben nicht ertragen; nur in seiner Gegenwart war ich glücklich, ganz glücklich! fern von ihm hatte ich kein trockenes Ange, keinen ruhigen Pulsschlag! Einst verzeg er mehrere Tage; ich war in Berzweislung, machte mich auf den Weg und überraschte ihn hier. Er nahm mich liebevoll auf, und wäre nicht dieser unglückselige Handel dazwischen gekommen, so hätte ich ein himmlisches Leben geführt; und was ich außgestanden habe, seitdem er in Gefahr ist, seitdem er leidet, sag' ich nicht, und nech in diesem Augenblick mache ich mir lebhafte Verwürse, daß ich mich nur einen Tag von ihm habe entfernen können.

Wilhelm wollte fich eben näher nach Therefen erkundigen, als fie bei bem Berichtshalter vorfuhren, ber an ben Wagen fam, und von Bergen bedauerte, daß Fräulein Thereje icon abgefahren fen. Er bot ben Reisenden ein Frühftud an, fagte aber zugleich, ber Wagen wurde noch im nächsten Dorfe einzuholen sehn. Man entschloß sich nachzufahren. und ber Kutscher fäumte nicht; man hatte schon einige Dörfer guruckgelegt und niemand angetroffen. Ludie bestand nun darauf, man solle umfehren; der Rutscher fuhr zu, als verftünde er es nicht. Endlich verlangte fie es mit größter Heftigfeit; Wilhelm rief ihm zu und gab bas verabredete Zeichen. Der Antscher erwiederte: Wir haben nicht nöthig benselben Weg zurückzufahren; ich weiß einen nähern, ber zugleich viel bequemer ift. Er fuhr nun feitwärts burch einen Bald und über lange Triften weg. Endlich, ba fein befannter Gegenstand zum Borfchein fam, gestand der Rutscher, er son unglücklicherweise irre gefahren, wolle sich aber bald wieder zurecht finden, indem er bort ein Dorf sehe. Die Nacht fam berbei, und ber Autscher machte feine Cache fo geschickt, bag er überall fragte und nirgent die Antwort abwartete. Go fuhr man bie ganze Racht: Lydie schloß tein Auge; bei Mondschein fand sie überall Alehnlichkeiten, und immer verschwanden sie wieder. Morgens schienen ihr die Gegenstände befannt, aber besto unerwarteter. Der Wagen bielt vor einem fleinen, artig gebauten Landhause still; ein Frauenzimmer trat aus der Thure und öffnete ben Schlag. Luvie fab fie ftarr an, fab fich um, sah sie wieder an und lag ohnmächtig in Wilhelms Urmen.

## Fünftes Capitel.

Wilhelm ward in ein Mansardzimmerchen geführt; das Haus war neu, und so klein als beinahe nur möglich war, äußerst reinlich und ordentlich. In Theresen, die ihn und Lydien an der Kutsche empfangen hatte, sand er seine Amazone nicht; es war ein anderes, ein himmelweit von ihr unterschiedenes Wesen. Wohlgebaut, ohne groß zu sehn, bewegte sie sich nit viel Lebhastigkeit, und ihren hellen, blauen, offenen Augen schien nichts verborgen zu bleiben, was vorging.

Sie trat in Wilhelms Stube und fragte, ob er etwas bedürfe? Berzeihen Sie, sagte sie, daß ich Sie in ein Zimmer logire, das der Delgeruch noch unangenehm macht; mein kleines Haus ist eben fertig ge-worden, und sie weihen dieses Stüdchen ein, das meinen Gästen bestimmt ist. Wären Sie nur bei einem angenehmeren Aulas hier! Die arme Lydie wird und keine guten Tage machen, und überhaupt müssen Sie fürlieb nehmen; meine Köchin ist mir eben zur ganz unrechten Zeit aus dem Dienst gelausen, und ein Knecht hat sich die Haud zerquetscht. Es thäte Noth, ich verrichtete alles selbst, und am Ende, wenn man sich darauf einrichtete, müßte es auch gehen. Man ist mit niemand mehr geplagt, als mit den Dienstboten; es will niemand dienen, nicht einmal sich selbst.

Sie sagte noch manches über verschiebene Gegenstände; überhaupt schien sie gern zu sprechen. Wilhelm fragte nach Lydien, ob er das gute Mädchen nicht sehen und sich bei ihr entschuldigen könnte?

Das wird jetzt nicht bei ihr wirfen, versetzte Therese; die Zeit entsschuldigt, wie sie tröstet: Worte sind in beiden Fällen von wenig Kraft. Lydie will Sie nicht sehen. Lassen Sie mir ihn ja nicht vor die Augen kommen, rief sie, als ich sie verließ; ich möchte an der Menschheit verzweiseln! So ein ehrlich Gesicht, so ein offenes Betragen, und diese heimsliche Tücke! Lothario ist ganz bei ihr entschuldigt; auch sagt er in einem Briefe an das gute Mädchen: "Meine Freunde beredeten mich, meine Freunde nöthigten mich!" Zu diesen rechnet Lydie Sie auch, und verdammt Sie mit den übrigen.

Sie erzeigt mir zu viel Ehre, indem sie mich schilt, versetzte Wilshelm: ich darf an die Freundschaft dieses trefflichen Mannes noch keinen Anspruch machen, und bin dießmal nur ein unschuldiges Werkzeug. Ich

will meine Handlung nicht loben; genug, ich fonnte sie thun! Es war von der Gesundheit, es war von dem Leben eines Mannes die Rede, den ich höher schäßen muß, als irgend jemand, den ich vorher kannte. D welch ein Mann ift daß, Fräulein! und welche Menschen umgeben ihn! In dieser Gesellschaft hab' ich, so darf ich wohl sagen, zum erstenmal ein Gespräch geführt; zum erstenmal kam mir der eigenste Sinn meiner Worte aus dem Munde eines andern reichhaltiger, voller und in einem größern Umsange wieder entgegen; was ich ahnete, ward mir flar, und was ich meinte, sernte ich auschanen. Leider ward dieser Genuß erst durch allersei Sorgen und Grillen, dann durch den unangenehmen Auftrag unterdrechen. Ich übernahm ihn mit Ergebung; denn ich hielt für Schuldigseit, selbst mit Ausopserung meines Gesühls, diesem trefslichen Kreise von Menschen meinen Einstand abzutragen.

Therese hatte unter biesen Worten ihren Gaft fehr freundlich an-

D, wie süß ist es, rief sie ans, seine eigene Ueberzeugung aus einem fremden Munde zu hören! Wie werden wir nur erst dann recht wir selbst, wenn uns ein anderer vollkommen Recht giebt! Auch ich denke über Lothario vollkommen, wie Sie; nicht jedermann läßt ihm Gerechtigkeit widersahren: dafür schwärmen aber auch alle die für ihn, die ihn näher kennen, und das schwerzliche Gesühl, das sich in meinem Herzen zu seinem Andenken mischt, kann mich nicht abhalten, täglich an ihn zu denken.

Ein Seufzer erweiterte ihre Bruft, indem sie bieses sagte, und in ihrem rechten Auge blinkte eine schöne Thräne.

Glauben Sie nicht, fuhr sie fort, daß ich so weich, so leicht zu rühren bin! Es ist nur das Auge, das weint. Ich hatte eine kleine Warze am untern Augenlied; man hat mir sie glücklich abgebunden, aber das Auge ist seit der Zeit immer schwach geblieben; der geringste Aulaß drängt mir eine Thräne hervor. Hier saß das Wärzchen; Sie sehen keine Spur mehr davon.

Er fah keine Spur, aber er fah ihr ins Ange; es war klar wie Kruftall, er glaubte bis auf ben Grund ihrer Seele zu sehen.

Wir haben, sagte sie, nun bas Losungswort unserer Verbindung ausgesprechen; lassen Sie uns so bald als möglich mit einander völlig befannt werden. Die Geschichte des Menschen ist sein Charafter. Ich will Ihnen erzählen, wie es mir ergangen ist; schenken Sie mir ein kleines

Bertrauen, und lassen Sie uns auch in der Ferne verbunden bleiben. Die Welt ist so leer, wenn man nur Berge, Flüsse und Städte darin denkt, aber hie und da jemand zu wissen, der mit uns übereinstimmt, mit dem wir auch stillschweigend fortleben, das macht uns dieses Erdenrund erst zu einem bewohnten Garten.

Sie eilte fort und versprach ihn bald zum Spaziergange abzuholen. Ihre Gegenwart hatte sehr angenehm auf ihn gewirft; er wünschte, ihr Verhältniß zu Lothario zu erfahren.

Er ward gerufen; sie kam ihm aus ihrem Zimmer entgegen. Als sie eige und beinahe steile Treppe einzeln hinuntergehen mußten, sagte sie: Das könnte alles weiter und breiter sehn, wenn ich auf das Anersbieten Ihres großmüthigen Freundes hätte hören wollen; doch um seiner werth zu bleiben, muß ich das an mir erhalten, was mich ihm so werth machte.

Wo ift ber Verwalter? fragte sie, indem sie die Treppe völlig herunterkam. Sie müssen nicht benken, suhr sie fort, daß ich so reich bin,
um einen Verwalter zu brauchen; die wenigen Aecker meines Freiglitchens
kann ich wohl selbst bestellen. Der Verwalter gehört meinem neuen
Nachbar, der daß schöne Gut gekauft hat, daß ich in- und auswendig
kenne: der gute alte Mann liegt krant am Podagra; seine Leute sind in
dieser Gegend neu, und ich helse ihnen gerne sich einrichten.

Sie machten einen Spaziergang burch Aecker, Wiesen und einige Baumgärten. Therese bedeutete ben Verwalter in allem; sie konnte ihm von jeder Kleinigkeit Rechenschaft geben, und Wilhelm hatte Ursache genug, sich über ihre Kenntniß, ihre Bestimmtheit und über die Gewandtheit, wie sie in jedem Falle Mittel anzugeben wußte, zu verwundern. Sie hielt sich nirgends auf, eilte immer zu den bedeutenden Punkten, und so war die Sache bald abgethan.

Grüßt euren Herrn! sagte sie, als sie ben Mann verabschiedete; ich werde ihn so bald als möglich besuchen, und wünsche vollkommene Besserung.

Da könnte ich nun auch, sagte sie mit Lächeln, als er weg war, bald reich und vielhabend werden; denn mein guter Nachbar wäre nicht abge-neigt, mir seine Hand zu geben.

Der Alte mit bem Podagra? rief Wilhelm. Ich wüßte nicht, wie Sie in Ihren Jahren zu einem so verzweifelten Entschluß kommen könnten?

Ich bin auch gar nicht versucht! versetzte Therese. Wohlhabent ist jeder, der dem was er besitzt, vorzustehen weiß; vielhabend zu seyn ist eine lästige Sache, wenn man es nicht versteht.

Wilhelm zeigte seine Verwunderung über ihre Wirthschaftssenntnisse. Entschiedene Neigung, frühe Gelegenheit, äußerer Antrieb und eine fortgesetzte Beschäftigung in einer nützlichen Sache machen in der Welt noch viel mehr möglich, versetzte Therese. Und wenn Sie erst erfahren werden, was mich dazu belebt hat, so werden Sie sich über das sonderbar scheinende Talent nicht mehr verwundern.

Sie ließ ihn, als fie gu Saufe anlangten, in ihrem kleinen Garten, in welchem er sich kaum berumdreben konnte; so eng waren die Wege und fo reichlich war alles berflanzt. Er mußte lächeln, als er über ben Hof zurückfehrte; benn ba lag bas Brennholz fo accurat gefägt, gespalten und geschränft, als wenn es ein Theil bes Gebäutes ware, und immer so liegen bleiben follte. Rein ftanden alle Gefäße an ihren Pläten, bas Hänschen war weiß und roth angestrichen und luftig anzusehen. Was bas Handwerf hervorbringen fann, bas feine schönen Berhältniffe fennt, aber für Bedürfniß, Daner und Beiterkeit arbeitet, schien auf bem Plate vereinigt zu fenn. Man brachte ihm bas Effen auf fein Zimmer, und er hatte Zeit genug, Betrachtungen anzustellen. Besonders fiel ihm auf, baß er nun wieder eine so interessante Person fennen lernte, Die mit Lothario in einem naben Verhältniffe gestanden hatte. Billig ift es, fagte er zu sich selbst, bag so ein trefflicher Mann auch treffliche Weiberseelen an sich ziehe! Wie weit verbreitet sich bie Wirkung ber Männlichkeit und Bürte! Benn nur andere nicht fo fehr babei zu furz famen! Ja, gestehe bir nur beine Furcht! wenn bu bereinft beine Umazone wieder antriffst, Diese Bestalt aller Gestalten, du findest fie, trot aller beiner Boffnungen und Träume, zu teiner Beschänung und Demuthigung, toch noch am Ende - als feine Braut.

## Sechstes Capitel.

Wilhelm hatte einen unruhigen Nachmittag nicht ganz ohne Langeweite zugebracht: als sich gegen Abent seine Thüre öffnete, und ein junger artiger Jägerbursche mit einem Gruße hereintrat. Wollen wir nun spazieren

geben? sagte ber junge Mensch, und in bem Augenblide erkannte Wilhelm Theresen an ihren schönen Augen.

Berzeihen Sie mir biese Maskerabe, fing sie an; benn leiber ist es jetzt nur Maskerabe. Doch ba ich Ihnen einmal von der Zeit erzählen soll, in der ich mich so gerne in dieser Belt sah, will ich mir auch jene Tage auf alle Beise vergegenwärtigen. Kommen Sie! selbst der Platz, an dem wir so oft von unsern Jagden und Spaziergängen ausruhten, soll tazu beitragen.

Sie gingen, und auf bem Wege fagte Therese zu ihrem Begleiter: Es ist nicht billig, daß Sie mich allein reden lassen; schon wissen Sie genug von mir, und ich weiß noch nicht das mindeste von Ihnen; erzählen Sie mir indessen etwas von sich, damit ich Muth bekomme, Ihnen auch meine Geschichte und meine Berhältuisse vorzulegen. Leider hab' ich, verstette Wilhelm, nichts zu erzählen als Irrthümer auf Irrthümer, Berstrungen auf Verirrungen, und ich wüßte nicht, wem ich die Verworrensheiten, in denen ich mich befand und befinde, lieber verbergen möchte als Ihnen. Ihr Blicf und alles, was Sie umgiebt, Ihr ganzes Wesen und Ihr Betragen zeigt mir, daß Sie sich Ihres vergangenen Lebens freuen können, daß Sie auf einem schönen reinen Wege in einer sichern Folge gegangen sind, daß Sie seine Zeit verloren, daß Sie sich nichts vorzuswerfen haben.

Therefe lächelte und versetzte: Wir muffen abwarten, ob Sie auch noch so benfen, wenn Sie meine Geschichte hören.

Sie gingen weiter, und unter einigen allgemeinen Gesprächen fragte ihn Therese: Sind Sie frei?

Ich glaube es zu sehn, versetzte er, aber ich wünsche es nicht.

Gut, fagte sie, bas beutet auf einen compsicirten Roman, und zeigt mir, baß Sie auch etwas zu erzählen haben.

Unter tiesen Worten stiegen sie ten Hügel hinan und lagerten sich bei einer großen Giche, bie ihren Schatten weit umher verbreitete.

Hier, sagte Therese, unter biesem beutschen Baume will ich Ihnen bie Geschichte eines beutschen Madchens erzählen; hören Sie mich geschlofig an!

Mein Bater war ein wohlhabenter Erelmann tiefer Proving, ein heiterer, flarer, thätiger, wackerer Mann, ein zärtlicher Bater, ein redelicher Freund, ein trefflicher Wirth, an tem ich nur ben einzigen Fehler

fannte, daß er gegen eine Fran zu nachsichtig war, die ihn nicht zu ichätzen mußte. Leiber muß ich bas von meiner eigenen Mutter sagen! 3hr Wefen war bem feinigen gang entgegengesett. Gie war rafch, unbeftändig, ohne Neigung weber für ihr Haus noch für mich, ihr einziges Rind, verschwenderisch, aber schön, geiftreich, voller Talente, bas Entzücken eines Cirfels, den sie um sich zu versammeln wußte. Freilich war ihre Gefellschaft niemals groß, ober blieb es nicht lange. Dieser Cirtel bestand meift aus Mannern; benn feine Frau befand sich wohl neben ihr, und nech weniger konnte fie bas Verdienst irgend eines Weibes bulben. Ich glich meinem Vater an Gestalt und Gesinnungen. Wie eine junge Ente gleich bas Waffer sucht, so waren von ber erften Jugend an Die Rüche, Die Vorrathstammer, Die Schennen und Boten mein Ctement. Die Ordnung und Reinlichkeit bes Hauses schien, selbst ba ich noch spielte, mein einziger Inftinct, mein einziges Angenmerk zu fenn. Mein Bater freute sich barüber, und gab meinem findischen Bestreben stufenweise Die zwedmäßigsten Beschäftigungen; meine Mutter bagegen liebte mich nicht, und verhehlte es feinen Augenblick.

Ich wuchs heran; mit ben Jahren vermehrte sich meine Thätigkeit und die Liebe meines Baters zu mir. Wenn wir allein waren, auf die Kelber gingen, wenn ich ihm die Rechnungen durchsehen half, dann konnte ich ihm recht anfühlen, wie glücklich er war. Wenn ich ihm in die Augen fab, so war es, als wenn ich in mich selbst hinein fabe; benn eben bie Angen waren es, die mich ihm vollkommen ähnlich machten. Aber nicht eben ben Muth, nicht eben ben Ausbruck behielt er in ber Gegenwart meiner Mutter: er entschuldigte mich gelind, wenn sie mich bestig und ungerecht tabelte; er nahm sich meiner an, nicht als wenn er mich beschützen, sondern als wenn er meine guten Eigenschaften nur entschuldigen fonnte. Go fetzte er auch keiner von ihren Neigungen Binberniffe ent= gegen: sie fing an mit größter Leibenschaft sich auf bas Schauspiel zu werfen; ein Theater ward erbaut, an Männern fehlte es nicht von allen Altern und Gestalten, Die sich mit ihr auf der Bühne darstellten, an Frauen hingegen mangelte es oft. Lydie, ein artiges Mätchen, bas mit mir erzogen worden war, und bas gleich in ihrer ersten Jugend reizend zu werden versprach, mußte die zweiten Rollen übernehmen, und eine alte Rammerfrau die Mütter und Tanten vorstellen, indeß meine Mutter fich die erften Liebhaberinnen, Heldinnen und Schäferinnen aller Art vorbehielt. Ich fann Ihnen gar nicht fagen, wie lächerlich mir es verkam, wenn die Menschen, die ich alle recht gut kannte, sich verkleidet hatten, da droben standen, und für etwas anders als sie waren, gehalten sehn wollten. Ich sah immer nur meine Mutter und Lydien, diesen Baron und jenen Secretär, sie mechten nun als Fürsten und Grasen, oder als Banern erscheinen, und ich kennte nicht begreifen, wie sie mir zumuthen wollten zu glauben, daß es ihnen wohl oder wehe sen, daß sie verliebt oder gleichgültig, geizig oder freigebig sehen, da ich doch meist von dem Gegentheile genau unterrichtet war. Deswegen blieb ich auch sehr selten unter den Zuschauern; ich putzte ihnen immer die Lichter, damit ich nur etwas zu thun hatte, besorzte das Abendessen, und hatte des andern Morgens, wenn sie noch lange schliefen, schon ihre Garderobe in Ordnung gebracht, die sie des Abendessen, siehn ihre Garderobe in Ordnung gebracht, die sie des Abendes gewöhnlich über einander geworsen zurückließen.

Meiner Mutter ichien biese Thätigkeit gang recht zu fenn; aber ihre Reigung konnte ich nicht erwerben: sie verachtete mich, und ich weiß noch recht gut, bag fie mehr als einmal mit Bitterfeit wiederholte: Wenn bie Mutter so ungewiß sehn könnte als ber Bater, so murbe man wohl fdwerlich biefe Magt für meine Tochter halten. Ich läugne nicht, baß ihr Betragen mich nach und nach gang von ihr entfernte; ich betrachtete ihre Sandlungen wie die Sandlungen einer fremten Berson, und ba ich gewohnt mar, wie ein Falfe bas Besinde zu beobachten - benn, im Borbeigehen gesagt, tarauf beruht eigentlich ter Grund aller Haushaltung fo fielen mir natürlich auch bie Verhältnisse meiner Mutter und ihrer Gefellschaft auf. Es ließ sich wohl bemerken, daß sie nicht alle Männer mit eben denselben Augen ansah; ich gab schärfer Acht, und bemerkte balt, tag Lybie Vertraute war, und bei biefer Gelegenheit felbst mit einer Leidenschaft befannter wurde, die sie von ihrer ersten Jugend an so oft vorgestellt hatte. Ich wußte alle ihre Zusammenfünfte, aber ich schwieg, und fagte meinem Bater nichts, ben ich zu betrüben fürchtete; endlich aber wart ich bazu genöthigt. Manches konnten sie nicht unternehmen, ohne das Gesinde zu bestechen. Dieses fing an mir zu tropen, die Anordnungen meines Baters zu vernachlässigen und meine Befehle nicht zu vollziehen; die Unordnungen, die baraus entstanden, waren mir uner= träglich: ich entreckte, ich flagte alles meinem Bater.

Er hörte mich gelaffen an. Gutes Kind! fagte er zuletzt mit Lächeln,

ich weiß alles; sen ruhig, ertrag' es mit Gebuld: denn es ist nur um deinetwillen, baß ich es leibe.

Ich war nicht ruhig, ich hatte keine Geduld. Ich schalt meinen Bater im Stillen; denn ich glaubte nicht, daß er um irgend einer Ursache willen so etwas zu dutten brauche; ich bestand auf der Ordnung und ich war entschlossen, die Sache aufs änserste kommen zu lassen.

Meine Mutter war reich von sich, verzehrte aber doch mehr als sie sollte, und dieß gab, wie ich wohl merkte, manche Erklärung zwischen meinen Eltern. Lange war der Sache nicht geholsen, bis die Leidenschaften meiner Mutter selbst eine Art von Entwickelung hervorbrachten.

Der erste Liebhaber ward auf eine eclatante Weise ungetren; das Hand, die Gegend, ihre Verhältnisse waren ihr zuwider. Sie wollte auf ein anderes Gut ziehen; da war es ihr zu einsam: sie wollte nach der Stadt; da galt sie nicht genug. Ich weiß nicht, was alles zwischen ihr und meinem Vater verging; genug, er entschloß sich endlich unter Vedingungen, die ich nicht ersuhr, in eine Reise, die sie nach dem sidelichen Frankreich thun wollte, einzuwilligen.

Wir waren nun frei und lebten wie im Himmel; ja ich glaube, baß mein Bater nichts verloren hat, wenn er ihre Gegenwart auch schon mit einer ansehnlichen Summe abfaufte. Alles unnütze Gesinde ward abge= schafft, und bas Glück schien unsere Ordnung zu begünstigen; wir hatten einige fehr gute Jahre, alles gelang nad Bunfch. Aber leiber bauerte Dieser frohe Zustand nicht lange; gang unvermuthet ward mein Vater von einem Schlagfluffe befallen, der ihm die rechte Seite lähmte und ren reinen Gebrauch ber Sprache benahm. Man mußte alles errathen, mas er verlangte; benn er brachte nie bas Wort hervor, bas er im Sinne batte. Sehr änastlich waren mir baber manche Augenblicke, in benen er mit mir ausdrücklich allein fenn wollte; er deutete mit heftiger Gebärde, raß jedermann sich entfernen sollte, und wenn wir uns allein sahen, war er nicht im Stante, bas rechte Wort hervorzubringen. Seine Ungebuld ftieg aufs äußerste, und sein Zustand betrübte mich im innersten Bergen. Co viel schien mir gewiß, daß er mir etwas zu vertrauen hatte, das mich befonders anging. Welches Verlangen fühlt' ich nicht, es zu erfahren! Souft tount' ich ihm alles an ben Angen ansehen; aber jetzt war es vergebens; selbst seine Augen sprachen nicht mehr! Mur so viel war benttid, er wollte nichts, er begehrte nichts, er strebte nur, mir etwas zu

entdecken, das ich leider nicht erfuhr. Sein Uebel wiederholte sich, er ward bald darauf ganz unthätig und unfähig; und nicht lange so war er todt.

Ich weiß nicht, wie sich bei mir ber Gedanke festgesetzt hatte, daß er irgendwo einen Schatz niedergelegt habe, ben er mir nach seinem Tode lieber als meiner Mutter gönnen wollte; ich suchte schon bei seinen Lebzeiten nach, allein ich fand nichts; nach seinem Tode ward alles versiegelt. Ich schrieb meiner Mutter und bot ihr an, als Berwalter im Hause zu bleiben; sie schling es aus und ich nußte das Gut räumen. Es kam ein wechselseitiges Testament zum Borschein, wodurch sie im Besitz und Genuß von allem, und ich, wenigstens ihre ganze Lebenszeit über, von ihr abhängig blieb. Nun glaubte ich erst recht die Winke meines Baters zu verstehen; ich bedauerte ihn, daß er so schwach gewesen war, auch nach seinem Tode ungerecht gegen mich zu seyn. Denn einige meiner Freunde wollten sogar behaupten, cs sey beinahe nicht besser, als ob er mich enterbt hätte, und verlangten, ich sollte das Testament angreisen, wozu ich nich aber nicht entschließen konnte. Ich verehrte das Andenken meines Vaters zu sehr; ich vertraute dem Schiessal, ich vertraute mir selbst.

Ich hatte mit einer Dame in der Nachbarschaft, die große Güter besaß, immer in gutem Berhältnisse gestanden; sie nahm mich mit Bersgnügen auf, und es ward mir leicht, bald ihrer Hanshaltung vorzustehen. Sie lebte sehr regelmäßig und liebte die Ordnung in allem, und ich half ihr treulich in dem Kampf mit Berwalter und Gesinde. Ich bin weder geizig, noch mißgünstig, aber wir Weiber bestehen überhaupt viel ernstehafter als selbst ein Mann darauf, daß nichts verschleudert werde. Ieder Unterschleif ist uns unerträglich; wir wollen, daß jeder nur genieße, in sofern er dazu berechtigt ist.

Nun war ich wieder in meinem Elemente, und trauerte still über ben Tod meines Baters. Meine Beschützerin war mit mir zufrieden; nur ein kleiner Umstand störte meine Ruhe. Lydie kam zurück; meine Mutter war grausam genug, das arme Mädchen abzustoßen, nachdem sie aus dem Grunde verdorben war: sie hatte bei meiner Mutter gelernt, Leidenschaften als Bestimmung anzusehen; sie war gewöhnt, sich in nichts zu mäßigen. Als sie unvermuthet wieder erschien, nahm meine Bohlschäterin auch sie auf; sie wollte mir an die Hand gehen und konnte sich in nichts schiefen.

Um Diese Zeit kamen Die Verwandten und fünftigen Erben meiner Dame oft ins Bans, und beluftigten fich mit ber Jago. Auch Lothario mar mandmal mit ihnen; ich bemerkte gar bald, wie sehr er sich vor allen andern auszeichnete, jedoch ohne die mindeste Beziehung auf mich felbst. Er war gegen alle höflich, und bald schien Lydie seine Aufmert samkeit auf sich zu ziehen. Ich hatte immer zu thun, und war selten bei ber Gefellschaft; in seiner Gegenwart sprach ich weniger als gewöhnlich: benn ich will nicht läugnen, daß eine lebhafte Unterhaltung von jeher mir die Bürze des Lebens war. Ich sprach mit meinem Bater gern viel über alles, was begegnete. Was man nicht bespricht, bebenkt man nicht recht. Reinem Menschen hatte ich jemals lieber zugehört als Lothario, wenn er von seinen Reisen, von seinen Feldzugen erzählte. Die Welt lag ihm so flar, so offen da, wie mir die Gegend, in der ich gewirthschaftet batte. Ich borte nicht etwa die munderlichen Schickfale bes Abenteurers, Die übertriebenen Salbwahrheiten eines beschränften Reisenden, ber immer nur seine Berson an die Stelle bes Landes setzt, wovon er uns ein Bild zu geben verspricht: er erzähtte nicht, er führte uns an die Orte felbst; ich habe nicht leicht ein fo reines Vergnügen empfunden.

Alber unaussprechlich war meine Zufriedenheit, als ich ihn eines Abends über die Frauen reden hörte. Das Gespräch machte sich ganz natürlich; einige Damen aus der Nachbarschaft hatten uns besucht und über die Bildung der Frauen die gewöhnlichen Gespräche gesührt. Man sein ungerecht gegen unser Geschlecht, hieß es; die Männer wollten alle böbere Cultur für sich behalten, man wolle uns zu feinen Wissenschaften zulassen, nan verlange, daß rir nur Tändelpuppen oder Haushälterinnen sen sollten. Lothario sprach wenig zu allem diesem; als aber die Geselfchaft kleiner ward, sagte er auch hierüber offen seine Meinung.

Es ist sonderbar, rief er aus, daß man es dem Manne verargt, der eine Frau an die höchste Stelle setzen will, die sie einzunehmen fähig ist: und welche ist höher als das Regiment des Hauses? Wenn der Mann sich mit äußeren Verhältnissen plagt, wenn er die Besitzbümer berbeischaffen und beschützen muß, wenn er sogar an der Staatsverwaltung Antbeil nimmt, überall von Umständen abhängt, und ich möchte sagen, nichts regiert, indem er zu regieren glaubt, immer nur politisch seyn muß, wo er gern vernünstig wäre, verstectt, wo er offen, salsch, wo er redlich zu som wünschte; wenn er nur des Zieles willen, das er nie

erreicht, bas schönfte Biel, Die Harmonic mit fich felbst, in jedem Augen blide aufgeben muß: indessen herrscht eine vernünftige Hausfrau im Innern wirklich, und macht einer gangen Familie jede Thätigkeit, jede Zufriedenheit möglich. Was ift bas bochfte Glück bes Menschen, als bag wir bas ausführen, mas mir als recht und gut einsehen? bag wir wirklich Herren über die Mittel zu unsern Zwecken sind? Und wo follen, wo fonnen unfere nächsten Zwecke liegen, als innerhalb bes Saufes? Alle immer wiederfehrenden unentbehrlichen Bedürfniffe, wo erwarten wir, wo fordern wir sie, als ta wo wir aufstehen und uns niederlegen, wo Rüche und Keller und jede Art von Vorrath für uns und die Unfrigen immer bereit febn foll? Welche regelmäßige Thätigkeit wird erfordert, um tiefe immer wiederkehrende Ordnung in einer unverrückten lebendigen Folge burchzuführen! Bie wenig Mannern ift es gegeben, gleichsam als ein Geftirn regelmäßig wiederzusehren, und dem Tage fo wie der Racht vorzustehen, sich ihre häuslichen Wertzeuge zu bilben, zu pflanzen und zu ernten, zu verwahren und auszuspenden, und den Kreis immer mit Rube, Liebe und Zweckmäßigkeit zu durchwandeln! Sat ein Weib einmal diese innere Berrichaft ergriffen, jo macht fie ben Mann, den fie liebt, erft allein dadurch zum Herrn; ihre Aufmerksamkeit erwirdt alle Kenntnisse, und ihre Thätigfeit weiß sie alle zu benuten. Go ift sie von niemand abhängig, und verschafft ihrem Manne die mahre Unabhängigfeit, die häusliche, die innere: bas mas er besitzt, sieht er gesichert, bas mas er ermirbt, gut benutt, und fo kann er fein Gemuth nach großen Gegenständen wenden, und wenn bas Glud gut ift, bas bem Staate fenn, mas feiner Gattin zu Hause so wohl austeht.

Er machte darauf eine Beschreibung, wie er sich eine Frau wünsche. Ich ward roth, denn er beschrieb mich, wie ich leibte und lebte. Ich genoß im Stillen meinen Triumph, um so mehr, da ich aus allen Umständen sah, daß er mich persönlich nicht gemeint hatte, daß er mich eigentlich nicht kannte. Ich erinnere mich keiner angenehmern Empfindung in meinem ganzen Leben, als daß ein Mann, den ich so sehr schätzte, nicht meiner Berson, sondern meiner innersten Natur den Borzug gab. Welche Belohnung fühlte ich! welche Ausmunterung war mir geworden!

Als sie weg waren, sagte meine würdige Freundin lächelnd zu mir: Schate, daß bie Männer oft benken und reben, was sie boch nicht zur Ausführung kommen lassen, sonst wäre eine treffliche Partie für meine

tiebe Therefe geratezu gefunten. Ich scherzte über ibre Mengerung, und fügte bingu, baß zwar ber Berstant ber Dianner sich nach Saushälterinnen umsche, bag aber ihr Berg und ihre Einbildungsfraft sich nach andern Eigenschaften sehne, und bag wir Sanshälterinnen eigentlich gegen bie liebenswürdigen und reizenden Mädchen feinen Wettstreit aushalten fönnen. Dieje Worte fagte ich Lybien jum Gebor: benn fie verbarg nicht, baft Lotharie greßen Eintruct auf sie gemacht habe, und auch er schien bei jetem neuen Besuche immer aufmerkfamer auf fie zu werden. Gie war arm, sie war nicht von Stante, sie fonnte an feine Beirath mit ihm beufen; aber fie konnte ber Wonne nicht widersteben, zu reizen und gereigt zu werden. 3ch hatte nie geliebt und liebte auch jetzt nicht: allein ob es mir schon unendlich angenehm war, zu sehen, wohin meine Ratur von einem so verehrten Manne gestellt und gerechnet werde, will ich doch nicht längnen, daß ich damit nicht gang zufrieden war. Ich wünschte nun auch, baß er mich kennen, baß er perfönlich Antheil an mir nehmen möchte. Es entstand bei mir biefer Bunsch obne irgent einen bestimmten Gedanken, was baraus folgen könnte.

Der größte Dienst, den ich meiner Wohlthäterin leistete, war, daß ich die schönen Watdungen ihrer Güter in Ordnung zu bringen suchte. In diesen köftlichen Bestungen, deren großen Werth Zeit und Umstände immer vermehren, ging es leider nur immer nach dem alten Schlendrian fort; nirgends war Plan und Ordnung, und des Stehlens und des Unterschleis sein Ende. Manche Verge standen öde, und einen gleichen Wuchschatten nur noch die ättesten Schläge. Ich beging alles selbst mit einem geschickten Forstmann, ich ließ die Waldungen messen, ich ließ schlagen, säen, pflanzen; und in kurzer Zeit war alles im Gange. Ich hatte mir, um leichter zu Pferde sortzukommen und auch zu Fuße nirgends gehindert zu sehn, Mannskleider machen lassen; ich war an vielen Orten, und man sürchtete mich überall.

Ich hörte, daß die Gesellschaft junger Freunde mit Lothario wieder ein Jagen angestellt hatte; zum erstenmal in meinem Leben siel mir's ein, zu scheinen, oder daß ich mir nicht unrecht thue, in den Augen des tresslichen Mannes sür das zu gelten, was ich war. Ich zog meine Mannesteider an, nahm die Flinte auf den Rücken und ging mit unserm Jäger binaus, um die Gesellschaft an der Gränze zu erwarten. Sie tam: Lothario kannte mich nicht aleich; einer von den Ressen meiner

Wohlthäterin stellte mich ihm als einen geschicken Forstmann vor, scherzte über meine Jugend und trieb sein Spiel zu meinem Lobe so lange, bis endlich Lothario mich erkannte. Der Neffe secundirte meine Absicht, als wenn wir es abgeredet hätten: umständlich erzählte er und dankbar, was ich für die Güter der Tante und also auch für ihn gethan hatte.

Lothario borte mit Aufmerksamkeit zu, unterhielt sich mit mir, fragte nach allen Berhältniffen ber Güter und ber Gegent, und ich war froh, meine Kenntnisse vor ihm ausbreiten zu können: ich bestand in meinem Eramen febr gut; ich legte ihm einige Borschläge zu gewissen Berbefferungen zur Prüfung vor, er billigte fie, erzählte mir abnliche Beifpiele, und verstärfte meine Grunde burch ben Zusammenhang, ben er ihnen gab. Meine Zufriedenheit wuchs mit jedem Augenblick. Aber glücklicherweise wollte ich nur gefannt, wollte nicht geliebt fenn: benn wir kamen nach Saufe, und ich bemerkte mehr als fonft, bag die Aufmerksamkeit, die er Lybien bezeigte, eine heimliche Reigung zu verrathen schien. Ich hatte meinen Endzwed erreicht, und war boch nicht ruhig; er zeigte von bem Tage an eine mahre Achtung und ein schönes Bertrauen gegen mich, er redete mich in Gesellschaft gewöhnlich an, fragte mich um meine Meinung, und ichien besonders in haushaltungssachen bas Zutrauen zu mir zu haben, als wenn ich alles wiffe. Seine Theilnahme munterte mich außerordentlich auf; sogar wenn von allgemeiner Landesökonomie und von Finanzen die Rete war, zog er mich ins Gefpräch, und ich suchte in seiner Abwesenheit mehr Kenntnisse von ber Proving, ja von dem ganzen Lande zu erlangen. Es ward mir leicht; benn es wiederholte sich nur im großen, was ich im fleinen fo genau mußte und fannte.

Er kam von biefer Zeit an öfters in unser Hans. Es ward, ich kann wohl sagen, von allem gesprochen, aber gewissermaßen ward unser Gespräch zuletzt immer ökonomisch, wenn auch nur im uneigentlichen Sinne. Bas der Mensch durch consequente Anwendung seiner Kräfte, seiner Zeit, seines Geldes, selbst durch geringscheinende Mittel für ungebeure Wirkungen hervorbringen könne, darüber ward viel gesprochen.

Ich widerstand der Neigung nicht, die mich zu ihm zog, und ich fühlte leider nur zu bald, wie sehr, wie herzlich, wie rein und aufrichtig meine Liebe war, da ich immer mehr zu bemerken glaubte, daß seine öftern Besuche Lydien und nicht mir galten. Sie wenigstens war auf das lebhasteste davon überzeugt; sie machte mich zu ihrer Vertrauten, und

taturch fant ich mich noch einigermaßen getröstet. Das, was sie so sehr zu ihrem Bortheit auslegte, fant ich keineswegs bedeutend; von der Abssicht einer ernsthaften, dauernden Berbindung zeigte sich keine Spur; um so deutlicher sah ich den Hang des leidenschaftlichen Mädchens, um seden Preis die Seinige zu werden.

So standen die Sachen, als mich die Frau vom Hause mit einem unwermutheten Antrag überraschte. Lothario, sagte sie, bietet Ihnen seine Hand an, und wünscht Sie in seinem Leben immer zur Seite zu haben. Sie verbreitete sich über meine Eigenschaften und sagte mir, was ich so gerne anhörte, daß Lothario überzeugt sen, in mir die Person gefunden zu haben, die er so lange gewünscht hatte.

Das höchste Glück war nun für mich erreicht: ein Mann verlangte mich, den ich so sehr schätzte, bei dem und mit dem ich eine völlige, freie, ausgebreitete, nützliche Wirfung meiner angeborenen Reigung, meines burch Uebung erworbenen Talents vor mir fah; die Summe meines gangen Dasenns schien sich ins Unendliche vermehrt zu haben. Ich gab meine Einwilligung: er fam selbst, er sprach mit mir allein, er reichte mir seine Hand, er sah mir in die Augen, er umarmte mich und drückte einen Ruß auf meine Lippen. Es war der erste und lette. Er vertraute mir feine ganze Lage, was ihn fein amerikanischer Feldzug gekostet, welche Schulden er auf feine Büter geladen, wie er fich mit feinem Großoheim einigermaßen barüber entzweit habe, wie biefer würdige Mann für ihn zu forgen bente, aber freilich auf seine eigene Art: er wolle ihm eine reiche Frau geben, ba einem wohldenkenden Manne boch nur mit einer haushältischen gedient seh; er hoffe durch seine Schwester ben Alten gu bereden. Er legte mir den Zustand seines Bermögens, seine Plane, seine Aussichten vor, und erbat sich meine Mitwirfung. Nur bis zur Einwilligung meines Oheims follte es ein Geheimniß bleiben.

Naum hatte er sich entsernt, so fragte mich Lydie, ob er etwa von ihr gesprochen habe. Ich sagte Nein und machte ihr Laugeweile mit Erzählung von ötenomischen Gegenständen. Sie war unruhig, mistaunig, und sein Betragen, als er wiederkam, verbesserte ihren Zustand nicht.

Doch ich sehe, daß die Sonne sich zu ihrem Untergange neigt! Es ist Ihr Glück, mein Freund, Sie hätten sonst die Weschichte, die ich mir so gerne selbst erzähle, mit allen ihren kleinen Umständen durchhören muffen. Lassen Sie mich eilen! wir nahen einer Epoche, bei ber nicht gut zu verweilen ist.

Lothario machte mich mit seiner trefflichen Schwester bekannt, und diese wuste mich auf eine schiesliche Weise beim Oheim einzusühren; ich gewann den Alten, er willigte in unsere Wünsche, und ich sehrte mit einer glücklichen Nachricht zu meiner Wohlthäterin zurück. Die Sache war im Hause nun sein Geheimniß mehr; Lydie erfuhr sie, sie glaubte etwas Unmögliches zu vernehmen. Als sie endlich daran nicht mehr zweiseln konnte, verschwand sie auf einmal, und man wußte nicht, wohin sie sich verloren hatte.

Ter Tag unserer Verbindung nahte heran; ich hatte ihn schon oft um sein Bildniß gebeten, und ich erinnerte ihn, eben als er wegreiten wollte, nochmals an sein Versprechen. Sie haben vergessen, saste er, mir das Gehäuse zu geben, wehinein Sie es gepaßt wünschen. Es war so: ich hatte ein Geschent von einer Freundin, das ich sehr werth hielt. Ven ihren Haaren war ein verzogener Name unter dem äußern Glase besesstigt; inwendig blieb ein leeres Elsenbein, worauf eben ihr Bild gemalt werden sollte, als sie mir unglücklicherweise durch den Tod entrissen wurde. Lothario's Neigung beglückte mich in dem Augenblicke, da ihr Verlust mir noch sehr schwerzhaft war, und ich wünschte die Lücke, die sie mir in ihrem Geschent zurückgelassen hatte, durch das Vild meines Freundes auszufüllen.

Ich eile nach meinem Zimmer, hole mein Schnuckfästchen, und eröffne es in seiner Gegenwart; kaum sieht er hinein, so erhlicht er ein Medaillon mit dem Bilde eines Frauenzimmers; er nimmt es in die Hand, betrachtet es mit Ausmerksamkeit und fragt haftig: Wen soll dieß Porträt vorstellen?

Meine Mutter, versetzte ich.

Hatt' ich boch geschweren, rief er aus, es sen bas Porträt einer Frau von Saint Alban, Die ich vor einigen Jahren in ber Schweiz antraf.

Es ist einerlei Person, versetzte ich lächelnt, und Sie haben also Ihre Schwiegermutter, ohne es zu wissen, kennen gelernt. Saint Alban ist ter romantische Name, unter tem meine Mutter reist; sie befindet sich unter demselben noch gegenwärtig in Frankreich.

Ich bin ter unglücklichste aller Menschen! rief er aus, indem er das Bilt in tas Käsichen zurückwarf, seine Augen mit ter Hand bedeckte und sogleich tas Zimmer verließ. Er warf sich auf sein Pfert, ich lief auf

den Balkon und rief ihm nach: er kehrte sich um, warf mir eine Hand zu, entsernte sich eilig — und ich habe ihn nicht wiedergesehen.

Die Sonne ging unter; Therese sah mit unverwandtem Blick in bie Gluth, und ihre beiden schönen Augen füllten sich mit Thränen.

Therese schwieg, und legte auf ihres neuen Freundes Hände ihre Hand; er füste sie mit Theilnehmung, sie trochnete ihre Thränen und stand auf.

Las Gespräck auf dem Wege war nicht lebhaft; sie kamen zur Gartenthüre herein und sahen Lydien auf einer Bank sitzen: sie stand auf, wich ihnen aus und begab sich ins Haus zurück; sie hatte ein Papier in der Hand und zwei kleine Madchen waren bei ihr.

Ich sehe, sagte Therese, sie trägt ihren einzigen Trost, den Brief Lothario's, noch immer bei sich. Ihr Freund verspricht ihr, daß sie gleich, sobald er sich wehl befindet, wieder an seiner Seite leben soll; er bittet sie, so lange ruhig bei mir zu verweilen. Un diesen Worten hängt sie, mit diesen Zeilen tröstet sie sich; aber seine Freunde sind übel bei ihr angeschrieben.

Intessen waren die beiden Kinder herangekommen, begrüßten Theresen, und gaben ihr Rechenschaft von allem, was in ihrer Abwesenheit im Hause vorgegangen war.

Sie sehen hier noch einen Theil meiner Beschäftigung, sagte Therese. Ich babe mit Lothario's tressischer Schwester einen Bund gemacht; wir erziehen eine Anzahl Kinder gemeinschaftlich: ich bitte die sebhaften und dienstsertigen Haushälterinnen und sie übernimmt diesenigen, an denen sich ein ruhigeres und seineres Talent zeigt; denn es ist billig, daß man auf sere Beise sier das Glück der Männer und der Haushaltung sorge. Wenn Sie meine edle Freundin kennen sernen, so werden Sie ein neues Leben ansangen: ihre Schönheit, ihre Güte macht sie der Anbetung einer ganzen Welt würdig.

Wilhelm getraute sich nicht zu sagen, daß er leider die schöne Gräfin schon kenne, und daß ihn sein vorübergehendes Verhältniß zu ihr auf ewig schmerzen werde; er war sehr zusrieden, daß Therese das Gespräch nicht fortsetzte und daß ihre Geschäfte sie in das Haus zurückzugehen nöthigten.

Er befant sich nun allein, und bie letzte Rachricht, bag bie junge

schöne Gräfin auch schon genöthigt seu, durch Wohlthätigkeit den Mangel an eigenem Glückzu ersetzen, machte ihn äußerst traurig; er fühlte, daß es bei ihr nur eine Nothwendigkeit war, sich zu zerstreuen und an die Stelle eines frohen Lebensgenusses die Hoffnung fremder Glückseligkeit zu setzen. Er pries Theresen glücklich, daß selbst bei jener unerwarteten traurigen Beränderung feine Beränderung in ihr selbst vorzugehen brauchte.

Wie glücklich ist ber über alles, rief er aus, ber, um sich mit bem Schicksal in Einigkeit zu setzen, nicht sein ganzes vorhergehendes Leben wegzuwersen braucht!

Therese fam auf sein Zimmer und bat um Berzeihung, baß sie ihn store.

Hier in dem Wandschrant, sagte sie, steht meine ganze Bibliothet; es sind eher Bücher, die ich nicht wegwerse, als die ich aushebe. Lydie verlangt ein geistliches Buch; es sindet sich wohl auch eins und das andere darunter. Die Menschen, die das ganze Jahr weltlich sind, bilden sich, sie müsten zur Zeit der Noth geistlich sem; sie sehen alles Gute und Sittliche wie eine Arzenei an, die man mit Widerwillen zu sich nimmt, wenn man sich schlecht besindet; sie sehen in einem Geistlichen, einem Sittenlehrer nur einen Arzt, den man nicht geschwind genug aus dem Hause loswerden kann: ich aber gestehe gern, ich habe vom Sittlichen den Begriff als von einer Diät, die eben dadurch nur Diät ist, wenn ich sie zur Lebensregel mache, wenn ich sie das ganze Jahr nicht außer Augen lasse.

Sie suchten unter den Büchern und fanden einige fogenannte Er-

Die Zuflucht zu diesen Büchern, sagte Therese, hat Lydie von meiner Mutter gelernt: Schauspiele und Romane waren ihr Leben, so lange der Liebhaber treu blieb; seine Entfernung brachte sogleich diese Bücher wieder in Eredit.

Ich fann überhaupt nicht begreifen, fuhr sie fort, wie man hat glauben können, raß Gett durch Bücher und Geschichten zu uns spreche. Wem die Welt nicht unmittelbar eröffnet, was sie für ein Verhältniß zu ihm hat, wem sein Herz nicht sagt, was er sich und andern schuldig ist, der wird es wohl schwerlich aus Büchern erfahren, die eigentlich nur geschicht sind, unsern Irrthümern Namen zu geben.

Sie ließ Wilhelmen allein, und er brachte feinen Abend mit

Revision der kleinen Bibliothek zu; sie war wirklich bloß durch Zufall zusammengekommen.

Therese blieb die wenigen Tage, die Wilhelm bei ihr verweilte, sich immer gleich; sie erzählte ihm die Folgen ihrer Begebenheit in verschiestenen Absätzen sehr umständlich: ihrem Gedächtniß war Tag und Stunde, Platz und Name gegenwärtig, und wir ziehen, was unsern Lesern zu wissen nöthig ist, hier ins furze zusammen.

Die Ursache von Lethario's rascher Entsernung ließ sich leider leicht erklären: er war Theresens Mutter auf ihrer Reise begegnet; ihre Reize zogen ihn an, sie war nicht farg gegen ihn — und nun entsernte ihn rieses ungtückliche, schnell vorübergegangene Abentener von der Berbindung mit einem Franzusimmer, das die Natur selbst für ihn gebildet zu haben schien. Therese blieb in dem reinen Kreise ihrer Beschäftigung und ihrer Pflicht. Man ersuhr, das Lydie sich heimtlich in der Nachbarschaft aufgehalten habe. Sie war glücklich, als die Heintlich in der Nachbarschaft aufgehalten haben, nicht vollzogen wurde; sie sucht, obgleich aus underkunten Ursachen, nicht vollzogen wurde; sie suchte sich Lothario zu nähern, und es schien, daß er mehr aus Berzweistung als aus Reigung, mehr überrascht als mit Ueberlegung, mehr aus Langerweile als aus Borsat ihren Wünschen begegnet seh.

Therese war ruhig darüber, sie machte keine weitern Ansprüche auf ihn; und selbst wenn er ihr Gatte gewesen wäre, hätte sie vielleicht Muth genug gehabt, ein solches Verhältniß zu ertragen, wenn es nur ihre häuseliche Ordnung nicht gestört bätte; wenigstens äußerte sie oft, daß eine Frau, die das Hauswesen recht zusammenhalte, ihrem Manne jede kleine Phantasie nachsehen und von seiner Rücksch zeberzeit gewiß sehn könne.

Theresens Mutter hatte batd die Angelegenheiten ihres Vermögens in Unerdnung gebracht: ihre Techter umste es entgelten, dem sie erhielt wenig von ihr. Die alte Dame, Theresens Beschützerin, starb, hinterließ ihr das kleine Freignt und ein artiges Capital zum Vermächtniß. Therese wußte sich sogleich in den engen Kreis zu finden: Lothario bot ihr ein besseres Bestitzthum an, Jarno machte den Unterhändler, sie schlug es aus. Ich will, sagte sie, im Kleinen zeigen, daß ich werth war das Große mit ihm zu theilen; aber das behalte ich mir vor, daß, wenn der Zusall mich um mein' oder anderer willen in Verlegenheit segt, ich zuerst zu meinem werthen Freunde ohne Bedenken die Zuslucht nehmen könne.

Richts bleibt weniger verborgen und ungenutt als zwechnäßige Thätigkeit.

Kaum hatte sie sich auf ihrem kleinen Gute eingerichtet, so suchten die Nachbarn schon ihre nähere Bekanntschaft und ihren Rath, und der neue Besützer der angränzenden Güter gab nicht undeutlich zu verstehen, daß es nur auf sie ankomme, ob sie seine Hand annehmen und Erbe des größten Theils seines Bermögens werden wolle. Sie hatte schon gegen Wilhelmen dieses Verhältnisses erwähnt, und scherzte gelegentlich über Heisrathen und Mißbeirathen mit ihm.

Es gibt, sagte sie, ben Menschen nichts mehr zu reben, als wenn einmal eine Beirath geschieht, bie sie nach ihrer Urt eine Migheirath nennen fonnen, und boch find bie Migheirathen viel gewöhnlicher als bie Beirathen: benn ce fieht leiber nach einer furzen Zeit mit ben meiften Berbindungen gar miffich aus. Die Bermischungen ber Stände burch Beirathen verdienen nur in fofern Migheirathen genannt zu werben, als ber eine Theil an ber angeborenen, angewohnten und gleichsam nothwendig gewordenen Eriften; bes andern feinen Theil nehmen fann. Die verschie= benen Klaffen haben verschiedene Lebensweisen, die sie nicht mit einander theilen noch verwechseln können, und bas ift's, warum Berbindungen biefer Urt besser nicht geschlossen werden; aber Ausnahmen und recht glückliche Ausnahmen find möglich. Go ift bie Beirath eines jungen Mädchens mit einem bejahrten Manne immer mifflich, und boch hab' ich sie recht aut ausschlagen seben. Für mich tenn' ich nur Eine Migheirath, wenn ich feiern und repräsentiren mußte; ich wollte lieber jedem ehrbaren Bachterssohn aus ber Rachbarschaft meine Sand geben.

Wilhelm gerachte nunmehr zurückzutehren, und bat seine neue Freundin, ihm noch ein Abschiedswort bei Lydien zu verschaffen. Das leidenschaftsliche Märchen ließ sich bewegen. Er sagte ihr einige freundliche Worte; sie versetzte: Den ersten Schmerz hab' ich überwunden. Lothario wird mir ewig theuer seyn; aber seine Freunde kenn' ich; es ist mir leid, daß er so umgeben ist. Der Abbe wäre fähig, wegen einer Grille die Menschen in Noth zu lassen, oder sie gar hineinzustürzen; der Arzt möchte gern alles ins Gleiche bringen; Jarno hat kein Gemüth, und Sie — wenigstens keinen Charakter! Fahren Sie nur so fort und lassen Sie sie sich als Wertzeug dieser drei Menschen brauchen! Man wird Ihnen noch manche Execution austragen. Lange — mir ist es recht wohl bekannt — war ihnen meine Gegenwart zuwider; ich hatte ihr Geheimnis nicht entstedt, aber ich hatte bevbachtet, daß sie ein Geheimnis verbargen. Wozu

biefe verschlossenen Zimmer, biefe wunderlichen Gange? warum fann nie mand zu dem großen Thurm gelangen? warum verbannten sie mich, so oft sie nur konnten, in meine Stube? Ich will gestehen, baf Gifersucht zuerft mich auf tiese Entdedung brachte; ich fürchtete, eine glückliche Neben buhlerin sen irgendwo verstectt. Nun glaub' ich das nicht mehr: ich bin überzengt, daß Lothario mich liebt, daß er es redlich mit mir meint; aber eben fo gewiß bin ich überzeugt, daß er von seinen fünstlichen und falschen Freunden betrogen wird. Wenn Sie sich um ihn verdient machen wollen, wenn ich Ihnen verzeihen soll, was Sie an mir verbrochen haben, so befreien Sie ihn aus ben Händen biefer Menschen. Doch was hoff ich! Heberreichen Sie ihm tiefen Brief, wiederholen Sie, mas er enthält, baß ich ihn ewig lieben werte, daß ich mich auf sein Wort verlasse. Uch! rief fie aus, indem sie aufstand und am Salfe Theresens weinte, er ist von meinen Teinten umgeben! sie werden ihn zu bereden suchen, daß ich ihm nichts aufgeopfert habe. D! ber beste Mann mag gerne hören, baß er jedes Opfer werth ist, ohne dafür dankbar senn zu dürfen!

Wilhelms Abschied von Theresen war heiterer; sie wünschte ihn bald wiederzusehen. Sie kennen mich ganz! sagte sie. Sie haben mich immer reden tassen; es ist das nächstemal Ihre Pflicht, meine Aufrichtigkeit zu erwiedern.

Auf seiner Rückreise hatte er Zeit genug, diese neue helle Erscheinung lebhaft in der Erinnerung zu betrachten. Welch ein Zutrauen hatte sie ihm eingestößt! Er dachte an Mignon und Felix, wie glücklich die Kinder unter einer solchen Aussicht werden könnten! Dann dachte er an sich selbst und sühlte, welche Wonne es senn müsse, in der Rähe eines so ganz klaren menschlichen Wesens zu leben. Als er sich dem Schlosse näherte, siel ihm der Thurm mit den vielen Gängen und Seitengebäuden mehr als sonst auf; er nahm sich vor, bei der nächsten Gelegenheit Jarne oder den Abbé darüber zur Rede zu stellen.

## Siebentes Capitel.

Als Wilhelm nach dem Schloffe fam, fant er ten edlen Lothario auf dem Wege der völligen Besserung; der Urzt und der Abbe waren nicht zugegen, Jarne allein war geblieben. In surzer Zeit ritt ber Genesende schon wieder aus, bald allein, bald mit seinen Freunden. Sein Gespräch war ernsthaft und gefällig, seine Unterhaltung belehrend und erquickend; oft bemerkte man Spuren einer zarten Fühlbarkeit, ob er sie gleich zu verbergen suchte, und wenn sie sich wider seinen Willen zeigte, beinahe zu mistbilligen schien.

So war er eines Abends still bei Tische, ob er gleich heiter aussah. Sie haben heute gewiß ein Abenteuer gehabt? sagte endlich Jarno, und zwar ein angenehmes.

Wie Sie sich auf Ihre Leute verstehen! versetzte Lothario. Ja, es ist mir ein sehr angenehmes Abenteuer begegnet. Zu einer andern Zeit hätte ich es vielleicht nicht so reizend gesunden, als dießmal, da es mich so empfänglich antras. Ich ritt gegen Abend jenseits des Wassers durch die Dörfer, einen Weg, den ich oft genug in früheren Jahren besucht hatte. Mein förpertiches Leiden muß mich mürber gemacht haben, als ich selbst glaubte: ich sühlte mich weich, und bei wieder auslebenden Kräften wie neugeboren. Alle Gegenstände erschienen mir in eben dem Lichte, wie ich sie in früheren Jahren gesehen hatte, alle so lieblich, so anmuthig, so reizend, wie sie mir lange nicht erschienen sind. Ich merkte wohl, daß es Schwachheit war; ich ließ mir sie aber ganz wohl gesallen, ritt sachte hin, und es wurde mir ganz begreissich, wie Menschen eine Krantheit lieb gewinnen können, welche uns zu süßen Empfindungen stimmt. Sie wissen vielleicht, was mich ehemals so oft diesen Weg sührte?

Wenn ich mich recht erinnere, versetzte Jarno, so war es ein kleiner Liebeshandel, ber sich mit der Tochter eines Pachters entsponnen hatte.

Man dürste es wehl einen großen nennen, versetzte Lothario: benn wir hatten uns beide sehr lieb, recht im Ernst, und auch ziemlich lange. Zufälligerweise traf heute alles zusammen, mir die ersten Zeiten unserer Liebe recht lebhaft darzustellen. Die Knaben schüttelten eben wieder Maistäfer von den Bäumen, und das Laub der Eschen war eben nicht weiter als an dem Tage, da ich sie zum erstenmal sah. Nun war es lange, daß ich Margareten nicht gesehen habe; denn sie ist weit weg verheirathet, nur hörte ich zufällig, sie seh mit ihren Kindern vor wenigen Bochen gekommen, ihren Bater zu besuchen.

So war ja wehl dieser Spazierritt nicht so ganz zufällig?

Ich längne nicht, sagte Lothario, daß ich sie anzutreffen wünschte. Us ich nicht weit von dem Wohnhaus war, sah ich ihren Vater vor der

Thire sitzen; ein Kind von ungefähr einem Jahre stand bei ihm. Als ich mich näherte, sah eine Frauensperson schnell oben zum Fenster heraus, und als ich gegen die Thüre kam, hörte ich jemand die Treppe herunter springen. Ich dachte gewiß, sie seu, und, ich will's nur gestehen, ich schmeichelte mir, sie habe mich erkannt, und sie komme mir eilig entgegen. Aber wie beschämt war ich, als sie zur Thüre heraus sprang, das Kind, dem die Pserde näher kamen, ansaste und in das Haus hineintrug! Es war mir eine unangenehme Empfindung, und mur wurde meine Gitelseit ein weuig getröstet, als ich, wie sie hinweg eilte, an ihrem Nacken und an dem freistehenden Ohr eine merkliche Köthe zu sehen glaubte.

Ich hielt still und iprach mit bem Bater, und schielte indessen an ben Fenstern berum, ob sie sich nicht hier ober ba blicken ließe; allein ich bemerkte keine Spur von ihr. Fragen wollt' ich auch nicht, und so ritt ich verbei. Mein Berdruß wurde durch Bermunderung einigermaßen gemilbert: benn ob ich gleich faum bas Wesicht gesehen hatte, so schien sie mir fast gar nicht verändert, und gehn Jahre sind boch eine Zeit! Ja, fie ichien mir junger, eben fo ichtank, eben fo leicht auf ben Fugen, ber Hals wo möglich noch zierlicher als vorher, ihre Wange eben so leicht ber liebenswürdigen Röthe empfänglich; dabei Mutter von fechs Kindern, vielleicht noch von mehreren! Es paste biese Erscheinung so gut in die übrige Zauberwelt, die mich umgab, daß ich nur um fo mehr mit einem verjüngten Gefühl weiter ritt, und an dem nächsten Walde erft umkehrte, als die Sonne im Untergehen war. So fehr mich auch ber fallende Than an die Vorschrift des Arztes erinnerte, und es wohl räthlicher gewesen ware, gerate nach Sause zu fehren, so nahm ich boch wieder meinen Beg nach ber Seite bes Pachthofes gurud. Ich bemerkte, bag ein weibliches Geschöpf in bem Garten auf und nieder ging, der mit einer leichten Secke umzogen ift. Ich ritt auf dem Fufipfade nach der Secke zu, und ich fand mich eben nicht weit von ber Person, nach ber ich verlangte.

Db mir gleich die Abendsonne in den Augen lag, sah ich doch, daß sie sich am Zaune beschäftigte, der sie nur leicht bedeckte. Ich glaubte, meine alte Geliebte zu erkennen. Da ich an sie kam, hielt ich still, nicht ohne Regung des Herzens. Einige hohe Zweige wilder Rosen, die eine leise Lust hin und her wehte, machten mir ihre Gestalt undentlich. Ich redete sie an und fragte wie sie lebe. Sie antwortete mir mit halber

Stimme: Ganz wohl! Indes bemerkte ich, daß ein Kind hinter dem Zaune beschäftigt war Blumen auszureißen, und nahm die Gelegenheit sie zu fragen: wo denn ihre übrigen Kinder sehen?

Es ist nicht mein Kind, sagte sie; das wäre früh! Und in diesem Augenblicke schickte sich's, daß ich durch die Zweige ihr Gesicht genau sehen konnte, und ich wußte nicht, was ich zu der Erscheinung sagen sollte. Es war meine Geliebte und war es nicht. Fast jünger, fast schöener, als ich sie vor zehn Jahren gekannt hatte.

Sint Sie benn nicht die Tochter bes Bachters? fragte ich halb verwirrt. Nein, sagte sie, ich bin ihre Muhme.

Aber Sie gleichen einander so außerordentlich, versetzte ich. Das sagt jedermann, ber sie vor zehn Jahren gefannt hat.

Ich fuhr fort, sie verschiedenes zu fragen; mein Irrthum war mir angenehm, ob ich ihn gleich schon entdeckt hatte. Ich konnte mich von dem lebendigen Bilde voriger Glückseligkeit, das vor mir stand, nicht loszeißen. Tas Kind hatte sich indessen von mir entfernt, und war Blumen zu suchen nach dem Teiche gegangen. Sie nahm Abschied und eilte dem Kinde nach.

Indessen hatte ich doch ersahren, daß meine alte Geliebte noch wirklich in dem Hause ihres Baters sen, und indem ich ritt, beschäftigte ich mich mit Muthmaßungen, ob sie selbst, oder die Muhme das Kind vor den Pferden gesichert habe. Ich wiederholte mir die ganze Geschichte mehremals im Sinne, und ich wüßte nicht leicht, daß irgend etwas angenehmer auf mich gewirkt hätte. Aber ich sühle wohl, ich bin noch krank, und wir wollen den Doctor bitten, daß er uns von dem Ueberreste dieser Stimmung erlöse.

Es pflegt in vertraulichen Bekenntnissen anmuthiger Liebesbegebenheiten wie mit Gespenstergeschichten zu gehen: ist nur erst eine erzählt, so fließen die übrigen von selbst zu.

Unfere kleine Gesellschaft fant in der Rückerinnerung vergangener Zeiten manchen Stoff dieser Urt. Lothario hatte am meisten zu erzählen. Farno's Geschichten trugen alle einen eigenen Charakter, und was Wilhelm zu gestehen hatte, wissen wir schon. Indessen war ihm bange, daß man ihn an die Geschichte mit der Gräfin erinnern möchte; allein niemand bachte berselben auch nur auf die entsernteste Weise.

Es ift mahr, fagte Lothario, angenehmer fann feine Empfindung in

der Welt fenn, als wenn das Berg nach einer gleichgültigen Baufe fich ber Liebe zu einem neuen Gegenstande wieder eröffnet, und bech wollt' ich tiefem Glüd für mein Leben entsagt haben, wenn mich bas Schicksal mit Theresen hätte verbinden wollen. Man ift nicht immer Jüngling, und man follte nicht immer Rind sehn. Dem Manne, der die Welt kennt, ber weiß, was er barin zu thun, was er von ihr zu hoffen hat, was fann ihm erwünschter fenn, als eine Gattin zu finden, die überall mit ihm wirkt, und die ihm alles vorzubereiten weiß, deren Thätigkeit basjenige aufnimmt, was die seinige liegen laffen muß, beren Geschäftigfeit fich nach allen Seiten verbreitet, wenn bie feinige nur einen geraden Weg fortgeben barf! Welchen Simmel hatte ich mir mit Theresen geträumt! Richt den Himmel eines schwärmerischen Glücks, sondern eines sichern Lebens auf ber Erbe, Ordnung im Glud, Muth im Unglud, Gorge für bas Geringfte, und eine Geele fähig das Größte zu fassen und wieder fahren zu lassen. D! ich fah in ihr gar wohl bie Anlagen, beren Ent= widelung wir bewundern, wenn wir in ber Geschichte Frauen seben, Die und weit vorzüglicher als alle Männer erscheinen, Diese Klarbeit über Die Umftände, Dieje Bewandtheit in allen Fällen, Dieje Sicherheit im einzelnen, wodurch das Bange fich immer fo gut befindet, ohne daß fie jemals taran zu benfen scheinen.

Sie können wohl, suhr er fort, indem er sich lächelnd gegen Wilhelmen wendete, mir verzeihen, wenn Therese mich Aurelien entsührte: mit jener konnte ich ein heiteres Leben boffen, da bei dieser auch nicht an eine glückliche Stunde zu denken war.

Ich läugne nicht, versetzte Wilhelm, daß ich mit großer Bitterkeit im Herzen gegen Sie hierher gekommen bin, und daß ich mir vorgenommen hatte, Ihr Betragen gegen Aurelien sehr streng zu tadeln.

Auch verdient es Tadel, sagte Lothario: ich hätte meine Freundschaft zu ihr nicht mit dem Gefühle der Liebe verwechseln sollen, ich hätte nicht an die Stelle der Achtung, die sie verdiente, eine Reigung eindrängen sollen, die sie weder erregen noch erhalten konnte. Ach! sie war nicht liebenswürdig, wenn sie liebte! und das ist das größte Unglück, das einem Weibe begegnen kann.

Es sen trum! erwiederte Wilhelm. Wir können nicht immer das Tadelnswerthe vermeiden, nicht vermeiden, daß unsere Gesimmungen und Handlungen auf eine sonderbare Weise von ihrer natürlichen und guten Richtung abgelenkt werden; aber gewisse Pflichten sollten wir niemals aus ben Augen setzen. Die Asche der Freundin ruhe sanst; wir wollen, ohne uns zu schelten und sie zu tadeln, mitleidig Blumen auf ihr Grab streuen. Aber bei dem Grabe, in welchem die unglückliche Mutter ruht, lassen Sie mich fragen, warum Sie sich des Kindes nicht annehmen, eines Sohnes, dessen sich jedermann erfreuen würde, und den Sie ganz und gar zu vernachlässigen scheinen? Wie können Sie, bei Ihren reinen und zarten Gesühlen, das Herz eines Baters gänzlich verlängnen? Sie haben diese ganze Zeit noch mit keiner Sylbe an das köstliche Geschöpf gedacht, von dessen Aumuth so viel zu erzählen wäre.

Bon wem reben Sie? verfette Lothario. 3ch verftebe Sie nicht.

Von wem anders als von Ihrem Sohne, tem Sohne Aureliens, tem schnen Kinte, tem zu seinem Glücke nichts fehlt, als daß ein zärte licher Bater sich seiner annimmt?

Sie irren sehr, mein Freund, rief Lothario. Aurelie hatte keinen Sohn, am wenigsten von mir; ich weiß von keinem Kinde, sonst würde ich mich bessen mit Freuden annehmen. Aber auch im gegenwärtigen Falle will ich gern das kleine Geschöpf als eine Berlassenschaft von ihr ansehen und für seine Erziehung sorgen. Hat sie sich denn irgend etwas merken lassen, daß der Knabe ihr, daß er mir zugehöre?

Nicht raß ich mich erinnere ein ausdrückliches Wort von ihr gehört zu haben; es war aber einmal so angenommen, und ich habe nicht einen Augenblick baran gezweiselt.

Ich fann, fiel Jarno ein, einigen Aufschluß hierüber geben. Ein altes Weib, bas Sie oft müffen gesehen haben, brachte bas Kind zu Aurelien; sie nahm es mit Leibenschaft auf, und hoffte ihre Leiben burch seine Gegenwart zu lindern; auch hat es ihr manchen vergnügten Augenblick gemacht.

Wilhelm war burch tiese Entbedung sehr unruhig geworden; er getachte ter guten Mignon neben tem schönen Felix auf bas lebhasteste, er zeigte seinen Bunsch, bie beiden Kinder aus der Lage, in der sie sich befanden, herauszuziehen.

Wir wollen damit bald fertig senn, versetzte Lothario. Das wunderliche Mädchen übergeben wir Theresen; sie kann unmöglich in bessere Hände gerathen, und was den Knaben betrifft, den, dächt' ich, nähmen Sie selbst zu sich: denn was sogar die Frauen an uns ungebildet zurücklassen, das bilden die Kinder aus, wenn wir uns mit ihnen abgeben. Ueberhaupt bachte ich, versetzte Jarne, Gie entfagten furz und gut bem Theater, zu bem Gie boch einmal fein Talent haben.

Wilhelm war betroffen; er mußte sich zusammennehmen: benn Jarno's barte Werte hatten seine Eigenliebe nicht wenig verletzt.

Wenn Sie mich davon überzeugen, versetzte er mit gezwungenem Lächeln, so werden Sie mir einen Dienst erweisen, ob es gleich nur ein trauriger Tienst ist, wenn man uns aus einem Lieblingstraume auf schittelt.

Ohne viel weiter barüber zu reben, versetzte Jarne, möchte ich Sie nur antreiben, erst bie Kinder zu belen; bas übrige wird sich schon geben.

Ich bin bereit bazu, versetzte Wilhelm; ich bin unruhig und neugierig, ob ich nicht von bem Schickfal bes Knaben etwas Näheres entbeden kann; ich verlange bas Mätchen wiederzuschen, bas sich mit so vieler Eigenheit an mich geschlossen hat.

Man wart einig, baf er balt abreifen follte.

Den andern Tag hatte er sich dazu verbereitet; das Pferd ward gesattelt, nur wollte er noch von Lothario Abschied nehmen. Als die Eszeit herbei kam, setzte man sich wie gewöhnlich zu Tische, ohne auf den Hausherrn zu warten; er kam erst spät und setzte sich zu ihnen.

Ich wellte wetten, sagte Jarno, Sie haben heute Ihr gärtliches Herz wieder auf die Probe gestellt, Sie haben ber Begierde nicht widersteben können, Ihre ehemalige Geliebte wiederzusehen.

Errathen! versetzte l'otharie.

Laffen Sie uns hören, fagte Barno; wie ift es abgelaufen? Ich bin äußerst neugierig.

Idugne nicht, versetzte Lothario, daß mir das Abenteuer mehr als billig auf dem Herzen lag: ich faßte daher den Entschluß, nechmals binzureiten und die Person wirklich zu sehen, deren versüngtes Bild mir eine so angenehme Illusien gemacht hatte. Ich stieg schon in einiger Entsernung vom Hause ab und ließ die Pferde bei Seite führen, um die Kinder nicht zu stören, die vor dem Thore spielten. Ich ging in das Haus, und von ungefähr fam sie mir entgegen; denn sie war es selbst, und ich erfannte sie ungeachtet der großen Beränderung wieder. Sie war stärfer geworden und schien größer zu sehn; ihre Unmuth blickte durch ein gesetztes Wesen hindurch, und ihre Munterseit war in ein stilles Raddenken übergegangen. Ihr Kopf, den sie sonst se leicht und frei

trug, hing ein wenig gefenft, und leife Falten waren liber ihre Stirne gezogen.

Sie schlug die Augen nieder, als sie mich fab; aber feine Rothe verfündigte eine innere Bewegung des Herzens. Ich reichte ihr die Sand, fie gab mir bie ihrige; ich fragte nach ihrem Manne, er war abwesent; nach ihren Kindern, sie trat an die Thure und rief sie berbei: alle famen und versammelten sich um sie. Es ift nichts reizender als eine Mutter zu sehen mit einem Kinde auf bem Arme, und nichts ehrwürdiger als eine Mintter unter vielen Kindern. Ich fragte nach dem Namen der Kleinen, um toch nur etwas zu sagen; fie bat mich hineinzutreten und auf ihren Bater zu warten. Ich nahm es an; sie führte mich in die Stube, wo ich beinahe noch alles auf tem alten Plate fant, und fonderbar! Die schone Muhme, ihr Ebenbild, fag auf eben bem Schemel hinter tem Spinnroden, wo ich meine Beliebte in eben ber Geftalt fo oft gefunden hatte. Ein fleines Marchen, das feiner Mutter volltommen glich, war und nachgefolgt; und so stand ich in ber sonderbarften Begenwart, zwischen ber Vergangenheit und Zukunft, wie in einem Orangenmalte, wo in einem kleinen Bezirk Blüthen und Früchte stufenweis neben einander leben. Die Muhme ging hinaus, einige Erfrischung zu boten; ich gab tem chemals jo geliebten Geschöpfe tie Band, und jagte zu ihr: Ich habe eine rechte Freude, Sie wieder zu sehen.

Sie sind sehr gut, mir das zu sagen, versetzte sie; aber auch ich kann Ihnen versichern, daß ich eine unaussprechtliche Freude habe. Wie oft habe ich mir gewünscht, Sie nur noch einmal in meinem Leben wiederzusehen; ich habe es in Augenblicken gewünscht, die ich für meine letzten bielt.

Sie sagte bas mit einer gesetzten Stimme, ohne Nührung, mit jener Natürlichkeit, die mich ehemals so sehr an ihr entzückte. Die Muhme kam wieder, ihr Bater bazu — und ich überlasse euch zu denken, mit welchem Herzen ich blieb und mit welchem ich nich entsernte.

## Achtes Capitel.

Wilhelm hatte auf feinem Wege nach ber Stadt bie erlen weiblichen Beschöpfe, bie er kannte und von benen er gehört hatte, im Ginne; ihre

sonderbaren Schicklate, die wenig Erfreutides enthielten, waren ihm schwerzlich gegenwärtig. Ach! rief er aus, arme Marianne! was werde ich nech von dir ersahren müssen? Und dich, herrliche Amazone, odler Schutzgeist, dem ich se viel schutzig din, dem ich überall zu begegnen bosse, und den ich leider nirgends sinde, in welchen traurigen Umständen treffe ich dich vielleicht, wenn du mir einst wieder begegnest!

In der Stadt war niemand von seinen Befannten zu Hause; er eilte auf das Theater, er glaubte sie in der Probe zu sinden; alles war still, das Haus schien leer, doch sah er einen Laden offen. Als er auf die Bühne sam, kand er Aureliens alte Dienerin beschäftigt, Leinwand zu einer neuen Tecoration zusammenzunäben; es siel nur so viel Licht herein, als nötbig war ihre Arbeit zu erhellen. Felix und Mignon saßen neben ihr auf der Erde; beide hielten ein Buch, und indem Mignon laut las, sagte ihr Felix alle Werte nach, als wenn er die Buchstaben kennte, als wenn er auch zu lesen verstünde.

Die Kinder sprangen auf und begrüßten den Antenmenden; er umarmte sie aufs zärtlichste und führte sie näher zu der Alten.

Bist du es? sagte er zu ihr mit Ernst, die dieses Kind Aurelien zugeführt hatte.

Sie sab von ihrer Arbeit auf und wendete ihr Gesicht zu ihm; er sab sie in vollem Lichte, erschraf, trat einige Schritte zurück: es war die alte Barbara.

Wo ist Marianne? rief er aus.

Beit von hier, versetzte Die Alte.

Und Welir?

Ist der Sohn tieses unglücklichen, nur allzuzärtlich liebenten Märchens. Möchten Sie niemals empfinden, was Sie uns gefostet haben! Möchte der Schatz, den ich Ihnen überliesere, Sie so glücklich machen, als er uns unglücklich gemacht hat!

Gie ftand auf, um wegzugehen. Wilhelm hielt fie fest.

Ich rente Ihnen nicht zu entlausen, sagte sie: lassen Sie mich ein Document holen, bas Sie ersreuen und schmerzen wird.

Sie entfernte sich, und Wilhelm sah den Anaben mit einer ängstlichen Freute an; er durfte sich bas Kind noch nicht zueignen. Er ist bein! rief Mignon, er ist bein! und drückte das Kind an Wilhelms Anic.

Die Alte fam und überreichte ibm einen Brief.

Bier fint Mariannens lette Worte, fagte fie.

Cie ift tort! rief er and.

Tot! sagte die Alte: möchte ich Ihnen doch alle Borwürfe ersparen fönnen!

Neberrascht und verwirrt erbrach Wilhelm ben Brief: er hatte aber faum die ersten Worte gelesen, als ihn ein bitterer Schmerz ergriff; er ließ ben Brief sallen, stürzte auf eine Rasenbank und blieb ein Zeit lang liegen. Mignon bemühte sich um ihn. Indessen hatte Felix den Brief ausgehoben, und zerrte seine Gespielin so lange, bis diese nachgab und zu ihm kniete und ihm vorlas. Felix wiederholte die Worte, und Wilhelm war genöthigt sie zweimal zu hören.

"Wenn tieses Blatt jemals zu dir kommt, so bedaure deine unglückliche Geliebte! Deine Liebe hat ihr den Tod gegeben. Der Knabe, dessen Geburt ich mur einige Tage überlebe, ist dein; ich sterbe dir treu, so sehr der Schein auch gegen mich sprechen mag: mit dir verlor ich alles, was mich an das Leben sesselte. Ich sterbe zusrieden, da man mir versichert, das Kind seh gesund und werde leben. Höre die alte Barbara, verzeih' ihr, leb' wohl und vergiß mich nicht!"

Welch ein schmerzlicher und noch zu seinem Troste halb räthselhafter Brief! tossen Inhalt ihm erst recht fühlbar wart, da ihn die Kinder stockend und stammelnt vortrugen und wiederholten.

Da haben Sie es nun! rief die Alte, ohne abzuwarten, bis er sich erholt hatte. Danken Sie rem Himmel, daß nach dem Berluste eines so guten Märchens Ihnen noch ein so vortreffliches Kint übrig bleibt. Nichts wird Ihrem Schnerze gleichen, wenn Sie vernehmen, wie das gute Mädchen Ihnen bis ans Ende treu geblieben, wie unglücklich sie gewerten ist, und was sie Ihnen alles ausgeopfert hat.

Laß mich ten Becher tes Jammers und ber Freuden, rief Wilhelm aus, auf einmal trinken! Ueberzeuge mich, ja überrede mich nur, daß sie ein gutes Mätchen war, daß sie meine Achtung wie meine Liebe verdiente, und überlaß mich dann meinen Schmerzen über ihren unersetzlichen Verluft.

Es ist jetzt nicht die Zeit, versetzte die Alte: ich habe zu thun, und wünschte nicht, daß man uns beisammen fände. Lassen Sie es ein Gebeinmiß sehn, daß Felix Ihnen angehört; ich hätte über meine bisherige Berstellung zu viel Borwirse von der Gesellschaft zu erwarten. Mignon verräth uns nicht; sie ist gut und verschwiegen.

3d wußt' es lange und fagte nichts, verfetzte Mignon.

Wie ift es möglich? rief Die Alte.

Wober? fiel Wilhelm ein.

Der Geift hat mir's gefagt.

230? wo?

Im Gewölbe, da der Alte das Meffer zog, vief mir's zu: Rufe feinen Bater! und da fielst bu mir ein.

Wer rief benn?

Ich weiß nicht, im Herzen, im Kopfe ich war so angst, ich zit terte, ich betete; da rief's und ich verstand's.

Wilhelm driefte sie an sein Herz, empfahl ihr Felix und entsernte sich. Er bemerkte erst zuletzt, daß sie viel blässer und magerer geworden war, als er sie verlassen hatte.

Madame Melina fand er von seinen Befannten zuerst; sie begrüßte ihn aufs freundlichste.

D baß Sie boch alles, rief sie aus, bei uns finden möchten, wie Gie wünschten.

Ich zweisse daran, sagte Wilhelm, und erwartete es nicht. Gestehen Sie es nur, man hat alle Anstalten gemacht, mich entbehren zu können! Warum sind Sie auch weggegangen! versetzte die Freundin.

Man kann die Exfahrung nicht frilh genng machen, wie entbebrlich man in der Welt ist. Welche wichtige Personen glauben wir zu seyn! Wir densen allein den Kreis zu beseben, in welchem wir wirken; in unserer Abwesenheit und, bilden wir uns ein, Leben, Nahrung und Athem steden: und die Lücke, die entsteht, wird kaum bemerkt, sie füllt sich so geschwind wieder aus, ja sie wird oft nur der Platz, wo nicht sür etwas Besseres, dech für etwas Angenehmeres.

Und die Leiden unserer Freunde bringen wir nicht in Anschlag?

Auch unsere Freunde thun wohl, wenn sie sich bald finden, wenn sie sich sagen: Da wo du bist, da wo du bleibst, wirke was du kannst, sen thätig und gefällig, und laß dir die Gegenwart heiter seyn!

Bei näherer Erfundigung fant Wilhelm, was er vermuthet batte: Die Oper war eingerichtet, und zog die ganze Aufmerkfamkeit des Publicums an sich. Seine Rollen waren inzwischen durch Laertes und Geratie besetzt werden, und beide lockten den Zuschauern einen weit lebhaftern Beifall ab, als er jemals hatte erlangen können.

L'aertes trat herein, und Madame Melina rief aus: Seben Sie hier biesen glücklichen Menschen, ber bald ein Capitalist oder Gott weiß was werden wird!

Wilhelm umarmte ihn, und fühlte ein vortrefflich feines Tuch an seinem Rocke; seine übrige Kleidung war einfach, aber alles vom besten Zeuge.

Löfen Gie mir bas Rathfel! rief Wilhelm aus.

Es ist noch Zeit genug, versetzte Laertes, um zu ersahren, daß mir mein Hin: und Herlausen nunmehr bezahlt wird, daß ein Patron eines großen Handelshauses von meiner Unruhe, meinen Kenntnissen und Befanntschaften Bortheil zieht und mir einen Theil davon abläßt. Ich wollte viel drum geben, wenn ich mir dabei auch Zutrauen gegen die Weiber ermäkeln könnte: denn es ist eine hübsche Nichte im Hause, und ich merke wohl, wenn ich wollte, könnt' ich balt ein gemachter Mann sehn.

Sie wissen wohl noch nicht, fagte Madame Melina, daß sich indessen auch unter uns eine Heirath gemacht hat? Serlo ist wirklich mit der schwinen Elmire öffentlich getraut, da der Bater ihre heimliche Vertrautichkeit nicht gutheißen wollte.

So unterhielten sie sich über manches, was sich in seiner Abwesens heit zugetragen hatte, und er konnte gar wohl bemerken, daß er, dem Geist und dem Sinne der Gesellschaft nach, wirklich längst verabsschiedet war.

Mit Ungedult erwartete er die Alte, die ihm tief in der Nacht ihren sonderbaren Besuch angefündigt hatte. Sie wollte kommen, wenn alles schlief, und verlangte solche Vorhereitungen, eben als wenn das jüngste Märchen sich zu einem Geliebten schleichen wollte. Er las indes Marriannens Brief wohl hundertmal durch, las mit unaussprechlichem Entzücken das Wort Trene von ihrer geliebten Hand und mit Entsetzen die Anstündigung ihres Todes, dessen Annäherung sie nicht zu sürchten schien.

Mitternacht war vorbei, als etwas an der halb offenen Thure rauschte, und die Alte mit einem Körbchen hereintrat.

Ich sell end, sagte sie, die Geschichte unserer Leiden erzählen, und ich muß erwarten, daß ihr ungerührt dabei sitzt, daß ihr nur um eure Reugierde zu bestiedigen, mich so sorgsam erwartet, und daß ihr euch jetzt wie damals in eure kalte Eigenliebe hillt, wenn uns das Herz bricht. Aber seht her! So brachte ich an jenem glücklichen Abend die Champagnerstasche herver, so stellte ich die drei Gläser auf den Tisch,

und se fingt ihr an, uns mit gutmüthigen Lindergeschichten zu täuschen und einzuschläfern, wie ich euch jetzt mit tranrigen Wahrheiten aufklären und wach erhalten muß.

Wilhelm wußte nicht, mas er sagen sollte, als tie Alte wirklich ben Stöpfel springen ließ und bie brei Gläfer vollschenkte.

Trinkt! rief sie, nachdem sie ihr schäumendes Glas schnell ausgeleert hatte, trinkt! eh der Geist verraucht! Dieses dritte Glas soll zum Andensen meiner unglücklichen Freundin ungenossen verschäumen. Wie roth waren ihre Lippen, als sie euch damals Bescheid that! Ach! und nun aus ewig verblast und erstarrt!

Sibulle! Furie! rief Withelm ans, indem er aufsprang und mit der Faust auf den Tisch schug, welch ein böser Geist besitzt und treibt dich? Tie wen hältst du mich, daß du dentst, die einsachste Geschichte von Mariannens Tod und Leiden werde mich nicht empfindlich genug fränken, daß du noch solche höllische Aunstgriffe brauchst, um meine Marter zu schärken! Gebt reine unersättliche Böllerei so weit, daß du beim Todtenmable schwelgen mußt, so trint' und rede! Ich habe dich von jeher verabscheut, und nech kann ich mir Mariannen nicht unschuldig denken, wenn ich dich, ihre Gesellschafterin, nur ansehe.

Gemach, mein Herr! versetzte die Alte. Sie werden mich nicht aus meiner Fassung bringen! Sie sind uns nech sehr verschuldet, und von einem Schuldner läßt man sich nicht übel begegnen. Aber Sie haben Recht, auch meine einfachste Erzählung ist Strafe genug für Sie. So hören Sie dem den Kampf und Sieg Mariannens, um die Ihrige zu bleiben.

Die Meinige? rief Withelm aus. Welch ein Mährchen willst bu beginnen?

Unterbrechen Sie mich nicht, fiel sie ein. Hören Sie mich, und tann gtauben Sie, was Sie wollen! Es ist ohnebem jetzt ganz einerlei. Haben Sie nicht am letzten Abend, als Sie bei uns waren, ein Billet gefunden und mitgenommen?

3ch fant bas Blatt erst, als ich es mitgenommen hatte: es war in bas Halvuch verwickelt, bas ich aus inbrünstiger Liebe ergriff und zu mir steckte.

Was enthielt bas Papier?

Die Aussichten eines verdrießtichen Liebhabers, in der nächsten Racht

besser als gestern aufgenommen zu werden. Und daß man ihm Wort gehalten hat, habe ich mit eigenen Augen gesehen, denn er schlich früh vor Tage aus eurem Hause hinweg.

Sie fonnen ihn gesehen haben; aber was bei uns porging, wie traurig Marianne diese Racht, wie verdriefilich ich sie zubrachte, bas werden Sie erst jest erfahren! Ich will gang aufrichtig fenn, weber läugnen noch beschönigen, daß ich Mariannen beredete, sich einem gewissen Norberg zu ergeben; sie folgte, ja ich fann sagen, sie gehorchte mir mit Widerwillen. Er war reich, er schien verliebt, und ich hoffte, er werde beständig fenn. Gleich darauf mußte er eine Reise machen, und Marianne lernte Sie kennen. Was hatte ich da nicht auszustehen! was zu hindern! was zu erdulden! D! rief sie manchmal, hattest du meiner Jugend, meiner Unschuld nur noch vier Wochen geschont, so hatte ich einen würdigen Begenstand meiner Liebe gefunden, ich ware seiner wurdig gewesen, und die Liebe hatte bas mit einem ruhigen Bewuftsenn geben burfen, mas ich jett wider Willen verfauft habe! Sie überließ fich gang ihrer Reigung. und ich barf nicht fragen, ob Sie glücklich waren. 3ch hatte eine uneingeschränkte Gewalt über ihren Berstand; benn ich fannte alle Mittel, ihre fleinen Reigungen zu befriedigen: ich hatte feine Macht über ihr Berg; denn niemals billigte fie, mas ich für sie that, wozu ich sie bewegte, wenn ihr Berg widersprach. Deur der unbezwinglichen Roth gab sie nach, und die Noth erschien ihr bald sehr brückend. In ben ersten Zeiten ihrer Jugend hatte es ihr an nichts gemangelt; ihre Familie verlor durch eine Berwickelung von Umftanden ihr Bermögen, das arme Mädchen war an mancherlei Bedürfnisse gewöhnt, und ihrem fleinen Gemuth waren gewisse gute Grundsätze eingeprägt, die sie unruhig machten, ohne ihr viel zu Sie hatte nicht die mindeste Gewandtheit in weltlichen Dingen, fie war unschuldig im eigentlichen Sinne; fie hatte feinen Begriff, daß man kaufen fonne, ohne zu bezahlen; für nichts war ihr mehr bange, als wenn fie schuldig mar; sie hätte immer lieber gegeben als genommen, und nur eine folche Lage machte es möglich, daß sie genöthigt ward sich felbft hinzugeben, um eine Menge fleiner Schulden loszuwerden.

Und hattest du, fuhr Wilhelm auf, fie nicht retten tonnen?

D ja! versetzte die Alte: mit Hunger und Noth, mit Kummer und Entbehrung! Und darauf war ich niemals eingerichtet.

Abscheuliche, niederträchtige Aupplerin! jo haft bu das unglückliche

Weschöpf geopsert? so haft du sie beiner Nehle, beinem unersättlichen Beik hunger hingegeben?

Ihr thätet besser, ench zu mäßigen und mit Schimpfreden inne zu halten, versetzte die Alte. Wenn ihr schimpfen wollt, so geht in eure großen vornehmen Häuser, da werdet ihr Mütter sinden, die recht ängstlich besergt sind, wie sie für ein liebenswürdiges himmlisches Mädchen den allerabscheulichsten Menschen auffinden wollen, wenn er nur zugleich der reichste ist. Seht das arme Geschöpf vor seinem Schicksale zittern und beben, und nirgends Trost sinden, als die ihr irgend eine ersahrene Frenndin begreistlich macht, daß sie durch den Chestand das Necht erwerbe, über ihr Herz und ihre Person nach Gesallen disponiren zu können!

Schweig! rief Withelm. Glaubst bu benn, baß ein Verbrechen burch bas andere entschuldigt werden fönne? Erzähle, ohne weitere Anmerkungen zu machen!

So hören Sie, ohne mich zu tabeln! Marianne ward wider meinen Willen die Ihre. Bei diesem Abenteuer habe ich mir wenigstens nichts vorzuwerfen. Norberg fam zurück, er eitte Mariannen zu seben, die ihn falt und verdrießlich aufnahm und ihm nicht einen Ruß erlaubte. 3ch brauchte meine gange Stunft, um ihr Betragen zu entschuldigen; ich ließ ihn merken, daß ein Beichtvater ihr bas Bewissen geschärft habe, und daß man ein Gewiffen, so lang' es spricht, respectiren muffe. 3ch brachte ihn dahin, daß er ging und versprach ibm, mein Bestes zu thun. Er war reich und roh, aber er hatte einen Grund von Gutmüthiafeit und liebte Mariannen auf das äußerste. Er versprach mir Geduld und ich arbeitete resto lebhafter, um ihn nicht zu sehr zu prüfen. Ich hatte mit Mariannen einen harten Stant; ich überredete sie, ja ich fann sagen, ich zwang sie endlich durch die Drohung, tag ich fie verlassen würde, an ihren Liebhaber ju fdreiben, um ihn auf Die Racht einzuladen. Gie famen und rafften zufälligerweise seine Antwort in dem Halstudy auf. Ihre unvermuthete Wegenwart hatte mir ein bojes Spiel gemacht. Naum waren Gie weg, jo ging die Qual von neuem an; fie schwur, daß fie Ihnen nicht untren werden tonne, und war so leidenschaftlich, je außer sich, daß sie mir ein bergliches Mitleit ablockte. Ich versprach ihr entlich, daß ich auch tiefe Racht Rorbergen berubigen und ihn unter allerlei Bormanten entfernen wollte; ich bat sie zu Bette zu geben, allein sie schien nir nicht zu trauen:

sie blieb angezogen, und schlief zulett, bewegt und ausgeweint wie sie war, in ihren Aleidern ein.

Norberg fam und ich suchte ihn abzuhalten; ich stellte ihm ihre Gemiffensbiffe, ihre Reue mit den ichwärzesten Farben vor; er munichte fie nur zu feben, und ich ging in bas Zimmer, um sie vorzubereiten; er schritt mir nach, und wir traten beide zu gleicher Zeit vor ihr Bette. Sie erwachte, fprang mit Wuth auf und entrif fich unfern Urmen; fie beschwor und bat, sie flehte, brohte und versicherte, daß sie nicht nachgeben würde. Gie war unvorsichtig genug, über ihre mahre Leibenschaft einige Worte fallen zu laffen, bie ber arme Norberg im geiftlichen Ginne beuten mußte. Endlich verließ er sie und sie schloß sich ein. Ich behielt ihn noch lange bei mir und iprach mit ihm über ihren Buftand, baf fie guter Hoffnung fen, und daß man das arme Matchen ichonen muffe. Er fühlte fich fo ftolz auf feine Baterichaft, er freute fich fo fehr auf einen Anaben, bag er alles einging, mas sie von ihm verlangte, und baß er versprach, lieber einige Zeit zu verreisen, als seine Geliebte zu ängstigen und ihr burch biefe Gemuthebewegungen gu schaden. Mit biefen Gefinnungen ichlich er Morgens fruh von mir weg, und Sie, mein Berr, wenn Gie Schildmache geftanden haben, fo hatte es zu Ihrer Blüdseligfeit nichts weiter bedurft, als in den Busen ihres Rebenbuhlers zu feben, ben Gie jo begunftigt, jo gludlich hielten und beffen Ericheinung Sie zur Bergweiflung brachte.

Rebest bu mahr? fagte Wilhelm.

So mahr, sagte die Alte, als ich noch hoffe, Sie zur Berzweiflung zu bringen.

Ja gewiß, Sie würden verzweiseln, wenn ich Ihnen das Bild unseres nächsten Morgens recht lebhaft darstellen könnte. Wie heiter wachte sie auf! wie freundlich rief sie mich herein! wie lebhaft dankte sie mir! wie herzlich drückte sie mich an ihren Busen! Nun, sagte sie, indem sie lächelnd vor den Spiegel trat, dars ich mich wieder an mir selbst, mich an meiner Gestalt freuen, da ich wieder mir, da ich meinem einzig geliebten Freund angehöre! Wie ist es so süß, überwunden zu haben! welch eine hinnulische Empfindung ist es, seinem Herzen zu folgen! Wie dant ich dir, daß du dich meiner angenommen, daß du deine Klugheit, deinen Verstand auch einmal zu meinem Vortheil angewendet hast! Steh mir bei und erstune, was mich ganz glücklich machen kann!

3d gab ihr nach, ich wollte sie nicht reigen; ich schmeichelte ihrer Hoffmung, und sie liebkoste mich auf das anmuthigste. Entfernte sie sich einen Angenblick vom Tenfter, fo mußte ich Bache fteben: benn Gie follten nun ein : für allemal vorbeigeben, man wollte Gie wenigstens feben; fo ging ber gange Tag unruhig bin. Nachts zur gewöhnlichen Stunde erwarteten wir Sie gang gewiß. Ich paste schon an ber Treppe; Die Beit mar mir lang, ich ging wieder zu ihr hinein. 3ch fand fie zu meiner Berwunderung in ihrer Officierstracht; fie fah unglaublich beiter und reizend aus. Berdien' ich nicht, sagte sie, heute in Mannstracht zu erscheinen? hab' ich mich nicht brav gehalten? Mein Geliebter soll mich beute wie das erstemal sehen; ich will ihn so zärtlich und mit mehr Freiheit an mein Berg bruden als Damals: benn bin ich jett nicht viel mehr bie Seine als bamals, ba mich ein ebler Entschluß noch nicht frei gemacht hatte? Aber, fügte sie nach einigem Rachtenken hinzu, noch hab' ich nicht gang gewonnen, noch muß ich erft bas Menßerste magen, um seiner werth, um seines Besitzes gewiß zu seint; ich muß ihm alles entreden, meinen gangen Zustand offenbaren, und ihm alsdann überlassen, ob er mid behalten ober verstoßen will. Diese Scene bereite ich ihm, bereite ich mir zu; und ware sein Gefühl mich zu verstoßen fabig, jo würde ich alstann gang wieder mir selbst angebören; ich würde in meiner Strafe meinen Troft finten unt alles erbulten, mas bas Schickfal mir auferlegen wollte.

Mit diesen Gestimmungen, mit diesen Hoffmungen, mein Herr, erwartete Sie das liebenswürzige Märchen: Sie kamen nicht. D! wie soll ich den Zustand des Wartens und Hossens beschreiben! Ich sehe dich noch vor mir, mit welcher Liebe, mit welcher Indrumst du von dem Manne sprachst, dessen Gransamkeit du noch nicht ersahren hattest!

Gute, liebe Barbara, rief Wilhelm, intem er aufsprang, und die Alte bei der Hand faßte, es ist nun genug der Berstellung, genug der Berbereitung! Dein gleichgültiger, dein rubiger, dein zuspiedener Ton hat dich verrathen. Gieb mir Mariannen wieder! sie lebt, sie ist in der Nähe! Nicht umsonst hast du diese späte einsame Stunde zu deinem Besinde gewählt, nicht umsonst hast du mich durch diese entzückende Erzählung vordereitet. We hast du sie? we verbirgst du sie? Ich glaube dir alles, ich verspreche dir alles zu glauben, wenn du nir sie zeigst, wenn du seinen Urmen wiedergiebst. Ihren Schatten hab ich schon im Fluge

gesehen; laß mich sie wieder in meine Arme fassen! Ich will vor ihr auf den Knicen liegen, ich will sie um Vergebung bitten, ich will ihr zu ihrem Kampse, zu ihrem Siege über sich und dich Glück wünschen, ich will ihr meinen Felix zusühren. Komm! wo hast du sie versteckt? Laß sie, laß mich nicht länger in Ungewissheit! Dein Endzweck ist erreicht. Wo hast du sie verborgen? Komm, daß ich sie mit diesem Licht beseuchte! daß ich wieder ihr holdes Angesicht sehe!

Er hatte die Alte vom Stuhl aufgezogen; sie sah ihn starr an, die Thränen stürzten ihr aus den Angen, und ein ungeheurer Schmerz ergriff sie.

Welch ein unglücklicher Irrthum, rief sie aus, läst Sie noch einen Augenblick hoffen! Ja, ich habe sie verborgen, aber unter bie Erde; weder das Licht der Sonne noch eine vertrauliche Kerze wird ihr holdes Angesicht jemals wieder erleuchten! Führen Sie den guten Felix an ihr Grab und sagen Sie ihm, da liegt deine Mutter, die dein Bater ungehört verdammt hat! Das siede Herz schlägt nicht mehr vor Ungeduld, Sie zu sehen; nicht etwa in einer benachbarten Kammer wartet sie auf den Ausgang meiner Erzählung oder meines Mährchens; die dunkle Kammer hat sie aufgenommen, wohin kein Bräutigam folgt, woraus man keinem Gesiebten entgegengeht.

Sie warf sich auf die Erre an einem Stuhle nieder und weinte bitterlich; Wilhelm war zum erstenmal völlig überzeugt, daß Marianne todt sep: er besand sich in einem tranrigen Zustande. Die Alte richtete sich auf.

Ich habe Ihnen weiter nichts zu sagen, rief sie, und warf ein Packet auf ben Tisch. Hier biese Briefschaften mögen völlig Ihre Grausamkeit beschämen; lesen Sie biese Blätter mit trockenen Angen durch, wenn es Ihnen möglich ist!

Sie schlich leise fort, und Withelm hatte diese Nacht das Herz nicht, vie Brieftasche zu öffnen; er hatte sie selbst Mariannen geschenkt, er wußte, daß sie jedes Blättchen, das sie von ihm erhalten hatte, sorgfältig darin aufhob. Den andern Morgen vermochte er es über sich; er löste das Band, und es sielen ihm kleine Zettelchen, mit Bleistift von seiner eigenen Hand geschrieben, entgegen und riesen ihm jede Situation von dem ersten Tage ihrer annuthigen Bekanntschaft bis zu dem letzten ihrer granfamen Trennung wieder herbei. Allein nicht ohne die lebhaftesten

Schmerzen durchlas er eine fleine Sammlung von Billeten, die an ihn geschrieben waren, und die, wie er aus dem Inhalt sah, von Wernern waren zurückgewiesen worden.

"Neines meiner Blätter hat bis zu dir durchdringen können; mein Bitten und Flehen hat dich nicht erreicht! Hast du selbst diese graufamen Besehle gegeben? soll ich dich nie wieder sehen? Noch einmal versuche ich es. Ich bitte dich, komm, o komm! Ich verlange dich nicht zu behalten, wenn ich dich nur noch einmal an mein Herz drücken kann!"

"Wenn ich sonst bei dir saß, deine Hände hielt, dir in die Augen sah, und mit vollem Herzen der Liebe und des Zutrauens zu dir sagte: Lieber, lieber guter Mann! das hörtest du so gern, ich mußte es dir so oft wiederholen. Ich wiederhole es noch einmal: Lieber, lieber guter Mann! Sen gut, wie du warst! komm und saß mich nicht in meinem Elende verderben!"

"Du hättst mich für schuldig: ich bin es auch, aber nicht, wie du denkst. Komm, damit ich nur den einzigen Trost habe, von dir ganz gefannt zu sehn, es gehe mir nachher wie es wolle!"

"Nicht um meinetwillen allein, auch um bein selbst willen sieh' ich bich an, zu kommen. Ich sühle die unerträglichen Schmerzen, die du leidest, indem du mich sliehst; komm, daß unsere Trennung weniger grausam werde! Ich war vielleicht nie beiner würdig, als eben in dem Augenblick, da du mich in ein gränzenloses Elend zurückstößest."

"Bei allem was heilig ift, bei allem was ein menschliches Herz rühren kann, ruf' ich bich an! Es ist um eine Seele, es ist um ein Leben zu thun, um zwei Leben, von denen dir eins ewig theuer sehn muß. Dein Argwehn wirr auch das nicht glauben, und dech werde ich es in ver Stunde bes Todes aussprechen: Das Kind, bas ich unter bem Herzen trage, ist bein. Seitdem ich dich liebe, hat kein anderer mir auch nur die Hand gedrückt; o daß deine Liebe, daß deine Rechtschaffenheit die Gefährten meiner Jugend gewesen wären!"

"Du willst mich nicht hören? So muß ich benn zuletzt wohl verstummen: aber diese Blätter sollen nicht untergehen, vielleicht können sie noch zu dir sprechen, wenn das Leichentuch schon meine Lippe bedeckt, und wenn die Stimme deiner Reue nicht mehr zu meinem Ohre reichen kann. Durch mein trauriges Leben bis an den letzten Angenblick wird das mein einziger Trost seun, daß ich ohne Schuld gegen dich war, wenn ich mich auch nicht unschuldig nennen durfte."

Wilhelm konnte nicht weiter; er überließ sich ganz seinem Schmerz, aber noch mehr war er bedrängt, als Laertes hereintrat, dem er seine Empfindungen zu verbergen suchte. Dieser brachte einen Beutel mit Ducaten hervor, zählte und rechnete, und versicherte Wilhelmen, es sen nichts Schöneres in der Welt, als wenn man eben auf dem Wege sen, reich zu werden; es könne und auch alstann nichts stören oder abhalten. Wilhelm erinnerte sich seines Traums und lächelte: aber zugleich bachte er auch mit Schaudern, daß in jenem Traumgesichte Marianne ihn verslassen, um seinem versterbenen Vater zu solgen, und daß beide zuletzt, wie Geister schwebend, sich um den Garten bewegt hatten.

Laertes rift ihn aus seinem Nachrenken, und führte ihn auf ein Raffechaus, wo sich sogleich mehrere Bersonen um ihn versammelten, die ihn sonst gern auf dem Theater gesehen hatten; sie freuten sich seiner Gegenwart, bedauerten aber, daß er wie sie hörten, die Bühne verlassen wolle. Sie sprachen so bestimmt und vernünftig von ihm und seinem Spiele, von dem Grade seines Talents, von ihren Hoffnungen, daß Wilhelm nicht ohne Rührung zuletzt ausrief: D, wie unendlich werth wäre mir viese Theilnahme vor wenig Monaten gewesen! wie besehrend und wie erfreuend! Niemals hätte ich mein Gemüth so ganz von der Bühne abgewendet, und niemals wäre ich so weit gekommen, am Publicum zu verzweiseln.

Tazu sollte es überhaupt nicht fommen, sagte eine ältlicher Mann, ber bervortrat: bas Publicum ist groß, wahrer Berstand und wahres Gesübt sind nicht so seiten als man glaubt; nur muß der Künstler niemats einen unbedingten Beisall sür das was er hervordringt, verlangen; denn eben der unbedingte ist am wenigsten worth, und den bedingten wollen die Herven nicht gerne. Ich weiß wohl, im Leben wie in der Kunst nuß man mit sich zu Nathe gehen, wenn man etwas thun und hervordringen soll; wenn es aber gethan oder vollendet ist, so darf man mit Ausmerksamkeit nur viele hören, und man kann sich mit einiger Uebung aus diesen vielen Stimmen gar bald ein ganzes Urtheil zusammensetzen: denn diesenigen, die uns diese Mühe ersparen könnten, halten sich meist stille genug.

Das sollten sie eben nicht! sagte Wilhelm. Ich habe so oft gehört, daß Menschen, die selbst über gute Werte schwiegen, doch beflagten und bedauerten, daß geschwiegen wird.

So wollen wir beute faut werden! rief ein junger Mann. Sie müffen mit uns speisen, und wir wollen alles einbelen, was wir Ihnen und mandmal der guten Aurelie schuldig geblieben sind.

Wilhelm lehnte die Einladung ab und begab sich zu Marame Melina, die er wegen der Kinder sprechen wollte, indem er sie von ihr wegzunehmen gerachte.

Das Geheimnist der Alten war nicht zum besten bei ihm verwahrt. Er verrieth sich, als er den schönen Felix wieder ansichtig ward.

D, mein Kind! rief er aus, mein liebes Rind!

Er bob ihn auf und driefte ihn an sein Berg.

Bater, was haft bu mir mitgebracht! rief bas Rint.

Mignon sab beide an, als wenn sie warnen wollte sich nicht zu verratben.

Was ist bas für eine neue Erscheinung? sagte Matame Melina.

Man suchte die Kinder bei Seite zu bringen, und Wilhelm, der der Alten das strengste Geheinniß nicht schuldig zu sehn glaubte, entdeckte seiner Freundin das ganze Verhältniß. Madame Melina sah ihn lächelnd an.

D, über die leichtgtäubigen Männer! rief sie aus. Wenn nur etwas auf ihrem Wege ist, so kann man es ihnen sehr teicht aufbürden; aber tafür sehen sie sich auch ein andermal weder rechts nech links um, und

wissen nichts zu schätzen, als was sie vorher mit bem Stempel einer willfürlichen Leibenschaft bezeichnet haben.

Sie konnte einen Seufzer nicht unterdrücken, und wenn Wilhelm nicht ganz blind gewesen wäre, so hätte er eine nie ganz besiegte Neigung in ihrem Betragen erkennen müssen.

Er sprach nunmehr mit ihr von den Kindern, wie er Felix bei sich zu behalten und Mignon auf das Land zu thun gedächte. Frau Melina, ob sie sich gleich ungern von beiden zugleich trennte, fand doch den Borschlag gut, ja nothwendig. Felix verwilderte bei ihr, und Mignon schien einer freien Luft und anderer Berhältnisse zu bedürfen; das gute Kind war tränklich und kounte sich nicht erholen.

Lassen Sie sich nicht irren, suhr Madame Melina fort, daß ich einige Zweisel, ob Ihnen der Knabe wirklich zugehöre, leichtsinnig geäußert babe. Der Alten ist freilich wenig zu trauen; doch wer Unwahrheit zu seinem Nutzen ersinnt, kann auch einmal wahr reden, wenn ihm die Wahrheiten nützlich scheinen. Aurelien hatte die Alte vorgespiegelt, Felix sein Sohn Lothario's, und die Eigenheit haben wir Weiber, daß wir die Kinder unserer Liebhaber recht herzlich sieben, wenn wir schon die Mutter nicht kennen, oder sie von Herzen hassen. Felix kam hereingesprungen; sie drückte ihn an sich, mit einer Lebhastigkeit, die ihr sonst nicht gewöhnlich war.

Wilhelm eilte nach Hause und bestellte die Alte, die ihn jedoch nicht eher als in der Tämmerung zu besuchen versprach; er empfing sie verdrießlich und sagte zu ihr: Es ist nichts Schändlicheres in der Welt, als sich auf Lügen und Mährchen einzurichten! Schon hast du viel Böses damit gestiftet und jetzt, da dein Wort das Glück meines Lebens entsicheiten könnte, jetzt steh ich zweiselhaft und wage nicht, das Kind in meine Arme zu schließen, dessen ungetrübter Besitz mich äußerst glücklich machen würde. Ich kann dich, schändliche Creatur, nicht ohne Haß und Berachtung ansehen.

Euer Betragen kommt mir, wenn ich aufrichtig reben soll, versetzte die Alte, ganz unerträglich vor. Und wenn's nun euer Sohn nicht wäre, so ist es das schönste angenehmste Kind von der Welt, das man gern für jeden Preis kaufen möchte, um es nur immer um sich zu haben. Ist es nicht werth, daß Ihr euch seiner annehmt? Berdiene ich für meine Sorgfalt, für meine Mühe mit ihm nicht einen kleinen Unterhalt für mein

tünftiges Leben? D, ihr Herren, tenen nichts abgebt, ihr babt gut von Wabrheit und Geratheit reten! aber wie eine arme Ereatur, teren geringstem Bedürsniß nichts entgegenkemmt, die in ihren Bertegenheiten keinen Freund, keinen Rath, keine Hilfe sieht, wie die sich durch die selbstischen Menschen durchdrücken und im Stillen barben muß — davon würde manches zu sagen senn, wenn ihr hören wolltet und könntet. — Haben Sie Mariannens Briefe gelesen? Es sind dieselben, die sie zu seiner unglücklichen Zeit schrieb. Bergebens suche ich mich Ihren zu nähern, vergebens Ihnen diese Blätter zuzustellen: Ihr grausamer Schwa ger hatte Sie so umlagert, daß alle List und Alugheit vergebens war, und zulegt, als er mir und Mariannen mit dem Gefängniß drohte, mußte ich wehl alle Hoffnung ausgeben. Trifft nicht alles mit dem überein, was ich erzählt habe? und sest nicht Nerbergs Brief die ganze Geschichte anßer allen Zweisel?

Was für ein Brief? fragte Wilhelm.

Haben Sie ihn nicht in der Brieftasche gefunden? versetzte die Alte. Ich habe noch nicht alles burchlesen.

Geben Sie nur die Brieftasche ber; auf dieses Document kommt alles an. Norbergs unglückliches Billet bat die traurige Berwirrung ge macht; ein anderes von seiner Hand mag auch den Unoten tösen, in sosen am Faden noch etwas gelegen ist. Sie nahm ein Blatt aus der Brieftasche: Wilhelm erkannte sene verbaste Hand; er nahm sich zusammen und las:

"Zag' mir nur, Märchen, wie vermagst du das über mich? Hätt' ich bed nicht geglandt, daß eine Göttin selbst mich zum seufzenden Lieb baber umschaffen könnte. Anstatt mir mit offenen Armen entgegenzueilen, ziebst du dich zurück; man bätt' es wahrhaftig sür Abschen nehmen können, wie du dich detrugst. Ist's erlandt, daß ich die Nacht mit der alten Barbara auf einem Rosser in einer Kammer zubringen mußte? Und mein geliebtes Märchen war nur zwei Thüren baven. Es ist zu toll, sag' ich dir! Ich habe versprochen, dir einige Bedentzeit zu lassen, nicht gleich in dich zu dringen, und ich möchte rasent werden über sere verlorene Viertel stunde. Hab' ich dir nicht geschentt, was ich wußte und kennte? Zweiselst du noch an meiner Liebe? Was willst du haben? sag' es nur! es sell dir an nichts sehten. Ich wollte, der Pfasse müßte verstummen und ver blinden, der die lodges Zeng in den Ross gesetzt bat! Mußtest du auch

gerate an so einen kommen! Es giebt so viele, die jungen Leuten etwas nachzusehen wissen. Genug, ich sage dir, es muß anders werden, in ein paar Tagen muß ich Antwort wissen; tenn ich gehe bald wieder weg, und wenn du nicht wieder freundlich und gefällig bist, so sollst du mich nicht wiedersehen."

In bieser Art ging ber Brief noch lange fort, brehte sich zu Wilschens schmerzlicher Zufriedenheit immer um denselben Punkt herum, und zeugte für die Wahrheit der Geschichte, die er von Barbara vernommen hatte.

Ein zweites Blatt bewies beutlich, daß Marianne auch in der Folge nicht nachgegeben hatte, und Wilhelm vernahm aus tiesen und mehreren Papieren nicht ohne tiesen Schmerz tie Geschichte bes unglücklichen Mädschens bis zur Stunde ihres Todes.

Die Alte hatte ten roben Menschen nach und nach zahm gemacht, indem sie ihm den Tod Mariannens melrete und ihm den Glauben ließ, als wenn Felix sein Sohn sen; er hatte ihr einigemal Geld geschickt, das sie aber für sich behielt, da sie Anrelien die Sorge für des Kindes Erziehung ausgeschwatzt hatte. Aber leider danerte dieser heimliche Erwerb nicht lange. Norderg hatte durch ein wildes Leben den größten Theil seines Bermögens verzehrt, und wiederholte Liebesgeschichten sein Herz gegen seinen ersten, eingebildeten Sohn verhärtet.

So mahrscheinlich bas alles lautete und so schön es zusammentraf, traute Wilhelm boch noch nicht, sich ber Frende zu überlassen; er schien sich vor einem Geschenke zu fürchten, das ihm ein böser Genius darreichte.

Ihre Zweifelsucht, sagte die Alte, die seine Gemüthöstimmung errieth, fann nur die Zeit heilen. Sehen Sie bas Kind als ein fremdes an, und geben Sie desto genauer auf ihn Acht! Bemerken Sie seine Gaben, seine Natur, seine Fähigkeiten, und wenn Sie nicht nach und nach sich selbst wiedererkennen, so müssen Sie sichlechte Augen haben! Denn das versichere ich Sie, wenn ich ein Mann wäre, mir sollte niemand ein Kind unterschieben; aber es ist ein Glück für die Weiber, daß die Männer in diesen Fällen nicht so scharflichtig sind.

Nach allem diesem setzte sich Wilhelm mit der Alten auseinander; er wollte den Felix mit sich nehmen, sie sollte Mignon zu Theresen bringen und hernach eine kleine Pension, die er ihr versprach, wo sie wollte, verzehren.

Er tieß Mignon rufen, um sie auf tiese Beränderung vorzubereiten. Meister! sagte sie, behalte mich bei dir; es wird mir wohl thun und weh.

Er stellte ihr vor, daß sie nun herangewachsen sen, und daß bech etwas für ihre weitere Bildung gethan werden müsse.

Ich bin gebildet genug, versetzte fie, um zu lieben und zu trauern. Er machte fie auf ihre Gesundheit aufmerksam, daß sie eine anhaltende Sorgfalt und die Leitung eines geschieften Arztes bedürfe.

Warum soll man für mich sorgen, sagte sie, da so viel zu sorgen ist? Nachdem er sich viele Mühe gegeben, sie zu überzeugen, daß er sie jest nicht mit sich nehmen könne, daß er sie zu Personen bringen wolle, wo er sie östers sehen werde, schien sie von alle dem nichts gehört zu haben.

Du willst mich nicht bei bir? fagte sie. Bielleicht ist es besser! Schicke mich zum alten Harsenspieler; ber arme Mann ist so allein.

Bilhelm suchte ihr begreiflich zu machen, daß der Alte gut aufge boben sen.

3d febne mid jede Stunde nach ihm, verfette bas Rind.

Ich babe aber nicht bemerkt, sagte Wilhelm, daß du ihm so geneigt serft, als er nech mit uns lebte.

Ich fürchtete mich vor ihm, wenn er wachte; ich konnte nur seine Augen nicht seben: aber wenn er schlief, setzte ich mich gern zu ihm, ich wehrte ihm die Fliegen, und kennte mich nicht satt an ihm sehen. D, er hat mir in schrecklichen Augenblicken beigestanden; es weiß niemand, was ich ihm schuldig bin. Hätt' ich nur den Weg gewußt, ich wäre schon zu ihm gelausen.

Withelm stellte ihr bie Umstände weitläusig vor und sagte, sie sen so ein vernünftiges Rint, sie möchte boch auch riefimal seinen Wünschen folgen.

Die Bernunft ist graufam, versetzte sie, bas Herz ist besser. Ich will bingehen, wehin bu willst, aber laß mir beinen Felix!

Nach vielem Hin- und Wieberreven war sie immer auf ihrem Sinne geblieben, und Wilhelm mußte sich zuletzt entschließen, die beiden Kinder der Alten zu übergeben und sie zusammen an Fräntein Iberese zu schicken. Es ward ibm das um so leichter, als er sich noch immer fürchtete, den schien Felix sich als seinen Sohn zuzueignen. Er nahm ibn auf den

Arm und trug ihn herum; das Kind mochte gern vor den Spiegel gehoben senn, und ohne sich es zu gestehen, trug Wilhelm ihn gern vor den Spiegel, und suchte dort Aehnlichkeiten zwischen sich und dem Kinde auszuspähen. Ward es ihm dann einen Augenblick recht wahrscheinlich, so drückte er den Knaben an seine Brust; aber auf einmal, erschreckt durch den Gedanken, daß er sich betrügen könne, seizte er das Kind nieder und ließ es hinlausen.

D! rief er aus, wenn ich mir tieses unschätzbare Gut zueignen könnte, und es würde mir tann entrissen, so wär' ich ter unglücklichste aller Menschen!

Die Kinder waren weggefahren, und Wilhelm wollte nun seinen förmlichen Ubschied vom Theater nehmen, als er sühlte, daß er schon abgeschieden sey und nur zu gehen brauchte. Marianne war nicht mehr; seine zwei Schutzeister hatten sich entsernt, und seine Gedanken eilten ihnen nach. Der schöne Knabe schwebte wie eine reizende ungewisse Erscheinung vor seiner Sinbildungskraft; er sah ihn an Theresens Hand burch Felder und Wälder lausen, in der sreien Luft und neben einer freien und heitern Begleiterin sich bilden. Therese war ihm noch viel werther geworden, seitem er das Kind in ihrer Gesellschaft dachte. Selbst als Zuschauer im Theater erinnerte er sich ihrer nit Lächeln; beinahe war er in ihrem Falle, die Vorstellungen machten ihm seine Illusion mehr.

Serlo und Melina waren äußerst höflich gegen ihn, sobalt sie merkten, baß er an seinen vorigen Platz keinen weitern Anspruch machte. Ein Theil bes Publicums wünschte ihn nochmals auftreten zu sehen; es ware ihm unmöglich gewesen, und bei ber Gesellschaft wünschte es niemand, als allenfalls Frau Melina.

Er nahm nun wirklich Abschied von dieser Freundin; er war gerührt und sagte: Wenn dech der Mensch sich nicht vermessen wollte, irgend etwas für die Zukunft zu versprechen! Das Geringste vermag er nicht zu halten, geschweige wenn sein Vorsatz von Bedeutung ist. Wie schäme ich mich, wenn ich deute, was ich Ihnen allen zusammen in jener unglückslichen Nacht versprach, da wir beraubt, frank, verletzt und verwundet, in eine elende Schenke zusammengedrängt waren. Wie erhöhte damals das Unglück meinen Muth, und welchen Schatz glaubte ich in meinem guten Willen zu sinden! Nun ist aus alle dem nichts, gar nichts geworden! Ich verlasse Sie als Ihr Schuldner, und mein Glück ist, daß man

mein Versprechen nicht mehr achtete, als es werth war, und daß nie mand mich jemals bestalb gemahnt hat.

Seven Sie nicht ungerecht gegen sich selbst! versetzte Frau Metina. Wenn niemant ersennt, was Sie für uns gethan hatten, so werde ich es nicht versennen; denn unser ganzer Zustand wäre völlig anders, wenn wir Sie nicht besessen hätten. Geht es doch unsern Versätzen wie unsern Wünschen: sie sehen sich gar nicht mehr ähnlich, wenn sie ausgeführt, wenn sie erfüllt sind, und wir glauben nichts gethan, nichts erlangt zu baben.

Sie werden, versetzte Wilhelm, durch Ihre freundschaftliche Austegung mein Gewissen nicht beruhigen, und ich werde mir immer als Ihr Schuldner vorkommen.

Es ist and wohl möglich, daß Sie es sind, versetzte Madame Melina, nur nicht auf die Art wie Sie es benken. Wir rechnen uns zur Schande, ein Versprechen nicht zu ersüllen, daß wir mit dem Munde gethan haben. D, mein Freund, ein guter Mensch verspricht durch seine Gegenwart nur immer zu viel! Das Vertrauen, das er hervorlockt, die Neigung, die er einstäßt, die Hossimungen, die er erregt, sind unendlich; er wird und bleibt ein Schuldner, ohne es zu wissen. Leben Sie wohl! Wenn unsere äußern Umstände sich unter Ihrer Leitung recht glücklich hergestellt haben, so entsteht in meinem Innern durch Ihren Absen Ab

Bilhelm schrieb vor seiner Abreise aus der Stadt noch einen weit täusigen Brief an Wernern. Sie batten zwar einige Briefe gewechselt, aber weil sie nicht einig werden kennten, hörten sie zuletz auf zu schreiben. Nun hatte sich Wilhelm wieder genähert; er war im Begriff dassenige zu thun, was jener so sehr wünschte; er sonnte sagen: Ich verlasse das Theater und verbinde mich mit Männern, deren Umgang mich in zebem Sinne zu einer reinen und sichern Thätigseit führen muß. Er ersundigte sich nach seinem Bermögen, und es schien ihm nunmehr sonderbar, daß er so lange sich nicht darum besimmert hatte. Er wuskte nicht, daß es die Art aller der Menschen serhältnisse ganz und gar vernachtässigen. Wildelm hatte sich in diesem Verhältnisse ganz und gar vernachtässigen. Wildelm hatte sich in diesem Falle besunden; er schien nunmehr zum erstenmal zu merken, daß er äußerer Hülfsmittel bedürse, um nachbaltig zu wirken. Er reiste kort mit einem ganz andern Sinn als das

erstemal; die Aussichten, die sich ihm zeigten, waren reizend, und er hoffte auf seinem Wege etwas Frohes zu erleben.

## Ueuntes Capitel.

2118 er nach Lothario's Gut gurudtam, fant er eine große Beran= berung. Jarno fam ihm entgegen mit ber nadricht, bag ber Dheim gestorben, daß Lothario hingegangen fen, Die hinterlaffenen Guter in Besit zu nehmen. Sie kommen eben zur rechten Zeit, fagte er, um mir und bem Abbe beizustehen. Lothario hat uns ben Sandel um wichtige Güter in unferer Nachbarschaft aufgetragen; es war schon lange vorbereitet, und nun finden wir Geld und Credit eben zur rechten Stunde. Das einzige war babei bedenklich, daß ein auswärtiges Handelsbaus auch ichon auf Dieselben Güter Absicht hatte: nun sind wir furz und aut entschlossen, mit jenem gemeine Sadje zu machen; benn sonst hätten wir uns ohne Roth und Bernunft hinaufgetrieben. Wir haben, fo scheint es, mit einem flugen Manne zu thun. Nun machen wir Calcüls und Anschläge; auch muß öfonomisch überlegt werben, wie wir bie Guter theilen fonnen, so daß jeder ein schönes Besitzthum erhält. Es wurden Wilhelmen die Papiere vorgelegt; man befah die Felder, Biefen, Schlöffer, und obgleich Barno und ber Abbe bie Sache febr gut zu versteben ichienen, fo wünschte Wilhelm roch, daß Fräulein Thereje von ber Gesellichaft fenn möchte.

Sie brachten mehrere Tage mit tiesen Arbeiten zu, und Wilhelm hatte kaum Zeit, seine Abenteuer und seine zweiselhafte Baterschaft ben Freunden zu erzählen, die eine ihm so wichtige Begebenheit gleichgültig und leichtstinnig behandelten.

Er hatte bemerkt, daß sie manchmal in vertranten Gesprächen, bei Tische und auf Spaziergängen, auf einmal inne hielten, ihren Worten eine andere Wendung gaben und dadurch wenigstens anzeigten, daß sie unter sich manches abzuthun hatten, was ihm verborgen sey. Er erinnerte sich an das, was Lydie gesagt hatte, und glaubte um so mehr daran, als eine ganze Seite des Schlosses vor ihm immer unzugänglich gewesen war. Zu gewissen Galerien und besonders zu dem alten Thurm, den er von außen recht gut kannte, hatte er bisher vergebens Weg und Eingang gesucht.

Gines Abends sagte Jarno zu ihm: Wir keinen Sie nun so sicher als ben unsern ansehen, daß est unbillig wäre, wenn wir Sie nicht tieser in unsere Geheinmisse einsührten. Es ist gut, daß der Mensch, der erst in die Welt tritt, viel von sich halte, daß er sich viele Vorzüge zu er werben denke, daß er alles möglich zu machen suche; aber wenn seine Bildung auf einem gewissen Grade steht, dann ist es vortheilhaft, wenn er lernt um anderer willen zu leben, und seiner selbst in einer pflichtmäßigen Thätigkeit zu vergessen. Da lernt er erst sich selbst kennen; denn das Handeln eigentlich vergleicht uns mit andern. Sie sollen bald ersahren, welch eine kleine Welt sich in Ihrer Nähe besindet, und wie gut Sie in rieser kleinen Welt gekannt sind; morgen früh vor Sommenausgang seh'n Sie angezogen und bereit.

Jarne kam zur bestimmten Stunde und führte ihn durch bekannte und undekannte Zimmer des Schlosses, dann durch einige Galerien, und sie gelangten endlich vor eine große alte Thüre, die stark mit Eisen beschlagen war. Jarne pechte; die Thüre that sich ein wenig auf, so daß eben ein Mensch hineinschlüpsen konnte. Jarne schod Wilhelmen hinein, ohne ihm zu solgen. Dieser sand sich in einem dankeln und engen Beshältnisse; es war finster um ihn, und als er einen Schritt vorwärts geben wellte, stieß er schon wider. Sine nicht ganz undekannte Stimme ries ihm zu: Tritt herein! Und nun bemerkte er erst, daß die Seiten des Maums, in dem er sich besand, nur mit Teppichen behangen waren, durch welche ein schwaches Licht hindurchschimmerte. Tritt herein! ries es nochmals; er hob den Teppich auf und trat hinein.

Der Zaal, in tem er sich nun befant, schien ehemals eine Capelle gewesen zu sein; austatt bes Attars stand ein großer Tisch auf einigen Tussen, mit einem grünen Teppich bebangen; barüber schien ein zugezogener Berbang ein Gemälte zu berecken; an ben Seiten waren schön gearbeitete Schränke mit seinen Drathgittern verschlossen, wie man sie in Bibliotheken zu sehen pstegt, nur sah er austatt ber Bücher viele Rollen ausgestellt. Niemand besand sich in bem Saal; die ausgebende Somme siel burch die farbigen Feuster Withelmen gerade entgegen und begrüßte ihn freundlich.

Setze bich! rief eine Stimme, die von dem Attare ber zu tonen schien. Withelm setzte sich auf einen kleinen Armstubt, der wider ben Berschlag des Eingangs stand; es war kein anderer Sits im ganzen

Zimmer, er nufte fich barein ergeben, ob ihn fcon bie Morgenfonne blentete; ber Seffel ftant fest, er fonnte nur bie Hand vor bie Augen balten.

Indem eröffnete sich mit einem kleinen Geräusche der Vorhang über dem Altar und zeigte, innerhalb eines Rahmens, eine leere dunkle Deffnung. Es trat ein Mann hervor in gewöhnlicher Kleidung, der ihn begrüßte und zu ihm sagte:

Sollten Sie mich nicht wieder erfennen? sollten Sie unter andern Dingen, die Sie wissen möchten, nicht auch zu ersahren wünschen, wo die Aunstsammlung Ihres Großvaters sich gegenwärtig befindet? Erinnern Sie sich des Gemäldes nicht mehr, das Ihnen so reizend war? wo mag der franke Königssehn wehl jese schmachten?

Wilhelm erfannte leicht ben Fremben, ber in jener bedeutenden Nacht sich mit ihm im Gastbause unterhalten hatte.

Vielleicht, fuhr tiefer fort, können wir jetzt über Schickfal und Charakter eher einig werben?

Wilhelm wollte eben antworten, als ter Borhang sich wieder rasch zusammenzog.

Sonterbar! sagte er bei sich selbst. Sollten zufällige Ereignisse einen Zusammenbang haben? und bas, was wir Schicksal nennen, sollte es bloß Zusall seyn? Wo mag sich meines Großvaters Sammlung befinden? und warum erinnert man mich in biesen feierlichen Angenblicken baran?

Er hatte nicht Zeit weiter zu renken; benn ber Borhang eröffnete sich wieder, und ein Mann stant vor seinen Augen, den er sogleich für den Lastgeistlichen erfannte, der mit ihm und der lustigen Gesellschaft jene Wassersahrt gemacht hatte; er glich dem Abbé, ob er gleich nicht dieselbe Person schien. Mit einem heitern Gesichte und einem würdigen Ausdruck sing der Mann an:

Nicht vor Irrthum zu bewahren, ist die Pflicht des Menschenerziehers, sondern den Irrenden zu leiten, ja ihn seinen Irrthum aus vollen Bechern ausschlürsen zu lassen, das ist Weisheit der Lehrer. Wer seinen Irrthum nur kostet, bält lange damit Haus, er freuet sich dessen als eines seltenen Glück; aber wer ihn ganz erschöpft, der nuß ihn kennen lernen, wenn er nicht wahnsinnig ist.

Der Vorhang schloß sich abermals, und Wilhelm hatte Zeit nach-

Ben welchem Irrthum kann ber Mann sprechen, sagte er zu sich selbst, als von dem, der mich mein ganzes leben versolgt bat, daß ich da Bildung suchte, wo keine zu sinden war, daß ich mir ein bildete, ein Talent erwerben zu können, zu dem ich nicht die geringste Anlage hatte!

Der Borhang rift sich schneller auf; ein Officier trat hervor und sagte nur im Borbeigeben: Lernen Sie die Menschen kennen, zu denen man Zutrauen haben kann! Der Borhang schloß sich, und Wilhelm brauchte sich nicht lange zu besinnen, um diesen Officier für denjenigen zu erkennen, der ihn in des Grafen Park umarmt hatte und Schuld gewesen war, daß er Jarne sier einen Werber hielt. Wie dieser hierher gekommen und wer er sen, war Wilhelm völlig ein Räthsel.

Wenn so viele Menschen an dir Theil nahmen, beinen Lebensweg kannten und wußten was barauf zu thun sen, warum führten sie bich nicht strenger? warum nicht ernster? warum begünstigten sie beine Spiele, austatt bich bavon wegzuführen?

Rechte nicht mit und! rief eine Stimme. Du bist gerettet und auf bem Wege zum Ziel. Du wirst feine beiner Thorheiten berenen und feine zurück wünschen: fein glücklicheres Schickfal kann einem Menschen werben.

Der Borhang rift sich von einander und in voller Rüstung stand der alte König von Dänemark in dem Raume. Ich din der Geist deines Baters, sagte das Bildnift, und scheide getrost, da meine Wünsche für dich, mehr als ich sie selbst begriff, erfüllt sind. Steile Gegenden lassen sich nur durch Umwege erklinmen; auf der Ebene führen gerade Wege von einem Ort zum andern. Lebe wohl und gedenke mein, wenn du geniesest, was ich dir vorbereitet babe!

Wilhelm war äußerst betroffen, er glaubte die Stimme seines Baters zu hören, und dech war sie es auch nicht; er befand sich durch die Gegenwart und die Erinnerung in der verworrensten Lage.

Richt lange kennte er nachtenken, als der Abbe hervortrat und sich hinter den grünen Tisch stellte. Treten Sie herbei! rief er seinem verwunderten Freunde zu. Er trat herbei und stieg die Stusen hinan. Auf dem Teppiche lag eine kleine Rolle. Hier ist 3hr Lehrbrief! sagte der Abbe. Beherzigen Sie ihn! er ist von wichtigem Inhalt. Wilhelm nahm ihn aus, eröffnete ihn und las:

#### Lehrbrief.

Die Kunft ist lang, bas Leben turz, bas Urtheil schwierig, bie Belegenheit flüchtig. Santeln ift leicht, Denken schwer; nach tem Gedachten handeln unbequem. Aller Anfang ift heiter, Die Schwelle ift ber Plats ber Erwartung. Der Knabe staunt, ber Eindrud bestimmt ibn; er lernt spielend, ber Ernst überrascht ihn. Die Nachahmung ift uns angeboren, das Nachzuahmende wird nicht leicht erfannt. Selten wird das Treffliche gefunden, feltener geschätt. Die Bobe reigt uns, nicht die Stufen; ben Gipfel im Huge, manteln wir gern auf ber Ebene. Rur ein Theil ber Runft fann gelehrt werben, ber Künftler braucht fie gang. Wer fie halb fennt, ift immer irre und rebet viel; wer sie gang besitzt, mag nur thun und rebet felten ober fpat. Jene baben feine Beheimniffe und feine Rraft, ihre Lehre ist wie gebackenes Brot, schmachaft und fättigend für einen Tag; aber Mehl fann man nicht faen, und bie Saatfrüchte follen nicht vermablen werben. Die Worte fint gut, fie fint aber nicht bas Befte. Das Beste wird nicht teutlich durch Worte. Der Geist, aus dem wir handeln, ift das Bodifte. Die Sandlung wird nur vom Beifte begriffen und wieder dargestellt. Niemand weiß, was er thut, wenn er recht han= belt; aber bes Unrechten find wir uns immer bewußt. Wer blog mit Zeichen wirft, ift ein Bedant, ein Heuchler ober ein Pfuscher. Es sind ihrer viel, und es wird ihnen mohl zusammen. Ihr Geschwätz halt ben Schüter gurud, und ihre beharrliche Mittelmäßigfeit angftigt bie Beften. Des ächten Künftlers Lehre schlieft ben Sinn auf; benn wo bie Worte fehlen, spricht bie That. Der achte Schüler lernt aus bem Befannten bas Unbefannte entwickeln, und nähert fich bem Meister.

Genug! rief der Abbe: das übrige zu seiner Zeit! Jest sehen Sie sich in jenen Schränken um.

Wilhelm ging hin und las die Aufschriften der Rollen: er fand mit Berwunderung Lothario's Lehrjahre, Jarno's Lehrjahre und seine eigenen Lehrjahre daselbst aufgestellt, unter vielen andern, deren Ramen ihm unbefannt waren.

Darf ich hoffen, in tiefe Rollen einen Blid zu werfen?

Es ift für Sie nunmehr in tiefem Zimmer nichts verschloffen.

Darf ich eine Frage thun?

Dhne Berenken! und Sie fonnen entscheibende Untwort erwarten,

wenn es eine Angelegenheit betrifft, Die Ihnen zunächst am Herzen liegt und am Berzen liegen sell.

Gut benn! 3hr sonderbaren und weisen Menschen, beren Blid in so viel Geheimnisse bringt, konnt 3hr mir sagen, ob Felix wirklich mein Sohn ift?

Hit der Gefinnung nach war seine abgeschiedene Mutter Ihrer nicht unwerth. Empfangen Sie das liebliche Kind aus unserer Hand! tehren Sie fich um, und war geine abgeschiedene Mutter Ihrer nicht unwerth. Empfangen Sie das liebliche Kind aus unserer Hand! tehren Sie sich um, und wagen Sie es glücklich gu sen!

Wilhelm hörte ein Geräusch hinter sich; er tehrte sich um und sah ein Kindergesicht schalkhaft durch die Teppiche des Eingangs hervorguden: es war Felix. Der Knabe verstedte sich sogleich scherzend, als er geschen wurde.

Romm bervor! rief ber Abbé.

Er kam gelaufen: sein Bater stürzte ihm entgegen, nahm ihn in bie Arme und drückte ihn an sein Herz.

Ja, ich fühl's, rief er aus, du bist mein! Welche Gabe des Himmets habe ich meinen Freunden zu verdanken! Wo kommst du her, mein Kind, gerade in diesem Augenblick?

Fragen Sie nicht! fagte ter Abbé. Heil bir, junger Mann! Deine Lebrjabre find vorüber; bie Natur bat bich losgesprochen.

# Achtes Buch.

## Erftes Capitel.

Felix war in den Garten gesprungen. Wilhelm solgte ihm mit Entzücken: der schönste Morgen zeigte jeden Gegenstand mit neuen Reizen, und Wilhelm genoß den heitersten Augenblick. Felix war neu in der freien und berrlichen Welt, und sein Bater nicht viel bekannter mit den Gegenständen, nach denen der Kleine wiederholt und unermüdet fragte. Sie gesellten sich endlich zum Gärtner, der die Namen und den Gebrauch mancher Pflanzen hererzählen mußte. Wilhelm sah die Natur durch ein neues Organ, und die Neugierde, die Wishbegierde des Kindes ließen ihn erst fühlen, welch ein schwaches Interesse er an den Dingen außer sich genemmen hatte, wie wenig er kannte und wußte. An diesem Tage, dem vergnügtesten seines Lebens, schien auch seine eigene Vildung erst anzusangen; er fühlte die Nothwendigkeit sich zu belehren, indem er zu lehren ausgefordert ward.

Jarne und ber Abbe hatten sich nicht wiedersehen lassen. Abends kamen sie und brachten einen Fremden mit. Wilhelm ging ihm mit Erstaumen entgegen: er traute seinen Augen nicht; es war Werner, der gleichfalls einen Augenblick anstand ihn anzuerkennen. Beide umarmten sich auß zärtlichste, und beide konnten nicht verbergen, daß sie sich wechstelsweise verändert fanden. Werner behauptete, sein Freund seh größer, stärker, gerader, in seinem Wesen gebildeter und in seinem Betragen ausgenehmer geworden. Etwas von seiner alten Trenherzigkeit vermisse ich, setzte er hinzu.

Sie wird sich auch schon wieder zeigen, wenn wir uns nur von der ersten Berwunderung erholt haben, sagte Wilhelm.

Es fehlte viel, baf Werner einen gleich vortheilhaften Eindruck auf

Wilhelmen gemacht hätte. Der gute Mann schien eber zurück als vor wärts gegangen zu seyn. Er war viel magerer als ehemals; sein spiges Gesicht schien seiner, seine Nase länger zu seyn; seine Stirne und sein Scheitel waren von Haaren entblößt, seine Stimme hell, hestig und schreient; und seine eingedrückte Brust, seine vorfallenden Schultern, seine farblosen Wangen ließen keinen Zweisel übrig, daß ein arbeitsamer Hypochendrist gegenwärtig sey.

Wilhelm war bescheiten genug, um sich über tiese große Veränderung sehr mäßig zu erklären, ba der andere hingegen seiner freundschaftlichen Freude völligen Lauf ließ.

Wahrhaftig! rief er aus, wenn tu beine Zeit schlecht angewendet, und, wie ich vermuthe, nichts gewonnen hast, so bist du bech indessen ein Persönden geworden, das sein Glüd machen kann und muß. Versichtendere nur verschlendere nur auch das nicht wieder! Du sollst mir mit bieser Figur eine reiche und schöne Erbin erkaufen.

Du wirst bech, versetzte Withelm lächelnt, beinen Charafter nicht verläugnen! Kaum sindest bu nach langer Zeit beinen Freund wieder, so siehst bu ihn schon als eine Waare, als einen Gegenstand beiner Speculation an, mit bem sich etwas gewinnen läst.

Jarne und ber Abl & schienen über riese Ersennung keineswegs ver wundert, und ließen beide Freunde sich nach Belieben über das Bergangene und Gegenwärtige ausvreiten. Werner ging um seinen Freund herum, drehte ihn hin und her, so daß er ihn sast verlegen machte.

Nein! nein! rief er aus: so was ist mir nech nicht vorgekommen! Und dech weiß ich wohl, daß ich mich nicht betrüge. Teine Augen sind tiefer, deine Stirne ist breiter, deine Nase feiner, und dein Mand liebreicher geworden. Seht nur einmal, wie er steht! wie das alles paßt und zusammenhängt! Wie dech das Faullenzen gereiht! Ich armer Teusel dagegen — er besah sich im Spiegel — wenn ich diese Zeit her nicht recht viel Geld gewonnen hätte, so wäre doch auch gar nichts an mir.

Werner hatte Wilhelms letzten Brief nicht empfangen; ihre Handlung war bas fremde Haus, mit welchem Lotharie die Güter in Gemeinschaft zu kaufen die Absicht hatte. Tieses Geschäft führte Wernern hierber; er batte keine Gevanken, Wilhelmen auf seinem Wege zu sinden.

Der Gerichtshalter fam, Die Papiere murten vorgelegt, und Werner fant Die Borichläge billig. Wenn Gie es mit Diesem jungen Manne, wie

es scheint, gut meinen, sagte er, so sorgen Sie selbst bafür, daß unser Theil nicht verkürzt werde! Es soll von meinem Freunde abhängen, ob er das Gut annehmen und einen Theil seines Vermögens daran wenden will.

Farno und der Abbé versicherten, daß es dieser Erinnerung nicht bedürfe. Man hatte die Sache kaum im allgemeinen verhandelt, als Werner sich nach einer Partie l'Hombre sehnte, wozu sich denn auch gleich der Abbé und Jarno mit hinsetzten; er war es nun einmal so gewohnt, er konnte des Abends ohne Spiel nicht leben.

Alls die beiden Freunde nach Tische allein waren, befragten und besprachen sie sich sehr lebhaft über alles, was sie sich mitzutheilen wünschten. Wilhelm rühmte seine Lage und das Glück seiner Aufnahme unter so trefstichen Menschen. Werner dagegen schüttelte den Kopf und sagte: Man sollte doch auch nichts glanden, als was man mit Augen sieht! Mehr als Ein dienstfertiger Freund hat mir versichert, du lebtest mit einem liederlichen jungen Edelmann, sührtest ihm Schauspielerinnen zu, hälfest ihm sein Geld durchbringen und seust Schuld, daß er mit seinen sämmtlichen Anverwandten gespannt seh.

Es würde mich um meinet und um der guten Menschen willen verstrießen, daß wir so verkannt werden, versetzte Wilhelm, wenn mich nicht meine theatralische Laufbahn mit jeder übeln Nachrede versöhnt hätte. Wie sollten die Menschen unsere Handlungen beurtheilen, die ihnen nur einzeln und abgerissen erscheinen, wovon sie das wenigste sehen, weil Gutes und Böses im verborgenen geschieht, und eine gleichgültige Erscheinung meistens nur an den Tag kommt. Bringt man ihnen dech Schauspieler und Schauspielerinnen auf erhöhte Bretter, zündet von allen Seiten Licht an, das ganze Werk ist in wenig Stunden abgeschlossen, und doch weiß setten jemand eigentlich, was er daraus machen soll.

Nun ging es an ein Fragen nach ber Familie, nach ben Jugendfreunden und ber Baterstadt. Werner erzählte mit großer Hast alles was sich verändert hatte und was noch bestand und geschah.

Die Frauen im Hause, sagte er, sind vergnügt und glücklich; es fehlt nie an Geld. Die eine Hälfte ber Zeit bringen sie zu sich zu putzen, und bie andere Hälfte sich geputzt schen zu lassen. Haushältisch sind sie so viel als billig ist. Meine Kinder lassen sich zu gescheidten Jungen an. Ich sehe sie im Geiste schon sitzen und schreiben und rechnen, sausen, handeln und trödeln; einem jeden soll so bald als möglich ein

eigenes Gewerbe eingerichtet werben. Und was unfer Vermögen betrifft, baran follst bu beine Luft seben. Wenn wir mit ben Gütern in Drbnung fint, mußt du gleich mit nach Hause: benn es sieht boch aus, als wenn du mit einiger Vernunft in die menschlichen Unternehmungen ein greifen könnteft. Deine neuen Freunde sollen gepriesen seun, daß sie bich auf ben rechten Weg gebracht haben. Ich bin ein närrischer Teufel und merte erst, wie lieb ich bich babe, ba ich mich nicht fatt an dir seben fann, bag bu fo wohl und fo gut aussiehst. Das ist boch noch eine andere Gestalt als das Porträt, das du einmal an die Schwester schicktest, und worüber im Sause großer Streit war. Mutter und Tochter fanden ben jungen Herrn allerliebst mit offenem Salfe, halbsreier Brust, großer Kranfe, berumbängendem Haar, rundem But, furgem Westeben und schlotternten langen Sosen, indessen ich behanptete, bas Costiim sen nur noch zwei Finger breit vom Sanswurst. Run siehst du doch aus wie ein Mensch; nur fehlt ber Bopf, in ben ich beine Baare einzubinden bitte: fonst halt man bich benn boch einmal unterwegs als Juden an und forbert Boll und Geleite von bir.

Felix war indessen in die Stube gesommen und hatte sich, als man auf ihn nicht achtete, aufs Canapé gelegt und war eingeschlasen.

Was ift das für ein Wurm, fragte Werner.

Withelm hatte in dem Angenblicke den Muth nicht, die Wahrheit zu sagen, noch Lust, eine doch immer zweidentige Geschichte einem Manne zu erzählen, der von Natur nichts weniger als gländig war.

Die ganze Gesellschaft begab sich nunmehr auf die Güter, um sie zu besehen und den Handel abzuschließen. Wilhelm ließ seinen Felix nicht von der Seite, und freute sich um des Knaden willen recht lebhaft des Bestiges, dem man entgegensah. Die Lüsternheit des Kindes nach den Kirschen und Beeren, die bald reif werden sollten, erinnerten ihn an die Zeit seiner Jugend und an die vielsache Pflicht des Baters, den Seinigen den Genuß vorzubereiten, zu verschaffen und zu erhalten. Mit welchem Interesse betrachtete er die Baumschlässigte wieder herzustellen und das Versallene zu erneuern! Er sah die Welt nicht mehr wie ein Zugwogel au, ein Gebäude nicht mehr sir eine geschwind zusammengestellte Lande, die vertrecknet, ehe man sie verläßt. Alles was er auzulegen gerachte, sollte eine

Daner auf einige Geschlechter haben. In Diesem Sinne waren seine Lehrjahre geendigt, und mit dem Gefühl bes Baters hatte er auch alle Tugenden eines Bürgers erworben. Er fühlte es und seiner Freude konnte nichts gleichen.

D, ber unnöthigen Strenge ber Moral! rief er aus, ba bie Natur und auf ihre liebliche Weise zu allem bilbet, was wir seyn sollen! D, ber seltsamen Ansorberungen ber bürgerlichen Gesellschaft, die und erst verwirrt und missleitet, und bann mehr als die Natur selbst von und forbert! Wehe jeder Art von Bildung, welche die wirksamsten Mittel wahrer Bildung zerstört und und auf das Ende hinweist, austatt und auf dem Wege selbst zu beglücken!

So manches er auch in seinem Leben schon gesehen hatte, so schien ihm boch die menschliche Natur erst durch die Beodachtung des Kindes deutlich zu werden. Das Theater war ihm, wie die Welt, nur als eine Menge ausgeschütteter Würsel vorgekommen, deren jeder einzeln auf seiner Oberfläche bald niehr, bald weniger bedeutet, und die allenfalls zusammengezählt eine Summe machen. Hier im Kinde lag ihm, konnte man sagen, ein einzelner Würsel vor, auf dessen vielsachen Seiten der Werth und der Unwerth der menschlichen Natur so deutlich eingegraben war.

Das Berlangen res Kintes nach Unterscheitung wuchs mit jerem Tage. Da es einmal erfahren hatte, daß die Dinge Ramen haben, fo wollte es auch ben Ramen von allem boren; es glaubte nicht anders als fein Bater muffe alles miffen, qualte ibn oft mit Fragen, und gab ibm Unlag fich nach Gegenständen zu erfundigen, benen er sonst wenig Aufmerksamfeit gewidmet hatte. Auch ber eingeborene Trieb, Die Herfunft und bas Ende ber Dinge zu erfahren, zeigte fich früh bei bem Anaben. Wenn er fragte, wo ter Wind herkomme und wo die Flamme hinkomme, war dem Bater feine eigene Beschränfung erft recht lebendig; er munschte zu erfahren, wie weit sich ter Mensch mit seinen Getanken wagen unt wovon er hoffen durfe, sich und andern jemals Rechenschaft zu geben. Die Heftigkeit res Kintes, wenn es irgent einem lebendigen Wesen Unrecht geschen fab, erfreute ben Bater höchlich, als bas Zeichen eines trefflichen Gemuths. Das Kind foling heftig nach bem Ruchenmarchen, bas einige Tauben abgeschnitten hatte. Dieser schöne Begriff wurde benn freilich balt wieder zerftort, als er ben Anaben fant, ber ohne Barmberzigkeit Frojche todt= ichlug und Schmetterlinge gerrupfte. Es erinnerte ihn tiefer Bug an fo

viele Menschen, die höchst gerecht erscheinen, wenn sie ohne Leidenschaft sind und die Handlungen anderer beobachten.

Dieses angenehme Gesühl, daß der Anabe so einen schönen und wahren Einfluß auf sein Dasenn habe, ward einen Augenblick gestört, als Wilhelm in surzem bemerkte, daß wirklich der Knabe mehr ihn als er den Knaben erziehe. Er hatte an dem Kinde nichts auszusesen, er war nicht im Stande, ihm eine Nichtung zu geben, die es nicht selbst nahm, und sogar die Unarten, gegen die Aurelie so viel gearbeitet hatte, waren, so schien es, nach dem Tode dieser Freundin alle wieder in ihre alten Rechte getreten. Nech machte das Kind die Thüre niemals hinter sich zu, noch wollte es seinen Teller nicht abessen, und seine Behagen war niemals größer, als wenn man ihm nachsah, daß er den Bissen unmittelbar aus der Schüssel nehmen, das volle Glas stehen lassen und aus der Flasche trinken konnte. So war er auch ganz allerliebst, wenn er sich mit einem Buche in die Ecke setzte und sehr ernsthaft sagte: Ich muß das gelehrte Zeug studiren! ob er gleich die Buchstaben noch lange weder unterscheiden konnte noch wollte.

Bedachte nun Wilhelm, wie wenig er bisher für das Kind gethan hatte, wie wenig er zu thun fähig seh, so entstand eine Unruhe in ihm, tie sein ganzes Glück aufzuwiegen im Stande war.

Sind wir Männer benn, sagte er zu sich, so selbstisch geboren, daß wir unmöglich für ein Wesen außer und Sorge tragen können? Bin ich mit bem Unaben nicht eben auf bem Wege, auf bem ich mit Mignen war? Ich zog bas liebe Kind an; seine Gegenwart erzöhte mich, und babei hab' ich es aufs grausamste vernachtässigt. Was that ich zu seiner Bitdung, nach der es so sehr strebte? Nichts! Ich überließ es sich selbst und allen Zufälligkeiten, denen es, in einer ungebildeten Gesellschaft, nur ausgesetzt sehn konnte; und dann für diesen Unaben, der die semerkwürdig war, eh er dir so werth sehn konnte, hat dich denn dein Herz geheißen auch nur jemals das geringste für ihn zu thun? Es ist nicht mehr Zeit, daß du deine eigenen Jahre und die Jahre anderer vergendest; nimm dich zusammen, und denke, was du sir die dund die guten Geschöpfe zu thun haft, welche Natur und Neigung so sest au die knüwste.

Eigentlich war riefes Gelbstgespräch nur eine Ginleitung sich zu be fennen, baß er schen gedacht, gesorgt, gesucht und gewählt hatte; er sonnte

nicht länger zögern, sich es selbst zu gestehen. Nach oft vergebens wiederholtem Schmerz über ben Berlust Mariannens fühlte er nur zu beutlich,
baß er eine Mutter für den Knaben suchen müsse, und daß er sie nicht
sicherer als in Theresen sinden werde. Er kannte bieses vortresssiche
Frauenzimmer ganz. Eine solche Gattin und Gebülfin schien die einzige
zu seyn, der man sich und die Scinen anvertrauen könnte. Ihre eble Neigung zu Lothario machte ibm seine Bedenstlichseit: sie waren durch ein
sondervares Schickal auf ewig getrennt: Therese hielt sich für frei, und
hatte von einer Heirath zwar mit Gleichgültigkeit, doch als von einer
Sache gesprochen, die sich von selbst versteht.

Nachtem er lange mit sich zu Rathe gegangen war, nahm er sich vor, ihr von sich zu sagen, so viel er nur wußte. Sie sollte ihn kennen lernen, wie er sie kannte, und er sing num an, seine eigene Geschichte turchzudenken; sie schien ihm an Begebenheiten so seer und im ganzen jeres Bekenntniß so wenig zu seinem Bortheil, daß er mehr als einmal von dem Borsatz abzustehen im Begriff war. Endlich entschloß er sich, tie Rolle seiner Lehrzabre aus dem Thurme von Jarno zu verlangen; vieser sagte: Es ist eben zur rechten Zeit! und Wilhelm erhielt sie.

Es ist eine ichauterhafte Empfindung, wenn ein ebler Mensch mit Bewuftsein auf bem Bunfte steht, wo er über sich selbst aufgeflärt werben joll. Alle Nebergange fint Brifen; und ist eine Brife nicht Krantheit? Bie ungern tritt man nach einer Krantheit vor ben Spiegel! Die Befferung fühlt man, und man fieht nur bie Wirfung bes vergangenen Uebels. Wilhelm war indeffen vorbereitet genug: Die Umstände hatten icon lethaft zu ihm gesprochen, seine Freunde hatten ihn eben nicht geschont, und wenn er gleich bas Bergament mit einiger Sast aufrollte, jo mart er toch immer ruhiger, je weiter er las. Er fant die umftantliche Geschichte seines Lebens in großen scharfen Bugen geschiltert; weber einzelne Begebenheiten noch beschränfte Empfindungen verwirrten seinen Blid; allgemeine liebevolle Betrachtungen gaben ihm Fingerzeige, ohne ibn zu beschämen, und er fah zum erstenmal sein Bilt außer sich, zwar nicht wie im Spiegel ein zweites Gelbst, fondern wie im Porträt ein anderes Gelbst: man bekennt sich zwar nicht zu allen Bügen, aber man freut sich, bag ein tenkenter Beift und fo hat fassen, ein großes Talent und fo hat tarftellen wollen, taf ein Bilt von tem, mas wir maren, noch besteht, und bag es länger als wir-felbst bauern fann.

Wannscript in sein Gerächtniß zurückkamen, die Geschichte seines Lebens ihr Theresen aufzusetzen, und er schämte sich sast, daß er gegen ihre großen Tugenden nichts aufzustellen hatte, was eine zwecknäßige Thätig feit beweisen konnte. So umständlich er in dem Aufsatze war, so kurz saste er sich in dem Briefe, den er an sie schwiede: er bat sie um ihre Frenndschaft, um ihre Liebe, wenn's möglich wäre; er bot ihr seine Hand an und bat sie um baldige Entscheidung.

Nach einigem innerlichen Streit, eb er tiese wichtige Sache noch erst mit seinen Freunden, mit Jarne und dem Ablé, berathen solle, entschied er sich zu schweigen. Er war zu sest entschlossen, die Sache war für ihn zu wichtig, als daß er sie noch hätte dem Urtheil des ver nünstigsten und besten Mannes unterwersen mögen; ja sogar brauchte er die Vorsicht, seinen Brief auf der nächsten Post selbsst zu bestellen. Vielleicht batte ihm der Gedanke, daß er in so vielen Umständen seines Lebens, in denen er frei und im verborgenen zu handeln glandte, beebachtet, ja sogar geleitet worden war, wie ihm aus der geschriebenen Rolle nicht undentlich erschien, eine Art von unangenehmer Empfindung gegeben, und num wollte er wenigstens von Theresens Herzen rein vom Herzen reden, und ihrer Entschließung und Entscheidung sein Schicksal schuldig seyn: und se machte er sich kein Gewissen, sinne Wäscher und Aussieher in diesem wichtigen Punkte wenigstens zu umgehen.

### Bweites Capitel.

Maum war der Brief abgesendet, als Lothario zurückfam. Iedermann frente sich, die verbereiteten wichtigen Geschäfte abgeschlossen und bald gendigt zu sehen, und Withelm erwartete mit Berlangen, wie so viele Fären theils neu gesnüßt, theils aufgelöset und num sein eigenes Verbältniß auf die Zufunst bestimmt werden sollte. Lothario begrüßte sie alle aufs beste: er war völlig wiederhergestellt und beiter, er batte das Auseben eines Mannes, der weiß was er thun sell, und dem in allem was er thun will, nichts im Wege steht.

Wilbelm fonnte ibm seinen herzlichen Gruß nicht zurückgeben. Diek ift, nuifte er zu sich selbst sagen, ber Freund, ber Geliebte, ver Bräntigam Theresens, an bessen Statt bu bich einzubrängen benkst. Glaubst bu benn jemals einen solchen Einbruck auszulöschen ober zu verbannen?

Wäre der Brief noch nicht fort gewesen, er bätte vielleicht nicht gewagt ihn abzusenden. Glücklicherweise war der Burf schon gethan; vielleicht war Therese schon entschieden, nur die Entsernung deckte noch eine glückliche Bellendung mit ihrem Schleier. Gewinn und Verlust mußten sich bald entscheiden. Er suchte sich durch alle diese Betrachtungen zu beruhigen, und dech waren die Bewegungen seines Herzens beinahe sieberhaft. Nur wenig Ausmerksamkeit konnte er auf das wichtige Geschäft wenden, weran gewissermaßen das Schicksal seines ganzen Vermögens hing. Ach! wie unbedeutend erscheint dem Menschen in leidenschaftlichen Augenblicken alles was ihn umgiebt, alles was ihm angehört!

Zu seinem Glücke behandelte Lotharie die Sache groß, und Werner mit Leichtigkeit. Dieser hatte bei seiner heftigen Begierde zum Erwerb eine lebhafte Freude über ben schönen Besitz, ber ihm ober vielmehr seinem Freunde werden sollte. Lothario von seiner Seite schien ganz andere Bestrachtungen zu machen.

Ich fann mich nicht sowohl über einen Besitz freuen, sagte er, als über bie Rechtmäßigkeit besselben.

Nun, beim Himmel! rief Werner: wird benn biefer unfer Besith nicht rechtmäßig genug?

Nicht gang! versetzte Lothario.

Geben wir benn nicht unfer baares Geld bafür?

Recht gut! sagte Lothario; auch werden Sie rassenige, was ich zu erinnern habe, vielleicht für einen leeren Scrupel halten. Mir kommt fein Besitz ganz rechtmäßig, ganz rein vor, als ber dem Staate seinen schuldigen Theil abträgt.

Wie? sagte Werner: so wollten Sie also lieber, bag unsere freige- fauften Guter steuerbar waren?

Ja, versetzte Lothario, bis auf einen gewissen Grab: benn burch biese Gleichheit mit allen übrigen Besitzungen entsteht ganz allein bie Sicherheit bes Besitzes. Bas hat ter Bauer in ten neueren Zeiten, wo so viele Begriffe schwankent werben, für einen Hauptanlaß, ben Besitz bes Erelmanns für weniger gegründet anzusehen, als ben seinigen? Nur ben, baß jener nicht belastet ist und auf ihn lastet.

Wie wird es aber mit den Zinsen unseres Capitals aussehen? verfetzte Werner.

Um nichts schimmer, sagte Lothario, wenn uns ber Staat gegen eine billige regelmäßige Abgabe bas Lehnshofuspokus erlassen, und uns mit unsern Gütern nach Belieben zu schalten erlauben wollte, baß wir sie nicht in so großen Massen zusammenhalten müßten, baß wir sie unter unsere Kinder gleicher vertheilen könnten, um alle in eine lebhaste freie Thätigkeit zu versetzen, statt ihnen nur die beschränkten und beschränkenden Borrechte zu hinterlassen, welche zu genießen wir immer die Geister unserer Borsahren hervorrusen müssen. Wie viel glücklicher wären Männer und Frauen, wenn sie mit freien Angen umhersehen, und bald ein würdiges Mädchen, bald einen trefflichen Jüngling, ohne andere Rücksichten, durch ihre Wahl erheben könnten. Der Staat würde mehr, vielleicht bessere Bürger baben, und nicht so oft um Köpfe und Hände verlegen sehn.

Ich fann Sie versichern, sagte Werner, baß ich in meinem Leben nie an ben Staat gebacht habe; meine Abgaben, Zölle und Geleite habe ich nur so bezahlt, weil es einmal hergebracht ist.

Run, sagte Lothario, ich hoffe Sie noch zum guten Patrioten zu machen: benn wie ber nur ein guter Bater ift, ber bei Tisch erst seinen Kindern vorlegt, so ist ber nur ein guter Bürger, ber vor allen andern Ansgaben bas was er bem Staate zu entrichten hat, zurücklegt.

Durch solche allgemeine Betrachtungen wurden ihre besondern Ge ichäfte nicht aufgehalten, vielmehr beschleunigt. Als sie ziemlich damit zu Stande waren, sagte Lothario zu Wilhelmen: Ich muß Sie num au einen Ort schiefen, wo Sie nöthiger sind als hier. Meine Schwester läßt Sie ersuchen, so bald als möglich zu ihr zu kommen: die arme Mignon schwister sich zu verzehren, und man glaubt, Ihre Gegenwart könnte vielleicht noch dem llebel Ginbalt thun. Meine Schwester schiefte mir diese Villet noch nach, worans Sie sehen können, wie viel ihr daran gelegen ist. Lethario überreichte ihm ein Blättchen. Wilhelm, der schwesten schwesten Ber legenheit zugehört hatte, erkannte sogleich an diesen stücktigen Bleististzügen die Hand der Gräfin, und wußte nicht, was er antworten sollte.

Nehmen Sie Zeitz mit, sagte Letharie, bamit bie Rinter sich unter einander ausheitern! Sie müßten morgen früh bei Zeiten weg; ber Wagen meiner Schwester, in welchem meine Leute bergesahren sint, ist nech hier; ich gebe Ihnen Pierbe bis auf halbem Wege, bann nehmen Sie Bost.

Leben Sie recht wohl, und richten viele Grüße von mir aus. Sagen Sie tabei meiner Schwester, ich werde sie balt wiedersehen, und sie soll sich überhaupt auf einige Gäste vorbereiten. Der Freund unseres Großoheims, der Markese Cipriani, ist auf dem Wege, hierber zu kemmen; er hoffte den alten Mann noch am Leben anzutressen, und sie wollten sich zusammen an der Erinnerung srüherer Verhältnisse ergögen und sich ihrer gemeinsamen Kunstliebbaberei erfreuen. Der Markese war viel jünger als mein Obeim, und verdankte ihm den besten Theil seiner Bistung; wir müssen alles ausbieten, um einigermaßen die Lücke auszufüllen, die er sinden wird, und das wird am besten durch eine größere Gesellschaft geschehen.

Petharie ging barauf mit bem Abbe in sein Zimmer; Jarne war verher weggeritten. Wilhelm eilte auf seine Stube; er hatte niemand, bem er sich vertrauen, niemand, burch ben er einen Schritt, vor bem er sich so sehr fürchtete, hätte abwenden können. Der kleine Diener kam, und ersuchte ibn einzupacken, weil sie nech biese Nacht aufbinden wollten, um mit Anbruch bes Tages wegzusahren. Wilhelm wußte nicht, was er thun sollte; endlich rief er auß: bu willst nur machen, daß du auß biesem Hause sommst; unterwegs überlegst du, was zu thun ist, und bleibst allenfalls auf der Hälfte bes Weges liegen, schickst einen Boten zurück, schreibst, was du dir nicht zu sagen getraust, und dann mag werden, was will.

Ungeachtet riefes Entichlusses brachte er eine schlaflose Nacht zu; nur ein Blid auf ten so schön ruhenten Felix gab ihm einige Erquidung.

D! rief er aus, wer weiß, was noch für Prüfungen auf mich warten, wer weiß, wie sehr mich begangene Fehler noch guälen, wie oft mir gute und vernünftige Plane für die Zufunft mißlingen sollen! Aber diesen Schatz, den ich einmal besitze, erhalte mir, du erbittliches oder unerbittliches Schickal! Wäre es mir möglich, daß dieser beste Theil von mir selbst vor mir zerstört, daß dieses Herz von meinem Herzen gerissen werden könnte, so tebe wohl, Berstand und Vernunft, sehe wohl, jede Sorzstund Verhaltung! Alles was und vom Thiere unterscheidet, verschwinde, du Trieb zur Erhaltung! Alles was und vom Thiere unterscheidet, verliere sich! Und wenn es nicht erlaubt ist seine traurigen Tage freiwillig zu endigen, so hebe ein frühzeitiger Wahnsinn das Bewustsehn auf, ehe der Tod, der es auf immer zerstört, die lange Nacht herbeisührt!

Er faßte ten Anaben in feine Arme, füßte ihn, brückte ihn an fich

und benetzte ihn mit reichlichen Thränen. Tas Kint wachte auf; sein belles Auge, sein freundlicher Blick rührten den Bater aufs innigste. Welche Scene steht mir bevor, rief er aus, wenn ich die der schönen unglücklichen Gräfin vorstellen soll, wenn sie dich an ihren Busen drückt, den dein Bater so tief verletzt bat. Muß ich nicht fürchten, sie stößt dich wieder von sich mit einem Schrei, sobald beine Berührung ihren wahren oder eingebildeten Schmerz erneuert!

Der Autscher ließ ihm nicht Zeit, weiter zu benfen oder zu mählen, er nöthigte ihn vor Tage in den Wagen. Nun widelte er seinen Telix webt ein; der Morgen war falt, aber heiter; das Kind sah zum erstenmal in seinem Leben die Sonne aufgehen. Sein Erstannen über den ersten feurigen Btick, über die wachsende Gewalt des Lichts, seine Freude und seine wunderlichen Bemerfungen erfreuten den Vater, und ließen ihn einen Btick in das Herz thun, vor welchem die Sonne wie über einem reinen stillen See emporsteigt und schwebt.

In einer kleinen Stadt spannte der Autscher aus und ritt zurück. Wilhelm nahm sogleich ein Zimmer in Besitz und fragte sich nun, ob er bleiben oder vorwärts geben solle? In dieser Unentschlossenheit wagte er das Blättchen wieder hervorzunehmen, das er bisber nechmals anzusehen sich nicht getraut hatte; es enthielt solgende Werte: Schiese mir deinen jungen Freunt ja bald: Mignen hat sich diese beiden letzten Tage eher verschlimmert. So traurig diese Gelegenheit ist, so soll mich's doch freuen, ihn kennen zu lernen.

Die letzten Worte hatte Wilhelm beim ersten Blid nicht bemerkt: er eridraf tarüber, und war jogleich entschieben, baß er nicht geben wollte.

Wie? rief er aus: Vorbarie, der das Verhältniß weiß, hat ihr nicht eröffnet, wer ich bin? Sie erwartet nicht mit gesetzten Gemült einen Befaunten, den sie lieder nicht wiedersähe, sie erwartet einen Fremden: und ich trete binein! Ich sehe sie zurückschaudern, ich sehe sie erröthen! Nein, es ist mir unmöglich dieser Scene entgegenzugehen. So eben wurden die Pferde herausgeführt und eingespannt; Wilhelm war entschossen abzupachen und hier zu bleiben. Er war in der größten Bewegung. Als er ein Mädchen zur Treppe herausfommen hörte, die ihm anzeigen wollte, daß alles sertig sen, samt er geschwind auf eine Ursache, die ihn bier zu bleiben nötbigte, und seine Augen ruhten ohne Auswertsamkeit auf dem Billet, das er in der Hand hielt. Um Gottes willen! rief er aus,

was ist bas? — Das ist nicht die Hand ber Gräfin, es ist die Hand ber Umazone!

Das Mädchen trat herein, bat ihn herunter zu kommen und führte Felix mit sich fort. Ist es möglich? rief er aus, ist es wahr? Was soll ich thun? bleiben und abwarten und aufklären? ober eilen? eilen und mich einer Entwicklung entgegenstürzen? Du bist auf dem Wege zu ihr und kanust zaudern? Diesen Abend sollst du sie sehen und willst dich freiwillig ins Gefängniß einsperren! Es ist ihre Hand, ja sie ist's! diese Hand berust dich, ihr Wagen ist angespannt, dich zu ihr zu sühren! Nun löst sich das Räthsel: Lothario hat zwei Schwestern! Er weiß mein Berhältniß zu der einen; wie viel ich der andern schwestern! Grweiß mein Wuchtselm. Auch sie weiß nicht, daß der verwundete Bagabund, der ihr, wo nicht sein Leben, doch seine Gesundheit verdankt, in dem Hause ihres Bruders so unwerdient gütig aufgenommen worden ist.

Felix, der sich unten im Wagen schaufelte, rief: Bater, komm! o fomm! sieh die schönen Bolken, Die schönen Farben!

Ja, ich komme, rief Wilhelm, indem er die Treppe hinuntersprang: und alle Erscheinungen des Hinnmels, die du gutes Kind noch sehr beswunderst, sind nichts gegen den Anblick, den ich erwarte.

Im Wagen sitzend rief er nun alle Berhältnisse in fein Gedächtniß zurud.

So ist also auch diese Natalie die Freundin Theresens! welch eine Entdeckung, welche Hoffnung und welche Aussichten! Wie seltsam, daß die Furcht von der einen Schwester reden zu hören, mir das Tasehn der andern ganz und gar verbergen konnte!

Mit welcher Freude sah er seinen Felix an! er hoffte für den Anaben wie für sich die beste Aufnahme.

Der Abend kam heran, die Sonne war untergegangen, der Weg nicht der beste; der Postillon suhr langsam: Felix war eingeschlasen, und neue Sorgen und Zweisel stiegen in dem Busen unseres Freundes auf.

Von welchem Wahn, von welchen Einfällen wirft bu beherrscht! sagte er zu sich selbst. Gine ungewisse Aehnlichkeit ber Handschrift macht bich auf einmal sicher und giebt dir Gelegenheit, bas wunderbarste Mährchen auszubenken.

Er nahm bas Billet wieder vor, und bei dem abgehenden Tageslicht glaubte er wieder bie Handschrift der Gräfin zu erkennen; seine Augen

wellten im einzelnen nicht wieder finden, was ihm fein Berg im gangen auf einmal gefagt hatte.

So ziehen bich benn bech biese Pferbe zu einer schrecklichen Seene! Wer weiß, ob sie bich nicht in wenig Stunden schon wieder zurücksühren werden? Und wenn du sie nur noch allein anträfest! Aber vielleicht ist ihr Gemahl gegenwärtig, vielleicht die Baronesse? Wie verändert werde ich sie sinden! Werde ich vor ihr auf den Füßen stehen können?

Rur eine schwache Hoffnung, daß er seiner Amazone entgegen gehe, konnte manchmal durch die trüben Vorstellungen durchblicken. Es war Nacht geworden, der Wagen rasselte in einen Hof hinein, und hielt still; ein Verienter mit einer Wachsfackel trat aus einem prächtigen Portal herver und kam die breiten Stusen herunter bis an den Wagen. Sie werden schon lange erwartet, sagte er, indem er das Leder ausschlug.

Wilhelm, nachtem er ausgestiegen war, nahm ben schlasenten Felix auf ben Urm, und ber erste Bediente rief einem zweiten, ber mit einem Lichte in ber Thüre stand: Führe ben Herrn gleich zur Baronesse!

Btitzschnell suhr Withelmen burch die Seele: Welch ein Gtück! es sen vorfätzlich oder zufällig, die Baronesse ist hier! Ich soll sie zuerst sehen! wahrscheinlich schläft die Gräfin schon! Ihr guten Geister, helft, daß der Augenblick der größten Verlegenheit leidlich vorübergehe!

Er trat in bas Haus und fant sich an bem erusthaftesten, seinem Gefühle nach, bem heiligsten Orte, ben er je betreten hatte. Eine berabhängende blendende Laterne erleuchtete eine breite fanfte Treppe, die ihm entgegenstand, und sich oben beim Umwenden in zwei Theile theilte. Marmorne Statuen und Buften ftanten auf Pietestalen und in Nischen geordnet; einige schienen ihm befannt. Ingendeindrücke verlöschen nicht auch in ihren fleinsten Theiten: er erfannte eine Minje, Die seinem Groß vater gebort hatte, zwar nicht an ihrer Gestalt und an ihrem Werth, boch an einem restaurirten Urme und an ben neueingesetzten Stücken bes Gewandes. Es war als wenn er ein Mährchen erlebte. Das Rind ward ihm schwer; er zauterte auf ben Stufen und fniete nieder, als ob er es beguemer fassen wollte. Eigentlich aber bedurfte er einer augenblidlichen Erholung: er konnte kann sich wieder aufheben. Der vorleuchtente Bediente wollte ihm das Kind abnehmen; er fonnte es nicht von sich laffen. Darauf trat er in ten Berfaal, und zu seinem noch größern Erstaunen erblickte er das wohlbefannte Bild vom franken Königssehn an

rer Want. Er hatte faum Zeit einen Blick tarauf zu werfen, ber Beriente nöthigte ihn durch ein paar Zimmer in ein Cabinet. Dort hinter einem Lichtschirme, der sie beschattete, saß ein Frauenzimmer und las. D, daß sie es wäre! sagte er zu sich selbst in diesem entscheirenden Augenblick. Er setzte das Kind nieder, das aufzuwachen schien, und dachte sich der Dame zu nähern; aber das Kind sant sant schlaftrunsen zusammen, das Frauenzimmer stand auf und kam ihm entgegen. Die Amazone war's! er fonnte sich nicht balten, stürzte auf seine Kniee und rief aus: Sie ist's! er faßte ihre Hant und füßte sie mit unendlichem Entzücken. Das Kind lag zwischen ihnen beiden auf dem Teppich und schlief sanft.

Telix wird auf das Canapé gebracht, Natalie setzte sich zu ihm: sie bieß Wilhelmen auf ben Sessel sitzen, ber zunächst babei stand. Sie bot ihm einige Erfrischungen an, die er ausschlug, indem er nur beschäftigt war sich zu versichern, baß sie es sey, und ihre durch den Lichtschirm beschatteten Züge genau wieder zu seben und sicher wieder zu erkennen. Sie erzählte ihm von Mignons Krantheit im allgemeinen, daß das Kind von wenigen tiesen Empfindungen nach und nach aufgezehrt werde, daß es bei seiner großen Reizbarkeit, die es verderge, von einem Krampf an seinem armen Herzen est heftig und gefährlich seide, daß diese erste Organ des Lebens bei unvermutheten Gemüthsbewegungen manchmal plöglich stille stehe, und keine Spur der heitsamen Lebensregung in dem Busen des guten Kindes gefühlt werden könne; sen dieser ängstliche Krampf vordei, so äußere sich die Krast der Natur wieder in gewaltsamen Pulsen, und ängstige das Kind nunmehr durch llebermaß, wie es vorher durch Mangel gelitten habe.

Wilhelm erinnerte sich einer folden frampsbaften Scene, und Natalie bezog sich auf ben Urzt, ber weiter mit ihm über bie Sache sprechen, und bie Ursache, warum man ben Freund und Wohlthäter bes Kindes gegenwärtig herbeigerusen, umständlicher vorlegen würde.

Eine sonderbare Veränderung, suhr Natalie fort, werden Sie an ihr finden; sie geht nunmehr in Frauenkleidern, vor denen sie sonst einen so großen Absche zu haben schien.

Wie haben Sie bas erreicht? fragte Wilhelm.

Wenn es wünschenswerth war, so sint wir es nur bem Zufall schuldig. Hören Sie, wie es zugegangen ist! Sie wissen vielleicht, baß ich immer eine Anzahl junger Märchen um nich habe, beren Gesinnungen

ich, indem sie neben mir aufwachsen, zum Guten und Rechten zu bilden wünsche. Aus meinem Munde hören sie nichts, als was ich selber für wahr halte, boch fann ich und will ich nicht hintern, bak sie nicht auch von andern manches vernehmen, was als Irrthum, als Vorurtheil in der Welt gang und gabe ift. Fragen fie mich barüber, fo suche ich, so viel nur möglich ist, jene fremten ungehörigen Begriffe irgendwo an einen richtigen anzuknüpfen, um sie baburch, we nicht nützlich, bech unschäblich zu machen. Edon seit einiger Zeit batten meine Märchen aus bem Minnte ber Bauerfinder gar mandes von Engeln, vom Anechte Ruprecht, vom beiligen Christe vernemmen, Die zu gemissen Zeiten in Berson erscheinen, aute Rinter beschenken und unartige bestrafen sollten. Gie batten eine Bermuthung, tag es verfleitete Personen senn müßten, worin ich sie benn auch bestärfte, unt, obne mich viel auf Deutungen einzulassen, mir vor nahm, ihnen bei ber erften Gelegenheit ein foldes Schaufpiel zu geben. Es fant fich eben, tag ter Geburtstag von Zwillingsichwestern, Die fich immer sehr gut betragen hatten, nabe war; ich versprach, daß ihnen Diegmal ein Engel Die fleinen Geschenke bringen sollte, Die sie jo wohl verdient batten. Gie waren außerst gespannt auf biefe Erscheinung. 3ch batte mir Mignon zu tiefer Rolle ausgesucht, und sie ward an tem bestimmten Tage in ein langes, leichtes, weißes Gewand auffändig gefleidet. Es fehlte nicht an einem goldenen Gürtel um die Bruft und an einem gleichen Diatem in ten Saaren. Anfangs wollte ich tie Flügel weglaffen, roch bestanten die Frauenzimmer, die sie auputten, auf ein paar großer goltener Edwingen, an tenen sie recht ihre Runft zeigen wollten. Go trat, mit einer Lilie in ber einen Hand und mit einem Körbeben in ber antern, die muntersame Erscheinung in die Mitte ber Matchen, und überraschte mich selbst.

Da fommt ber Engel! fagte ich.

Die Rinter traten alle wie zurüd; endlich riefen sie aus: es ist Mignon! und getrauten sich toch nicht, tem wundersamen Bitte näher zu treten.

Bier find eure Gaben, fagte fie, und reichte bas Rörbchen bin.

Man versammelte sich um sie, man betrachtete, man befühlte, man befraate sie.

Bift bu ein Engel? fragte bas eine Rinb.

3d wollte, ich mar' es, verfette Mignon.

Warum trägft bu eine Lilie?

So rein und offen follte mein Herz fenn, bann mar' ich glücklich. Wie ist's mit ben Flügeln? Laf fie feben!

Sie stellen schönere vor, bie noch nicht entfaltet find.

Und so antwortete sie bedeutend auf jede unschuldige leichte Frage. Als die Neugier der kleinen Gesellschaft befriedigt war und der Eindruck dieser Erscheinung stumpf zu werden aufing, wollte man sie wieder außkleiden: sie verwehrte es, nahm ihre Cither, setzte sich hier auf diesen hohen Schreidtisch hinauf und sang ein Lied mit unglaublicher Anmuth.

> So laßt mich scheinen, bis ich werde; Bieht mir bas weiße Kleid nicht aus! Ich eile von ber schönen Erde Hinab in jenes keste Haus.

Dort ruh' ich eine kleine Stille, Dann öffnet sich ber frische Blid; Ich lasse bann bie reine Hille, Den Gürtel und ben Kranz zurud.

Und jene himmlischen Gestalten, Sie fragen nicht nach Mann und Beib, Und keine Kleiber, keine Falten Umgeben ben verklärten Leib.

Zwar lebt' ich ohne Sorg' und Mühe, Doch fühlt' ich tiefen Schmerz genung; Bor Kummer altert' ich zu frühe: Macht mich auf ewig wieder jung!

Ich entschloß mich sogleich, fuhr Natalie fort, ihr das kleid zu tassen, und ihr noch einige der Art anzuschaffen, in denen sie num auch geht, und in denen, wie es mir scheint, ihr Wesen einen ganz andern Ausstruck hat.

Da es schon spät war, entließ Natalie ben Ankömmling, der nicht ohne einige Bangigkeit sich von ihr trennte. Ist sie verheirathet ober

nicht? tachte er bei sich selbst. Er hatte gesürchtet, so ost sich etwas regte, eine Thüre möchte sich aufthun, und der Gemahl hereintreten. Ter Bediente, der ihn in sein Zimmer entließ, entsernte sich schneller, als er Muth gesaßt hatte nach diesem Berhältniß zu fragen. Die Umruhe bielt ihn nech eine Zeit lang wach, und er beschäftigte sich, das Bild der Amazene mit dem Bilde seiner neuen gegenwärtigen Freundin zu vergleichen: sie wollten noch nicht mit einander zusammen sließen; senes batte er sich gleichsam geschaffen, und dieses schien sast ihn umschaffen zu wollen.

## Drittes Capitel.

Den andern Mergen, ba noch alles ftill und ruhig war, ging er sich im Hause umzusehen. Es war bie reinste, schönste, würdigste Baufunst, die er gesehen hatte.

Ist boch wahre Aunst, rief er aus, wie gute Gesellschaft: sie nöthigt uns auf die angenehmste Weise, das Maß zu erkennen, nach dem und zu dem unfer Innerstes gebildet ist.

Unglaublich angenehm war ber Eindruck, den die Statuen und Büsten seines Großvaters auf ihn machten. Mit Verlangen eilte er dem Bitde vom franken Königssehn entgegen, und noch immer fand er es reizend und rührend. Der Bediente öffnete ihm verschiedene andere Zimmer; er fand eine Bibliothek, eine Naturaliensammlung, ein physikatisches Cadinet: er fühlte sich se fremd vor allen diesen Gegenständen.

Tetix war intessen erwacht und ihm nachgesprungen; ber Gebanke, wie und wann er Theresens Brief erhalten werde, machte ihm Sorge; er fürchtete sich vor dem Anblick Mignons, gewissermaßen vor dem Anblick Nataliens. Wie ungleich war sein gegenwärtiger Zustand mit jenen Augenblicken, als er den Brief an Theresen gesiegelt hatte und mit srohem Muth sich ganz einem so ereln Wesen hingab!

Natalie ließ ihn zum Frühstüd einladen. Er trat in ein Zimmer, in welchem verschiedene reinlich gekleidete Märchen, alle, wie es schien, unter zehn Jahren, einen Tisch zurecht machten, indem eine ältliche Person verschiedene Arten von Getränken bereinbrachte.

Wilbelm beschaute ein Bild, bas über bem Canapé bing, mit

Aufmerksamkeit: er nußte es für das Bild Nataliens erkennen, so wenig es ihm genug thun wollte. Natalie trat herein und die Achnlichkeit schien ganz zu verschwinden. Zu seinem Troste hatte es ein Ordenskreuz an der Brust, und er sah ein gleiches an der Brust Nataliens.

Ich habe ras Porträt hier angesehen, sagte er zu ihr, und mich verwundert, wie ein Maler zugleich so wahr und so salsch senn kann. Das Bilt gleicht Ihnen im allgemeinen recht sehr gut, und dech sind es weder Ihre Züge noch Ihr Charafter.

Es ist vielmehr zu verwundern, versetzte Natalie, daß es so viel Alchnlichkeit hat; denn es ist gar mein Bild nicht: es ist das Bild einer Tante, die mir noch in ihrem Alter zlich, da ich erst ein Kind war. Es ist gemalt, als sie ungesähr meine Jahre hatte, und beim ersten Anblick glaubt jedermann mich zu sehen. Sie hätten diese tressliche Person kennen sollen. Ich bin ihr so viel schuldig. Eine sehr schwache Gesundsheit, vielleicht zu viel Beschäftigung mit sich selbst, und dabei eine sittliche und religiöse Aengstlichkeit ließen sie das der Welt nicht seyn, was sie unter andern Umständen hätte werden können. Sie war ein Licht, das nur wenigen Freunden und mir besonders leuchtete.

Wär' es möglich, versetzte Wilhelm, ter sich einen Augenblick besonnen hatte, indem nun auf einmal so vielerlei Umstände ihm zusammentreffend erschienen, wär' es möglich, daß jene schöne herrliche Seele, teren stille Befenntnisse auch mir mitgetheilt worden sind, Ihre Tante sen?

Sie haben bas Beft geleien? fragte Matalie.

Ja! versetzte Wilhelm, mit ter größten Theilnahme und nicht ohne Wirfung auf mein ganzes Leben. Was mir am meisten aus dieser Schrift entgegenleuchtete, war, ich möchte so sagen, tie Reinlichkeit bes Tasepns, nicht allein ihrer selbst, sondern auch alles bessen, was sie umgab, viese Selbstständigkeit ihrer Natur und die Ilnmöglichkeit, etwas in sich aufzunehmen, was mit ber erlen liebevollen Stimmung nicht harmonisch war.

So sind Sie, versetzte Natalie, billiger, ja ich bari wohl sagen, gerechter gegen biese icone Natur als manche andere, benen man auch bieses Manuscript mitgetheilt hat. Jeder gebildete Mensch weiß, wie sehr er an sich und andern mit einer gewissen Robbeit zu fämpfen hat, wie viel ihn seine Bilbung kostet, und wie sehr er boch in gewissen Fällen nur an sich selbst benkt, und vergist was er andern schuldig ist. Wie oft macht

ter gute Mensch sich Berwürse, taß er nicht zurt genug gehantelt babe! Unt boch, wenn nun eine schöne Natur sich allzuzart, sich allzugewissen bast bitret ja wenn man will, sich überbildet, für tiese scheint feine Tultung, feine Nachsicht in der Wett zu senn. Tennech sint die Menschen dieser Urt außer uns, was die Iteale im Innern sint, Berbilder, nicht zum Nachabmen, sondern zum Nachsstreben. Man lacht über die Reinlichteit der Holländerinnen: aber wäre Freundin Therese, was sie ist, wenn ihr nicht eine ähnliche Itee in ihrem Hauswesen immer vorschwebte?

So find' ich also, rief Withelm aus, in Theresens Freundin jene Natalie vor mir, an welcher das Herz jener köstlichen Berwandten hing, jene Natalie, die von Ingend an so theilnehmend, so liebevoll und hülfreich war! Nur aus einem solchen Geschlechte konnte eine solche Natur entstehen! Welch eine Aussicht eröffnet sich vor mir, da ich auf einmal Ihre Boreltern und den ganzen Mreis, dem Sie angehören, überschaue.

Ja, versetzte Natalie, Sie könnten in einem gewissen Sinne nicht besser von uns unterrichtet senn, als burch ten Auffatz unserer Tante; freilich hat ihre Neigung zu mir sie zu viel Gutes von dem Kinte sagen lassen. Wenn man von einem Kinte redet, spricht man niemals den Gegenstand, immer nur seine Hoffnungen aus.

Wilhelm batte inteffen schnell überbacht, baß er nun auch von Letharie's Herfunft und früher Jugend unterrichtet sen; die schöne Gräfin erschien ihm als Kind mit ben Perlen ihrer Tante um ben Hals; auch er war biesen Perlen so nahe gewesen, als ihre zarten liebevollen Lippen sich zu ben seinigen herunterneizten: er suchte biese schönen Erinnerungen burch andere Gebanken zu entsernen. Er lief die Bekanntschaften burch, die ihm sene Schrift verschafft hatte.

So bin ich benn, rief er aus, in bem Hause bes würrigen Obeims! Es ist fein Haus, es ist ein Tempel, und Sie sind bie würrige Priesterin, ja ber Genius selbst; ich werbe mich bes Eindrucks von gestern Abend zeitlebens erinnern, als ich hereintrat und die alten Unnstbilder ber frühesten Jugend wieder vor mir standen. Ich erinnerte mich ber mitteitigen Marmerbilder in Mignons Lied; aber biese Bilder batten über mich nicht zu trauern, sie sahen mich mit hobem Ernste an und schlessen meine früheste Zeit unmittelbar an biesen Augendich. Diesen unsern alten Familienschaft, diese Lebensstreute meines Großwaters, sind' ich hier zwischen se vielen andern würzigen Aunstwerten ausgestellt, und mich,

ben die Natur zum Liebling bieses guten alten Mannes gemacht hatte, mich Unwürdigen, find' ich nun auch hier, o Gott! in welchen Berbinbungen, in welcher Gesellschaft!

Die weibliche Jugend hatte nach und nach das Zimmer verlassen, um ihren kleinen Beschäftigungen nachzugehen. Wilhelm, der mit Natalien allein geblieben war, mußte ihr seine letzten Worte deutlicher erklären. Die Entdeckung, daß ein schätzbarer Theil der aufgestellten Kunstwerke seinem Großvater angehört hatte, gab eine sehr heitere gesellige Stimmung. So wie er durch jenes Manuscript mit dem Hause bekannt worden war, so fand er sich nun auch gleichsam in seinem Erbsteile wieder.

Er wünschte Mignon zu sehen; die Freundin bat ihn sich noch so lange zu gedulden, bis der Arzt, der in die Nachharschaft gerusen worden, wieder zurück fäme. Man kann leicht denken, daß es derselbe kleine thätige Mann war, den wir schon kennen, und dessen auch die Bekennt-nisse einer schönen Seele erwähnten.

Da ich mich, suhr Wilhelm fort, mitten in jenem Familienkreis befinde, so ist ja wehl der Abbe, dessen jene Schrift erwähnt, auch der wunderbare unerklärliche Mann, den ich in dem Hause Ihres Bruders nach den seltsamsten Ereignissen wiedergefunden habe? Bielleicht geben Sie mir einige nähere Ausschlässe über ihn?

Natalie versetzte: Ueber ihn wäre vieles zu sagen: wovon ich am genauesten unterrichtet bin, ist der Einfluß, den er auf unsere Erziehung gehabt hat. Er war, wenigstens eine Zeit lang, überzeugt, daß die Erziehung sich nur an die Neigung anschließen müsse; wie er jetzt denkt, kann ich nicht sagen. Er behauptete, das erste und letzte am Menschen seh Thätigkeit, und man könne nichts thun, ohne die Anlage dazu zu haben, ohne den Instinct, der uns dazu treibe. Man giebt zu, pflegte er zu sagen, daß Poeten geboren werden, man giebt es bei allen Künsten zu, weil man muß, und weil jene Wirfungen der menschlichen Natur kaum scheinbar nachgeäfft werden können: aber wenn man es genau betrachtet, so wird jede, auch nur die geringste Fähigkeit uns angeboren, und es giebt keine unbestimmte Fähigkeit. Nur unsere zweideutige, zerstreute Erziehung macht die Menschen ungewiß; sie erregt Wünsche statt Triebe zu beleben, und anstatt den wirklichen Anlagen auszuhelsen, richtet sie das Streben nach Gegenständen, die so oft mit der Natur, die sich nach

ibnen bemüht, nicht übereinstimmen. Ein Mind, ein junger Mensch, die auf ihrem eigenen Wege irre gehen, sind mir lieber als manche, die auf fremden Wege recht wandeln. Finden jene, entweder durch sich selbst oder durch Anleitung, den rechten Weg, das ist den, der ihrer Naturgemäß ist, so werden sie ihn nie verlassen, austatt daß diese jeden Angenblick in Gesahr sind, ein fremdes Joch abzuschütteln und sich einer unbedingten Freiheit zu übergeben.

Es ist senderbar, sagte Wilhelm, daß dieser merkwürdige Mann auch an mir Theil genommen und mich, wie es scheint, nach seiner Beise wo nicht geleitet, dech wenigstens eine Zeit lang in meinen Irrthümern gestärft hat. Wie er es kinftig verantworten will, daß er, in Verstindung mit mehreren, mich gleichsam zum besten hatte, muß ich wohl mit Geduld erwarten.

Ich habe mich nicht über riese Grille, wenn sie eine ist, zu beklagen, sagte Natalie: benn ich bin freilich unter meinen Geschwistern am besten babei gesahren. Auch seh' ich nicht, wie mein Bruber Lethario bätte sichöner ausgebildet werden können: nur hätte vielleicht meine gute Schwester, die Gräfin, anders behandelt werden sollen; vielleicht hätte man ihrer Natur etwas mehr Ernst und Stärke einslößen können. Was aus Bruder Friedrich werden soll, läst sich gar nicht deusen; ich fürchte, er wird bas Opfer dieser pädagegischen Versuche werden.

Sie haben noch einen Bruder? rief Wilhelm.

Ja! versetzte Natalie, und zwar eine sehr lustige leichtsertige Natur, und da man ihn nicht abgehalten hatte in der Welt herumzusahren, so weiß ich nicht, was aus diesem losen losern Wesen werden sell. Ich habe ihn seit langer Zeit nicht gesehen. Das einzige beruhigt mich, daß der Abbé, und überhaupt die Gesellschaft meines Bruders, sederzeit unterrichtet sind, wo er sich aushält und was er treibt.

Withelm war eben im Begriff, Nataliens Geranken sowohl über tiese Paratogen zu ersorschen, als auch über tie geheimnisvolle Gesellschaft von ihr Ausschlüffe zu begehren, als ter Mediens hereintrat, und nach tem ersten Willkemmen sogleich von Nigmons Zustande zu sprechen ansing.

Ratalie, die darauf den Felix bei der Hand nahm, sagte, sie wolle ihn zu Mignon führen und das Nind auf die Erscheinung seines Freundes vorbereiten.

Der Arzt war nunmehr mit Wilhelm allein und fuhr fort: 3ch habe Ihnen wunderbare Dinge zu erzählen, die Gie faum vermuthen. Natalie läft uns Raum, bamit wir freier von Dingen sprechen können, bie, ob ich sie gleich nur burch sie selbst erfahren fonnte, boch in ihrer Gegenwart so frei nicht abgehandelt werden bürften. Die sonderbare Natur bes guten Kintes, von tem jetzt bie Rebe ift, besteht beinah nur aus einer tiefen Sehnsucht: bas Berlangen, ihr Baterland wieberzusehen, und bas Berlangen nach Ihnen, mein Freund, ift, möcht' ich fast sagen, bas einzige Irbische an ihr; beites greift nur in eine unendliche Ferne, beite Gegenstänte liegen unerreichbar vor tiefem einzigen Bemuth. Gie mag in ter Gegent von Mailant zu Sause febn, unt ift in febr früher Jugent burch eine Gesellichaft Seiltänzer ihren Eltern entführt worben. Näheres fann man von ihr nicht erfahren, theils weil fie zu jung war, um Ort und Namen genau angeben zu fonnen, besonders aber, weil fie einen Schwur gethan hat, feinem lebendigen Menschen ihre Wohnung und Herfunft näher zu bezeichnen. Denn eben jene Leute, Die fie in ber Brre fanten, und benen fie ihre Wohnung fo genau beschrieb, mit fo bringenden Bitten sie nach Hause zu führen, nahmen sie nur besto ciliger mit sich fort und scherzten Nachts in ber Herberge, ba fie glaubten, bas Kind schlafe ichon, über ben guten Fang, und betheuerten, bag es ben Weg zurück nicht wiederfinden follte. Da überfiel bas arme Geschöpf eine gräfliche Bergweiflung, in ber ihm zuletzt bie Mutter Gottes erschien und es versicherte, daß sie sich seiner annehmen wolle: es schwur barauf bei sich selbst einen heiligen Eid, bag sie fünftig niemand mehr vertrauen, niemand mehr ihre Geschichte ergählen und in der Hoffnung einer unmittel= baren göttlichen Bulfe teben und fterben wolle. Gelbft diefes, mas ich Ihnen hier erzähle, hat sie Natalien nicht ausdrücklich vertraut; unsere werthe Freundin hat es aus einzelnen Aeußerungen, aus Liedern und findlichen Unbefonnenheiten, die gerade bas verrathen mas sie verschweigen wollen, zusammengereiht.

Wilhelm konnte sich nunmehr manches Lieb, manches Wort tieses guten Kindes erklären. Er bat seinen Freund aufs dringendste, ihm ja nichts vorzuenthalten, was ihm von den sonderbaren Gesängen und Bekenntnissen des einzigen Wesens bekannt worden seh.

D! sagte ber Arzt, bereiten Sie sich auf ein sonderbares Bekenntniß, auf eine Geschichte, an ber Sie, ohne sich zu erinnern, viel Antheil

haben, rie, wie ich fürchte, für Tot und Leben tiefes guten Geschöpfe entscheibend ift!

Laffen Sie mich hören! versetzte Wilhelm: ich bin äußerst ungeduldig. Erinnern Sie sich, sagte der Arzt, eines geheimen, nächtlichen weiblichen Besuchs nach der Aufführung des Hamlet?

Ja, ich erinnere mich bessen wohl! rief Wilhelm beschämt; aber ich glaubte nicht, in biesem Augenblick baran erinnert zu werden.

Wiffen Sie, wer es war?

Nein! Sie erschrecken mich! Ums Himmels willen, boch nicht Mignon? Ber war's? sagen Sie mir's!

Ich weiß es felbst nicht.

Alse nicht Mignen?

Nein, gewiß nicht! Aber Mignen war im Begriff sich zu Ihnen zu schleichen und mußte aus einem Winkel mit Entsetzen sehen, daß eine Nebenbuhlerin ihr zuvorkam.

Eine Nebenbuhlerin! rief Wilhelm aus. Neben Sie weiter! Sie verwirren mich gang und gar.

Senen Sie froh, sagte ber Argt, bag Sie biefe Resultate so schnell von mir erfahren können. Natalie und ich, die wir boch nur einen entferntern Untheil nehmen, wir waren genug gegnält, bis wir ten verworrenen Zustand bieses guten Wesens, bem wir zu belfen wünschten. nur so beutlich einsehen konnten. Durch leichtsinnige Reben Philinens und ber andern Matchen, burch ein gemiffes Lieben aufmerkfam gemacht, war ihr ber Gedanke so reizent geworten, eine Racht bei bem Geliebten zuzubringen, ohne bag fie babei etwas weiter als eine vertrauliche gludliche Rube zu benfen wußte. Die Reigung für Gie, mein Freund, mar in dem guten Bergen schon lebhaft und gewaltsam, in Ihren Urmen hatte bas gute Rint ichon von manchem Schmerz ausgeruht; fie wünschte fich nun biefes Glud in feiner gangen Fülle. Bald nahm fie fich por, Sie freundlich barum zu bitten, balt hielt fie ein heimlicher Schauder wieder daven gurud. Endlich gab ihr ber luftige Abend und die Stimmung tes bäufig genoffenen Weins ten Muth, tas Wagestück zu verfuchen und sich jene Racht bei Ihnen einzuschleichen. Schen mar sie verausgelaufen, um sich in ber unverschlossenen Stube zu verbergen; allein als sie eben tie Treppe hinaufgefommen mar, hörte sie ein Geräusch: fie verbarg fich, und fab ein weißes weibliches Wefen in 3br Zimmer

schleichen. Sie famen selbst bald barauf, und sie hörte ben großen Riegel zuschieben.

Mignon empfand unerhörte Dual; alle die heftigen Empfindungen einer leidenschaftlichen Eifersucht mischten sich zu dem unerkannten Berelangen einer dunkeln Begierde und griffen die halbentwickelte Natur gewaltsam an. Ihr Herz, das disher vor Sehnsucht und Erwartung lebhaft geschlagen hatte, sing auf einmal an zu stocken und drückte wie eine bleierne Last ihren Busen; sie konnte nicht zu Athem kommen, sie wußte sich nicht zu helsen; sie hörte die Harse des Alten, eilte zu ihm unter das Dach und brachte die Nacht zu seinen Füßen unter entsetzlichen Zuchungen hin.

Der Arzt hielt einen Augenblick inne, und da Wilhelm stille schwieg, suhr er fort: Natalie hat mir versichert, es habe sie in ihrem Leben nichts so erschreckt und angegriffen, als der Zustand des Kindes bei dieser Erzählung; ja unsere edle Freundin machte sich Vorwürfe, daß sie durch ihre Fragen und Anleitungen diese Bekenntnisse hervorgelockt, und durch die Erinnerung die lebhaften Schmerzen des guten Mädchens so grausam erneuert habe.

Das gute Geschöpf, so erzählte mir Natalie, war kaum auf diesem Bunkte seiner Erzählung, ober vielmehr seiner Antworten auf meine steigenden Fragen, als es auf einmal vor mir niederstürzte und, mit der Hand am Busen, über den wiederkehrenden Schmerz jener schrecklichen Nacht sich beklagte. Es wand sich wie ein Burm an der Erde, und ich mußte alle meine Fassung zusammennehmen, um die Mittel, die mir sür Geist und Körper unter diesen Umständen bekannt waren, zu denken und anzuwenden.

Sie setzen mich in eine bängliche Lage, rief Wilhelm, indem Sie mich, eben im Augenblicke da ich das jliebe Geschöpf wieder sehen soll, mein vielsaches Unrecht gegen dasselbe so lebhaft fühlen lassen. Soll ich sie sehen, warum nehmen Sie mir den Muth, ihr mit Freiheit entgegenzutreten? Und soll ich Ihnen gestehen, da ihr Gemüth so gestimmt ist, so seh' ich nicht ein, was meine Gegenwart helsen soll? Sind Sie als Arzt überzeugt, daß jene doppelte Sehnsucht ihre Natur so weit untergraben hat, daß sie sich vom Leben abzuscheiden droht, warum soll ich durch meine Gegenwart ihre Schmerzen erneuern und vielleicht ihr Ende beschleunigen?

Mein Freund! versetzte ber Arzt, we wir nicht helfen können, sint wir bech schuldig zu lindern, und wie sehr die Gegenwart eines geliebten Gegenstandes der Einbildungskraft ihre zerstörende Gewalt nimmt und die Schnsucht in ein ruhiges Schauen verwandelt, davon habe ich die wichtigsten Beispiele. Alles mit Maß und Ziel! denn eben so kann die Gegenwart eine verlöschende Leitenschaft wieder ansachen. Sehen Sie das gute Kind, betragen Sie sich freundlich, und lassen Sie und abwarten, was daraus entsteht!

Natalie kam eben zurück und verlangte, baß Wilhelm ihr zu Mignon folgen sollte. Sie scheint mit Felix ganz glücklich zu sehn und wird den Freund, hoffe ich, gut empfangen.

Wilhelm folgte nicht ohne einiges Widerstreben; er war tief gerührt von dem, was er vernommen hatte, und fürchtete eine leidenschaftliche Scene. Als er hereintrat, ergab sich gerade bas Gegentheil.

Mignon im langen weißen Frauengewande, theils mit leckigen, theils aufgebundenen, reichen, braunen Haaren, saß, hatte Felix auf dem Schooße und drückte ihn an ihr Herz: sie sah völlig aus wie ein abgeschiedener Geist und der Anabe wie das Leben selbst; es schien, als wenn Himmel und Erde sich umarmten. Sie reichte Wilhelmen lächelnd die Hand und sagte: Ich dause dir, daß du mir das Kind wieder bringst; sie hatten ihn, Gott weiß wie, entsührt, und ich sennte nicht leben zeither. So lange mein Herz auf der Erde noch etwas bedarf, soll dieser die Lücke aussiusen.

Die Ruhe, wemit Mignen ihren Freund empfangen hatte, versetzte die Gesellschaft in große Zufriedenheit. Der Arzt verlangte, daß Wilhelm sie öfters sehen, und daß man sie sowohl körperlich als geistig im Gleichzewicht erhalten sollte. Er selbst entfernte sich, und versprach in kurzer Zeit wieder zu kommen.

Withelm konnte nun Natalien in ihrem Kreise beobachten. Man hätte sich nichts Bessers gewünscht, als neben ihr zu leben. Ihre Gegenwart hatte ben reinsten Einfluß auf junge Märchen und Franenzimmer von verschiedenem Alter, die theils in ihrem Hause wohnten, theils aus ber Nachbarschaft sie mehr oder weniger zu besuchen kamen.

Der Gang Ihres Lebens, sagte Wilhelm einmal zu ihr, ist wohl immer sehr gleich gewesen? benn bie Schilberung, bie Ihre Tante von Ihnen als Rint macht, scheint, wenn ich nicht irre, noch immer zu passen.

Sie haben fich, man fühlt es Ihnen wohl an, nie verwirrt; Sie waren nie genöthigt einen Schritt zurud zu thun.

Das bin ich meinem Dheim und bem Abbe schuldig, versetzte Ratalie, Die meine Eigenheiten fo gut zu beurtheilen wußten. Ich erinnere mich von Jugend an faum eines lebhaftern Eindrucks, als daß ich überall die Bedürfniffe ber Menschen fah, und ein unüberwindliches Berlangen empfand, sie auszugleichen. Das Kind, bas noch nicht auf seinen Fugen steben konnte, ber Alte, ber sich nicht mehr auf ben seinigen erhielt, bas Berlangen einer reichen Familie nach Kindern, die Unfähigkeit einer armen, die ihrigen zu erhalten, jedes ftille Berlangen nach einem Bewerbe, ben Trieb zu einem Talente, Die Anlagen zu hundert kleinen nothwendigen Kähigkeiten, tiefe überall zu entbecken schien mein Auge von ber Natur bestimmt. Ich sah, worauf mich niemand aufmerksam gemacht hatte; ich ichien aber auch nur geboren, um bas zu sehen. Die Reize ber leblosen Natur, für tie fo viele Menschen äußerst empfänglich find, hatten feine Wirfung auf mich, beinahe noch weniger bie Reize ber Kunft; meine angenehmfte Empfindung mar und ist es noch, wenn fich mir ein Mangel, ein Bedürfniß in ber Welt barftellte, fogleich im Beifte einen Erfat, ein Mittel, eine Sülfe aufzufinden.

Cab ich einen Urmen in Lumpen, fo fielen mir bie überflüffigen Rleiter ein, Die ich in ben Schränten ber Meinigen hatte hängen feben; fah ich Rinder, tie fich ohne Sorgfalt und ohne Pflege verzehrten, fo erinnerte ich mich tiefer ober jener Frau, ber ich bei Reichthum und Bequem= lichfeit Langeweile abgemerkt hatte; fab ich viele Menschen in einem engen Raume eingesperrt, so bachte ich, sie müßten in die großen Zimmer mancher Bäufer und Paläste einquartiert werben. Diese Art zu sehen war bei mir ganz natürlich, ohne die mindeste Reflexion, so daß ich darüber als Kind bas wunderlichste Zeug von ber Welt machte, und mehr als einmal durch die sonderbarsten Anträge die Menschen in Verlegenheit setzte. Noch eine Eigenheit mar es, bag ich bas Gelb nur mit Mühe und fpat als ein Mittel, die Bedürfnisse zu befriedigen, angehen konnte; alle meine Wohlthaten bestanden in Naturalien, und ich weiß, daß oft genug über mich gelacht worden ist. Nur ber Abbe schien mich zu verstehen; er kam mir überall entgegen, er machte mich mit mir felbft, mit biefen Bunfchen und Reigungen befannt und lehrte mich fie zwedmäßig befriedigen.

Saben Sie benn, fragte Wilhelm, bei ber Erziehung Ihrer fleinen

weibtiden Welt auch die Grundfätze jener sonderbaren Männer angenommen? Yaffen Sie benn auch jede Natur sich selbst ausbilden? Yaffen Sie benn auch die Ihrigen suchen und irren, Miggriffe thun, sich glücklich am Ziel finden oder unglücklich in die Irre verlieren?

Nein! saste Natalie: viese Art mit Menschen zu handeln würde ganz gegen meine Gesimmngen senn. Wer nicht im Angenblick hilft, scheint mir nie zu helsen; wer nicht im Angenblick Nath giebt, nie zu rathen. Sten so nöchtig scheint es mir, gewisse Gesetze auszusprechen und den Kindern einzuschärfen, die dem Leben einen gewissen Hatt geben. Ja, ich möchte beinahe behaupten, es seh besser nach Negeln zu irren, als zu irren, wenn uns die Willsier unserer Natur hin und her treibt, und wie ich die Menschen sehe, scheint mir in ihrer Natur immer eine Lücke zu bleiben, die nur durch ein entschieden ausgesprochenes Gesetz ausgefüllt werden kann.

So ist also Ihre Handlungsweise, sagte Wilhelm, völlig von jener verschieren, welche unsere Freunde bevbachten?

Ja! versetzte Natalie: Sie können aber hieraus die unglandliche Teteranz jener Männer sehen, daß sie eben auch mich auf meinem Wege gerade deswegen, weil es mein Weg ist, keineswege stören, sondern mir in allem, was ich nur wünschen kann, entgegenkommen.

Einen umständlichern Bericht, wie Natalie mit ihren Kindern verfuhr, versparen wir auf eine andere Gelegenheit.

Mignen verlangte oft in der Gesellschaft zu seyn, und man vergönnte es ihr um se lieber, als sie sich nach und nach wieder an Wilhelmen zu gewöhnen, ihr Herz gegen ihn aufzuschließen und überhaupt heiterer und tebenslustiger zu werden schien. Sie hing sich beim Spazierengehen, da sie leicht müde ward, gern an seinen Arm.

Nun, sagte sie, Mignen klettert und springt nicht mehr, und bech sühlt er nech immer die Begierde, über die Gipfel der Berge wegzuspazieren, von einem Hause auf den andern zu schreiten. Wie beneivenswerth sind die Bögel, besonders wenn sie so artig und vertraulich ihre Rester bauen!

Es ward nun balt zur Gewohnheit, daß Mignon ihren Freund mehr als einmal in den Garten lud. War dieser beschäftigt oder nicht zu finden, so mußte Felix die Stelle vertreten, und wenn das gute Märchen in manchen Augenblicken ganz von der Erde los schien, so hielt sie sich in andern gleichsam wieder fest an Vater und Sohn und schien eine Trennung von diesen mehr als alles zu fürchten.

Natalie schien nachdenklich. Wir haben gewünscht, durch Ihre Gegenwart, sagte sie, das arme gute Herz wieder aufzuschließen: ob wir wohl gethan haben, weiß ich nicht. Sie schwieg und schien zu erwarten, daß Wilhelm etwas sagen sollte. Auch fiel ihm ein, daß durch seine Berbindung mit Theresen Mignon unter den gegenwärtigen Umständen aufs äußerste gefränkt werden müsse; allein er getraute sich in seiner Ungewissheit nicht, von diesem Vorhaben zu sprechen; er vermuthete nicht, daß Natalie davon unterrichtet sey.

Sben so wenig konnte er mit Freiheit bes Geistes die Unterredung verfolgen, wenn seine eble Freundin von ihrer Schwester sprach, ihre guten Eigenschaften rühmte und ihren Zustand bedauerte. Er war nicht wenig verlegen, als Natalie ihm ankündigte, daß er die Gräfin bald hier sehen werde.

Ihr Gemahl, sagte sie, hat nun keinen andern Sinn, als den abgeschiedenen Grasen in der Gemeinde zu ersetzen, durch Einsicht und Thätigkeit diese große Anstalt zu unterstützen und weiter auszubauen. Er kommt mit ihr zu uns, um eine Art von Abschied zu nehmen; er wird nachher die verschiedenen Orte besuchen, wo die Gemeinde sich niedergeslassen hat. Man scheint ihn nach seinen Wünschen zu behandeln, und sast glaube ich, er wagt mit meiner armen Schwester eine Reise nach Amerika, um ja seinem Vorgänger recht ähnlich zu werden; und da er einmal schon beinahe überzeugt ist, daß ihm nicht viel sehle ein Heiliger zu sehn, so mag ihm der Wunsch manchmal vor der Seele schweben, wo möglich zuletzt auch noch als Märtyrer zu glänzen.

## Viertes Capitel.

Dft genug hatte man bisher von Fräulein Therese gesprochen, oft genug ihrer im Vorbeigehen erwähnt, und fast jedesmal war Wilhelm im Begriff seiner neuen Freundin zu bekennen, daß er jenem trefslichen Frauenzimmer sein Herz und seine Hand angeboten habe. Ein gewisses Gefühl, das er sich nicht erklären konnte, hielt ihn zurück; er zauderte so lange, bis endlich Natalie selbst mit dem himmlischen, bescheidenen, heitern

Lächeln, das man an ihr zu sehen gewehnt war, zu ihm sagte: So muß ich denn dech zuletzt das Stillschweigen brechen und mich in Ihr Bertrauen gewaltsam eindrängen! Warum machen Sie mir ein Gebeinniß, mein Freund, aus einer Angelegenheit, die Ihnen so wichtig ist und die mich selbst so nahe angeht? Sie haben meiner Freundin Ihre Hand augebeten; ich mische mich nicht ohne Beruf in diese Sache: hier ist meine Legitimation! hier ist der Brief, den sie Ihnen schreibt, den sie durch mich Ihnen sendet!

Einen Brief von Therefen! rief er aus.

Ja, mein Herr! Und Ihr Schickfal ist entschieden, Sie sind glücklich. Lassen Sie mich Ihnen und meiner Freundin Glück wünschen!

Wilhelm verstummte und sah vor sich hin. Ratalie sah ihn an; sie bemerkte, daß er blaß ward.

Ihre Freude ist start, suhr sie fort, sie ninnnt die Gestalt bes Schreckens an, sie ranbt Ihnen die Sprache. Mein Untheil ist darum nicht weniger herzlich, weil er mich noch zu Werte kommen läst. Ich hosse, Sie werden dankbar sem; denn ich darf Ihnen sagen: mein Einfluß auf Theresens Entschließung war nicht gering; sie fragte mich um Nath; und sonderbarerweise waren Sie eben hier; ich konnte die wenigen Zweisel, die meine Freundin noch hegte, glücklich bestegen; die Boten gingen lebhaft hin und wieder. Hier ist ihr Entschluß, hier ist die Entwickelung! Und num sollen Sie alle ihre Briese lesen; Sie sollen in das schöne Herz Ihrer Braut einen freien, reinen Blick thun.

Wilhelm entfaltete bas Blatt, bas sie ihm unversiegelt überreichte;

"Ich bin tie Ihre, wie ich bin und wie Sie mich kennen. Ich nenne Sie ben Meinen, wie Sie sind und wie ich Sie kenne. Was an ums selbst, was an unsern Verhältnissen der Chestand verändert, werden wir durch Vernunft, frohen Muth und guten Willen zu übertragen wissen. Da uns keine Leidenschaft, sondern Reigung und Zutrauen zusammenkührt, so wagen wir weniger als tausend andere. Sie verzeihen mir gewiß, wenn ich mich manchmal meines alten Freundes herzlich erinnere; dafür will ich Ihren Sohn als Mutter an meinen Busen drücken. Wellen Sie mein kleines Haus sogleich mit theilen, so sind wir herr und Meister; indessen wird der Gutskauf abgeschlossen. Ich winschte, daß dert keine neue Einrichtung ohne mich gemacht würde, um sogleich zu zeigen, daß

ich das Zutrauen verdiene, das Sie mir schenken. Leben Sie wohl, lieber, lieber Freund! geliebter Bräutigam, verehrter (Vatte! Therese drückt Sie an ihre Brust mit Hoffnung und Lebensfreude. Meine Freundin wird Ihnen mehr, wird Ihnen alles sagen."

Withelm, bem bieses Blatt seine Therese wieder völlig vergegenwärtigt hatte, war auch wieder völlig zu sich selbst gesommen. Unter bem Lesen wechselten die schnellsten Gedanken in seiner Seele. Mit Entsetzen fand er lebhafte Spuren einer Neigung gegen Natalien in seinem Herzen; er schalt sich, er erklärte seden Gedanken der Art sür Unsinn; er stellte sich Theresen in ihrer ganzen Vollkommenheit vor, er las den Brief wieder, er ward heiter oder vielmehr er erholte sich so weit, daß er es scheinen kounte. Natalie legte ihm die gewechselten Briefe vor, aus denen wir einige Stellen ausziehen wollen.

Nachdem Therese ihren Bräutigam nach ihrer Art geschildert hatte, fuhr sie fort:

"So stelle ich mir ben Mann vor, ber mir jetzt seine Hand anbietet. Wie er von sich selbst benkt, wirst bu künftig aus ben Papieren sehen, in welchen er sich mir ganz offen beschreibt; ich bin überzeugt, baß ich mit ihm glücklich sehn werbe."

"Bas ben Stant betrifft, so weißt bu, wie ich von jeher darüber gedacht babe. Einige Menschen fühlen die Missverhältnisse der äußern Zustände fürchterlich und können sie nicht übertragen. Ich will niemand überzeugen, so wie ich nach meiner Ueberzeugung handeln will. Ich denke kein Beispiel zu geben, wie ich doch nicht ohne Beispiel handle. Mich ängstigen nur die innern Missverhältnisse, ein Gefäß, das sich zu dem, was es enthalten soll, nicht schieft prunk und wenig Genuß, Reichtum und Geiz, Abel und Rohheit, Jugend und Pedanterie, Bedürsniss und Ceremonien, diese Berhältnisse wären's, die mich vernichten könnten, die Welt mag sie stempeln und schäßen wie sie will."

"Wenn ich hoffe, daß wir zusammenpassen werden, so gründe ich meinen Ausspruch vorzüglich darauf, daß er dir, liebe Natalie, die ich so unendlich schätze und verehre, daß er dir ähnlich ist. Ja, er hat von dir

bas oble Suchen und Streben nach bem Beffern, wodurch wir bas Bute, tas wir zu finden glauben, felbst hervorbringen. Wie oft habe ich dich nicht im Stillen getabelt, bag bu biefen ober jenen Menschen anders behandelteft, daß bu in biefem ober jenem Fall bich aubers betrugft, als ich würde gethan haben! Und boch zeigte ber Ausgang meift, bag bu Recht hattest. Wenn wir, sagtest bu, die Menschen nur nehmen, wie fie find, so machen wir sie schlechter; wenn wir sie behandeln als wären fie, was fie fenn follten, fo bringen wir fie dahin, wohin fie zu bringen fint. Ich fann weber so sehen noch so hanteln, bas weiß ich recht gut. Einsicht, Dronung, Zucht, Befehl, bas ist meine Sache. Ich erinnere mich noch wohl, was Jarno fagte: Therefe dreffirt ihre Zöglinge, Natalie bildet sie. Ja, er ging so weit, dag er mir einst die brei schönen Eigen-Schaften, Glauben, Liebe und Hoffnung, völlig absprach. Statt bes Glau: bens, fagte er, hat sie Die Ginficht, statt ber Liebe Die Beharrlichkeit, und statt ber Hoffnung bas Zutrauen. Auch ich will bir gerne gestehen, che ich tich fannte, fannte ich nichts Höheres in ber Welt als Marheit und Mugheit; nur beine Gegenwart hat mich überzeugt, belebt, überwunden, und beiner schönen hoben Seele trete ich gerne den Rang ab. Huch meinen Freund verehre ich in eben bemselben Sinn; seine Lebens beschreibung ist ein ewiges Suchen und Richtfinden: aber nicht bas leere Suchen, fondern bas munderbare, gutmüthige Suchen begabt ihn, er wähnt, man fönne ihm das geben, was nur von ihm fommen fann. So, meine Liebe, scharet mir auch Diegmal meine Klarheit nichts; ich fenne meinen Gatten beffer, als er sich selbst fennt, und ich achte ihn nur um tosto mehr. Ich sehe ihn, aber ich übersehe ihn nicht, und alle meine Einsicht reicht nicht hin zu ahnen, was er wirfen fann. Wenn ich an ihn tente, vermischt sich sein Bild immer mit tem teinigen, und ich weiß nicht, wie ich es werth bin, zwei solden Menschen anzugehören. Aber ich will es werth senn tadurch, daß ich meine Pflicht thue, dadurch, baß ich erfülle, was man von mir erwarten und hoffen fann."

"Db ich Lothario's gerenke? Lebhaft und täglich: ihn kann ich in ber Gesellichaft, die mich im Geiste umgiebt, nicht einen Augenblick missen. D, wie bedaure ich ben trefslichen Mann, der durch einen Jugendsehler mit mir verwandt ist, daß die Natur ihn dir so nahe gewollt hat! Wahrlich

ein Wesen, wie du, wäre seiner mehr werth als ich. Dir könnte ich, dir müßte ich ihn abtreten. Laß uns ihm sehn, was nur möglich ist, bis er eine würdige Gattin sindet, und auch dann laß uns zusammen sehn und zusammen bleiben!"

Was werden nun aber unsere Freunde sagen? begann Natalie. Ihr Bruder weiß nichts bavon?

Nein! so wenig als die Ihrigen: die Sache ist diesemal nur unter ums Weibern verhandelt worden. Ich weiß nicht, was Lydie Theresen für Grillen in den Kopf geseht hat; sie scheint dem Abbé und Jarno zu mistrauen. Lydie hat ihr gegen gewisse geheime Verbindungen und Plane, von denen ich wohl im allgemeinen weiß, in die ich aber niemals einzudringen gedachte, wenigstens einigen Argwohn eingestößt, und bei diesem entscheidenden Schritt ihres Lebens wollte sie niemand als mir einigen Einfluß verstatten. Mit meinem Bruder war sie schon früher übereingestommen, daß sie sich wechselsweise ihre Heirath nur melden, sich darüber nicht zu Rathe ziehen wollten.

Natalie schrieb nun einen Brief an ihren Bruder; sie lub Wilhelmen ein, einige Worte dazu zu setzen; Therese hatte sie darum gebeten. Man wollte eben siegeln, als Jarno sich unvermuthet anmelden ließ. Aufs freundlichste ward er empfangen; auch schien er sehr munter und scherz-haft, und konnte endlich nicht unterlassen zu sagen: Eigentlich komm ich hieher, um Ihnen eine sehr wunderbare, doch angenehme Nachricht zu bringen: sie betrifft unsere Therese. Sie haben uns manchmal getadelt, schöne Natalie, daß wir uns um so vieles sümmern; nun aber sehen Sie, wie gut es ist, überall seine Spione zu haben. Nathen Sie, und lassen Sie uns einmal Ihre Sagacität sehen.

Die Selbstgefälligkeit, womit er biese Worte aussprach, die schalfhafte Miene, womit er Wilhelmen und Natalien ansah, überzeugten beide, daß ihr Geheinniß entreckt seh. Natalie antwortete lächelnd: Wir sind viel künstlicher als Sie denken; wir haben die Auflösung des Näthsels, noch eh es uns ausgegeben wurde, schon zu Papiere gebracht.

Sie überreichte ihm mit tiesen Borten den Brief an Lothario, und war zufrieden, der kleinen Ueberraschung und Beschämung, die man ihnen zugeracht hatte, auf diese Weise zu begegnen. Jarno nahm das Blatt

mit einiger Verwunderung, überlief es nur, staunte, ließ es aus der Hand sinken, und sah sie beibe mit großen Augen, mit einem Ausbruck der Neberraschung, ja des Entsetzens an, den man auf seinem Wesichte nicht gewohnt war. Er sagte kein Wort.

Wilhelm und Natalie waren nicht wenig betroffen. Jarno ging in ter Stube auf und ab.

Was soll ich sagen? rief er aus: oder soll ich's sagen? Es kann kein Geheinniß bleiben; die Verwirrung ist nicht zu vermeiden. Also denn Geheinniß gegen Geheinniß! Ueberraschung gegen Ueberraschung! Therese ist nicht die Tochter ihrer Mutter! das Hinderniß ist gehoben! Ich komme bierher, sie zu bitten, das edle Mädchen zu einer Verbindung mit Lothario vorzubereiten.

Jarne sah die Bestürzung der beiden Freunde, welche die Angen zur Erde niederschlugen. Dieser Fall ist einer von denen, sagte er, die sich in Gesellschaft am schlechtesten ertragen lassen. Was jedes dabei zu denken hat, denkt es am besten in der Einsamkeit; ich wenigstens erbitte mir auf eine Stunde Urlaub. Er eilte in den Garten; Wilhelm solgte ihm mechanisch, aber in der Ferne.

Nach Berlauf einer Stunde fanden sie sich wieder zusammen. Wilhelm nahm das Wort und sagte: Sonst, da ich ohne Zweck und Plan,
leicht, ja leichtsertig lebte, kamen mir Freundschaft, Liebe, Neigung, Zutrauen mit offenen Armen entgegen, ja sie drängten sich zu mir; jetzt,
da es Ernst wird, scheint das Schicksal mir einen andern Weg zu nehmen.
Der Entschluß, Theresen meine Hand anzubieten, ist vielleicht der erste,
der ganz rein aus mir selbst kommt. Mit Ueberlegung machte ich meinen
Plan, meine Bernunft war völlig damit einig, und durch die Zusage des
tresslichen Märchens wurden alle meine Hoffnungen erfüllt. Nun drückt
das sonderbarste Geschick meine ausgestreckte Hand nieder. Therese reicht
mir die ihrige von ferne, wie im Traume; ich kann sie nicht fassen, und
das schöne Bild verläßt mich auf ewig. So sebe denn wohl, du schönes
Bild! und ihr Bilder der reichsten Glückseligkeit, die ihr euch barum her
versammelt!

Er schwieg einen Augenblick still, sah vor sich bin, unt Jarno wollte reten.

Lassen Sie mich noch etwas sagen! fiel Wilhelm ihm ein: benn um mein ganzes Geschick wird ja boch bießmal bas loos geworfen. In biesem

Augenblick kommt mir ber Eindruck zu Hülfe, den Lothario's Gegenwart beim ersten Anblick mir einprägte, und der mir beständig geblieben ist. Dieser Mann verdient jede Art von Neigung und Freundschaft, und ohne Ausopierung läßt sich keine Freundschaft denken. Um seinetwillen war es mir leicht, ein unglückliches Mädchen zu bethören; um seinetwillen soll mir möglich werden, der würdigsten Braut zu entsagen. Gehen Sie hin, erzählen Sie ihm die sonderbare Geschichte und sagen Sie ihm, wozu ich bereit bin!

Jarno versetzte hierauf: In solchen Fällen, halte ich bafür, ist schon alles gethan, wenn man sich nur nicht übereilt. Lassen Sie uns keinen Schritt ohne Lothario's Cinwilligung thun! Ich will zu ihm, erwarten Sie meine Zurückfunft ober seine Briefe ruhig.

Er ritt weg und hinterließ die beiden Freunde in der größten Wehmuth. Sie hatten Zeit, sich diese Begebenheit auf mehr als Eine Weise zu wiederholen und ihre Bemerkungen darüber zu machen. Nun fiel es ihnen erst auf, daß sie diese wunderbare Erklärung so gerade von Jarno angenommen, und sich nicht um die näheren Umstände erkundigt hatten. Ja Wilhelm wollte sogar einigen Zweisel hegen. Aber aufs höchste stieg ihr Erstannen, ja ihre Verwirrung, als den andern Tag ein Bote von Theresen ankam, der folgenden sonderbaren Brief an Natalien mitbrachte:

"So seltsam es auch scheinen mag, so muß ich boch meinem vorigen Briefe sogleich noch einen nachsenden, und dich ersuchen mir meinen Bräutigam eilig zu schiefen. Er soll mein Gatte werden, was man auch für Plane macht, mir ihn zu rauben. Gieb ihm inliegenden Brief! Nur vor feinem Zeugen, es mag gegenwärtig sehn wer will."

Der Brief an Wilhelmen enthielt folgentes: "Was werten Sie von Ihrer Therese tenken, wenn sie auf einmal leitenschaftlich auf eine Berbindung bringt, tie der ruhigste Berstand nur eingeleitet zu haben schien? Lassen Sie sich durch nichts abhalten, gleich nach dem Empfang tes Briefes abzureisen! Kommen Sie, lieber, lieber Freund, nun treisach Geliebter, ta man mir Ihren Besitz rauben oder wenigstens erschweren will."

Was ist zu thun? ries Wilhelm aus, als er riesen Brief gelesen hatte. Noch in keinem Falle, versetzte Natalie nach einigem Nachdenken, hat mein Herz und mein Verstand so geschwiegen, als in diesem; ich wüßte nichts zu thun, so wie ich nichts zu rathen weiß.

Wäre es möglich, rief Wilhelm mit Heftigfeit aus, bag Lothario

jethst nichts bavon wüßte, ober wenn er bavon weiß, baß er mit uns bas Spiel versteckter Plane wäre? Hat Jarno, indem er unsern Brief gesehen, bas Mährchen aus dem Stegreise ersunden? würde er uns was anders gesagt haben, wenn wir nicht zu voreitig gewesen wären? Was kann man wollen? was für Absichten kann man haben? was kann Therese für einen Plan meinen? Ja, es läßt sich nicht längnen, Lothario ist von geheimen Wirkungen und Verbindungen umgeden; ich habe selbst ersahren, daß man thätig ist, daß man sich in einem gewissen Sinne um die Handlungen, um die Schicksale mehrerer Menschen besümmert, und sie zu leiten weiß. Ben den Endzwecken dieser Geheimnisse verstehe ich nichts, aber diese neueste Absicht, mir Theresen zu entreißen, sehe ich mur allzudentlich. Auf einer Seite malt man mir das mögliche Glück Lothario's, vielleicht nur zum Scheine, vor; auf der andern Seite sehe ich meine Geliebte, meine verehrte Braut, die mich an ihr Herz ruft.

Aur ein wenig Gerute! sagte Natalie, nur eine furze Bedentzeit! In tieser sonderen Berknüpfung weiß ich nur so viel, daß wir daß, was unwiederbringlich ist, nicht übereilen sollen. Gegen ein Mährchen, gegen einen künftlichen Plan stehen Beharrlichseit und Alugheit uns bei; cs muß sich bald aufklären, ob die Sache wahr oder ob sie ersunden ist. Hat mein Bruder wirklich Hoffnung sich mit Theresen zu verbinden, so wäre es grausam, ihm ein Glück auf ewig zu entreißen, in dem Augenblicke da es ihm so freundlich erscheint. Lassen Sie uns nur abwarten, ob er ctwas kavon weiß, ob er selbst glaubt, ob er selbst hosst!

Diesen Gründen ihres Raths kam glücklicherweise ein Brief von Lothario zu Hitse. Ich schiefe Jarno nicht wieder zurück, schrieb er; von meiner Hand eine Zeile ist dir mehr, als die umständlichsten Worte eines Boten. Ich bin gewiß, daß Therese nicht die Tochter ihrer Mutter ist, und ich kann die Hoffnung sie zu besitzen nicht aufgeben, die sie auch überzeugt ist, und alsdann zwischen mir und dem Freunde mit ruhiger Neberlegung entscheidet. Laß ihn, ich bitte dich, nicht von deiner Seite! Das Glück, das Leben eines Bruders hängt davon ab. Ich verspreche dir, diese Ungewissheit soll nicht lange dauern.

Sie sehen, wie die Sache steht, sagte sie freundlich zu Wilhelmen. Weben Sie mir Ihr Ehrenwert, nicht aus dem Hause zu gehen.

Ich gebe es! rief er aus, indem er ihr die Hand reichte: ich will

Dieses Haus wider Ihren Willen nicht verlassen. Ich banke Gott und meinem guten Geift, daß ich diesmal geleitet werde, und zwar von Ihnen.

Natalie schrieb Theresen ben ganzen Berlauf und erklärte, daß sie ihren Freund nicht von sich lassen werde; sie schiefte zugleich Lothario's Brief mit.

Therese antwortete: Ich bin nicht wenig verwundert, daß Lothario selbst überzeugt ist; benn gegen seine Schwester wird er sich nicht auf biefen Grad verstellen. Ich bin verdrieglich, sehr verdrieglich. Es ift beffer, ich fage nichts weiter. Um besten ist's, ich fomme zu bir, wenn ich nur erst bie arme Lybie untergebracht habe, mit ber man graufam umgeht. 3ch fürchte, wir find alle betrogen, und werden fo betrogen, um nie ins Rlare zu fommen. Wenn ber Freund meinen Ginn hatte, fo entschlüpfte er bir boch, und murie sich an bas Berg seiner Therese, bie ihm bann niemand entreißen follte; aber ich fürchte, ich foll ihn verlieren, und Lothario nicht wiedergewinnen. Diesem entreißt man Lydien, indem man ihm bie Hoffnung, mich besitzen zu können, von weitem zeigt. 3ch will nichts weiter jagen; bie Berwirrung wird noch größer werden. Db nicht indessen bie schönften Verhältnisse so verschoben, so untergraben und fo zerrüttet werden, daß auch dann, wenn alles im Klaren sehn wird, boch nicht wieder zu helfen ift, mag die Zeit lehren. Reift sich mein Freund nicht los, fo komme ich in wenigen Tagen, um ihn bei bir aufzusuchen und festzuhalten. Du wunderst dich, wie diese Leidenschaft sich beiner Therese bemächtigt hat. Es ist feine Leidenschaft, es ift Ueber= zeugung, bag, ba Lothario nicht mein werben fonnte, biefer neue Freund bas Glüd meines Lebens machen wird. Sage ihm bas im Ramen bes fleinen Anaben, ber mit ihm unter ber Eiche fag und fich feiner Theil= nahme freute! Sage ihm bas im Namen Theresens, Die feinem Untrage mit einer herzlichen Offenheit entgegenkam! Mein erster Traum, wie ich mit Lothario leben wurde, ift weit von meiner Seele weggerückt; ber Traum, wie ich mit meinem neuen Freund zu leben gedachte, fteht noch gang gegenwärtig vor mir. Achtet man mich so wenig, daß man glaubt, es fen fo mas Leichtes, Diefen mit jenem aus dem Stegreife wiederum= zutauschen?

Ich verlasse mich auf Sie, sagte Natalie zu Wilhelmen, indem sie ihm ben Brief Theresens gab, Sie entstliehen mir nicht. Bedenken Sie, baß Sie bas Glüd meines Lebens in Ihrer Hand haben! Mein Dasehn

ist mit dem Tasenn meines Bruders so innig verbunden und verwurzett, daß er keine Schmerzen fühlen kann, die ich nicht empfinde, keine Frende, die nicht auch mein Glück macht. Ja, ich kann wohl sagen, daß ich allein durch ihn empfunden habe, daß das Herz gerührt und erhoben, daß auf der Welt Frende, Liebe und ein Gefühl sehn kann, das über alles Bestürfniß hinaus bestiedigt.

Sie hielt inne; Wilhelm nahm ihre hand und rief: D fahren Sie fort! es ist die rechte Zeit zu einem wahren wechselseitigen Vertrauen; wir haben nie nöthiger gehabt, uns genauer zu fennen.

Ja, mein Freund! sagte sie lächelnd, mit ihrer ruhigen, sauften, unbeschreiblichen Hebeit, es ist vielleicht nicht außer ber Zeit, wenn ich Ihnen sage, baß alles, was uns so manches Buch, was uns bie Welt als Liebe neunt und zeigt, mir immer nur als ein Mährchen erschienen sey.

Sie haben nicht geliebt? rief Wilhelm aus.

Nie oder immer! versetzte Ratalie.

## Fünftes Capitel.

Sie waren unter tiesem Gespräch im Garten auf und ab gegangen; Natalie hatte verschiedene Blumen von seltsamer Gestalt gebrochen, tie Wilhelmen völlig unbekannt waren und nach beren Namen er fragte.

Sie vernnuthen wohl nicht, fagte Natalie, für wen ich biesen Strank pflücke? Er ist sür meinen Oheim bestimmt, bem wir einen Besuch machen wollen. Die Sonne scheint eben so sebhaft nach bem Saale ber Bergangenheit; ich nunk Sie biesen Augenblick hineinführen, und ich gehe niemals hin, ohne einige von den Blumen, die mein Oheim besonders begünstigte, mitzubringen. Er war ein sonderbarer Mann, und der eigensten Sindrücke fähig. Für gewisse Pflanzen und Thiere, für gewisse Menschen und Gegenden, ja sogar zu einigen Steinarten hatte er eine entschieden Acigung, die selten erklärlich war. Wenn ich nicht, pflegte er ost zu sagen, mir von Jugend auf so sehr wierestanden hätte, wenn ich nicht gestrebt hätte, meinen Verstand ins weite und allgemeine auszubilden, so wäre ich der beschänkteste und unerträglichste Mensch gewerden: denn nichts ist unerträglicher, als abgeschnittene Eigenheit au demjenigen, von dem man eine reine gehörige Ibötigkeit sordern kann.

Und doch mußte er selbst gestehen, daß ihm gleichsam Leben und Athem ausgehen würde, wenn er sich nicht von Zeit zu Zeit nachfähe, und sich erlaubte, das mit Leidenschaft zu genießen, was er eben nicht immer soben und entschuldigen konnte. Meine Schuld ist es nicht, sagte er, wenn ich meine Triebe und meine Bernunft nicht völlig habe in Einstimmung bringen können. Bei solchen Gelegenheiten pslegte er meist über mich zu scherzen und zu sagen: Natalien kann man bei Leibesleben selig preisen, da ihre Natur nichts fordert, als was die Welt wünscht und braucht.

Unter biefen Worten waren sie wieder in bas Hauptgebäude gelangt. Sie führte ihn burch einen geräumigen Bang auf eine Thure zu, vor ber zwei Sphinze von Granit lagen. Die Thure felbst war auf ägyptische Weise oben ein wenig enger als unten, und ihre ehernen Flügel bereiteten zu einem erufthaften, ja zu einem schauerlichen Anblick vor. Wie angenehm ward man baber überrascht, als tiefe Erwartung sich in bie reinste Beiterfeit auflöste, indem man in einen Saal trat, in welchem Runft und Leben jede Erinnerung an Tod und Grab aufhoben! In die Wände waren verhältnigmäßige Bogen vertieft, in benen größere Sartophagen ftanden; in ben Pfeilern bazwischen fab man kleinere Deffnungen, mit Uschenkästeben und Gefäßen geschmückt; Die übrigen Flächen ber Wände und des Gewölbes fah man regelmäßig abgetheilt, und zwischen heitern und mannichfaltigen Ginfaffungen, Kränzen und Zierrathen beitere und bebeutente Gestalten in Felbern von verschiedener Große gemalt. Die architektonischen Glieber waren mit bem schönen gelben Marmor, ber ins Röthliche hinüberblickt, bekleibet; hellblaue Streifen von einer glücklichen chemischen Composition ahmten ben Lasurstein nach, und gaben, indem fie gleichsam in einem Gegensatz bas Auge befriedigten, bem Ganzen Einheit und Berbindung. Alle biefe Bracht und Zierde stellte fich in reinen architektonischen Berhältnissen bar, und so schien jeder, der hineintrat, über sich selbst erhoben zu sehn, indem er durch die zusammen= treffende Kunft erft erfuhr, was der Mensch seh und was er sehn könne.

Der Thüre gegenüber sah man auf einem prächtigen Sarkophage bas Marmorbilt eines würdigen Mannes, an ein Polster gelehnt. Er hielt eine Rolle vor sich und schien mit stiller Ausmerksamkeit darauf zu blicken. Sie war so gerichtet, daß man die Worte die sie enthielt, beguem lesen konnte; es stand darauf: Gedenke zu leben!

Natalie, indem sie einen verwelkten Strauß wegnahm, legte ben frischen vor das Bild des Oheims; denn er selbst war in der Figur vorgestellt, und Wilhelm glaubte sich noch der Züge des alten Herrn zu erinnern, den er damals im Wald geschen hatte.

Hier brachten wir manche Stunde zu, sagte Natalie, bis bieser Saal fertig war. In seinen letzten Jahren hatte er einige geschickte Künstler an sich gezogen, und seine beste Unterhaltung war, die Zeichnungen und Cartone zu diesen Gemälden ausstlimen und bestimmen zu helsen.

Withelm konnte sich nicht genug der Gegenstände freuen, die ihn umgaben. Welch ein Leben, rief er auß, in diesem Saale der Vergangenheit! Man könnte ihn eben so gut den Saal der Gegenwart und der Zukunkt nennen. So war alles und so wird alles sehn! Nichts ist vergänglich als der eine, der genießt und zuschaut. Hier dieses Bild der Mutter, die ihr Kind auß Herz drückt, wird viele Generationen glücklicher Mütter überleben. Nach Jahrhunderten vielleicht erfreut sich ein Bater dieses bärtigen Mannes,' der seinen Ernst ablegt und sich mit seinem Sohne neckt. So verschännt wird durch alle Zeiten die Braut sitzen, und bei ihren stillen Wünschen nech bedürsen, daß man sie tröste, daß man ihr zurede; so ungeduldig wird der Bräutigam auf der Schwelle horchen, ob er bereintreten dark.

Bithelms Augen schweiften auf unzählige Bilder umber. Bom ersten frohen Triebe der Kindheit, jedes Glied im Spiele nur zu brauchen und zu üben, dis zum ruhigen abgeschiedenen Ernste des Weisen sonnte man in schöner lebendiger Folge sehen, wie der Mensch keine angeborene Neigung und Fähigkeit besitzt, ohne sie zu brauchen und zu nutzen. Bon dem ersten zarten Selbstgefühl, wenn das Mädchen verweilt, den Krug aus dem klaren Wasser wieder heraufzuheben, und indessen ihr Bild gefällig betrachtet, dis zu jenen hohen Feierlichkeiten, wenn Könige und Bölfer zu Zeugen ihrer Verbindungen die Götter am Altare aurusen, zeigte sich alles bedeutend und kräftig.

Es war eine Welt, es war ein Himmel, ber ben Beschauenden an dieser Stätte umgab, und außer ben Gedanken, welche jene gebildeten Gestalten erregten, außer den Empfindungen, welche sie einflösten, schien noch etwas anderes gegenwärtig zu sehn, wovon der ganze Mensch sich angegriffen fühlte. Auch Wilhelm bemerkte es, ohne sich daron Rechenschaft geben zu können.

Was ist das, rief er aus, was, unabhängig von aller Bedeutung, frei von allem Mitgefühl, das uns menschliche Begebenheiten und Schicksale einslößen, so stark und zugleich so anmuthig auf mich zu wirken vermag? Es spricht aus dem Ganzen, es spricht aus jedem Theile mich an, ohne daß ich jenes begreisen, ohne daß ich diese mir besonders zueignen könnte! Welchen Zauber ahne ich an diesen Flächen, diesen Linien, diesen Höhen und Breiten, diesen Massen und Farben! Was ist es, was diese Figuren, auch nur obenhin betrachtet, schon als Zierrath so ersreulich macht! Ja, ich fühle, man könnte hier verweilen, ruhen, alles mit den Augen fassen, sich glücklich sinden und ganz etwas anderes fühlen und benken, als das was vor Augen steht.

Und gewiß, könnten wir beschreiben, wie glücklich alles eingetheilt war, wie an Ort und Stelle durch Verbindung oder Gegensatz, durch Sinsarbigkeit oder Buntheit alles bestimmt, so und nicht anders erschien als es erscheinen sollte, und eine so vollkommene als deutliche Wirkung hervorbrachte, so würden wir den Leser an einen Ort versetzen, von dem er sich so balt nicht zu entsernen wünschte.

Bier große marmorne Cantelaber stanten in ten Eden tes Saals, vier fleinere in ter Mitte um einen sehr schön gearbeiteten Sartophag, der seiner Größe nach eine junge Person von mittlerer Gestalt konnte enthalten haben.

Natalie blieb bei tiesem Monumente stehen, und indem sie die Hand tarauf legte, sagte sie: Mein guter Oheim hatte große Borliebe zu tiesem Werfe tes Alterthums. Er sagte manchmal: Nicht allein die ersten Blüthen sallen ab, die ihr da oben in jenen kleinen Näumen verswahren könnt, sondern auch Früchte, die am Zweige hängend uns noch lange die schönste Hoffnung geben, indeß ein heimlicher Wurm ihre frühere Reise und ihre Zerstörung vorbereitet.

Ich fürchte, fuhr sie fort, er hat auf das liebe Mädchen geweissagt, bas sich unserer Pflege nach und nach zu entziehen und zu dieser ruhigen Wohnung zu neigen scheint.

Alls sie im Begriff waren wegzugehen, sagte Natalie: Ich muß Sie noch auf etwas ausmerksam machen. Bemerken Sie diese halbrunden Deffnungen in der Höhe auf beiden Seiten! Hier können die Chöre der Sänger verborgen stehen, und diese ehernen Zierrathen unter dem Gesimse dienen die Teppiche zu besestigen, die nach der Berordnung meines Oheims bei jeder Bestattung ausgehängt werden sollen. Er konnte

nicht ohne Mufit, besonders nicht ohne Gefang leben, und hatte babei bie Cigenheit, baff er bie Ganger nicht feben wollte. Er pflegte gu fagen: Das Theater verwöhnt uns gar zu fehr; die Musik vient dort nur gleichsam bem Ange, sie begleitet bie Bewegungen, nicht bie Empfindungen. Bei Oratorien und Concerten stört uns immer die Gestalt bes Minficus; Die mahre Minfit ift allein fürs Dhr: eine schöne Stimme ift das allgemeinste was sich benten läßt, und indem das eingeschränkte Individuum, bas sie hervorbringt, sich vors Ange stellt, zerstört es ben reinen Effect jener Allgemeinheit. Ich will jeden sehen, mit dem ich reben foll; benn es ift ein einzelner Mensch, bessen Gestalt und Charafter Die Rede werth ober unwerth macht: hingegen wer mir singt, sell unsichtbar fenn; seine Gestalt sell mich nicht bestechen eber irre machen. Sier spricht nur ein Organ zum Organe, nicht ber Beift zum Beifte, nicht eine taufendfältige Welt zum Auge, nicht ein Simmel zum Menschen. Eben fo wollte er auch bei Inftrumentalmusiken die Orchester so viel als möglich versteckt haben, weil man burd, bie medanischen Bemühungen und burd, bie nothbürftigen, immer feltsamen Gebarten ber Instrumentenspieler fo febr zerftreut und verwirrt werbe. Er pflegte baber eine Musik nicht anders als mit zugeschloffenen Augen anzuhören, um sein ganzes Dasenn auf ben einzigen, reinen Genuß bes Ohres zu concentriren.

Sie wollten eben ben Saal verlaffen, als fie bie Rinder in bem Gange heftig laufen und ben Telix rufen hörten: Rein ich! nein ich!

Mignen warf sich zuerst zur geöffneten Thüre herein; sie war außer Athem und sonnte sein Wert sagen. Felix, noch in einiger Entsernung, ries: Mutter Therese ist da! Die Minder hatten, so schien es, die Nachricht zu überbringen, einen Wettlauf angestellt. Mignen lag in Nataliens Urmen; ihr Herz pochte gewaltsam.

Böses Rind, fagte Natalie: ift bir nicht alle heftige Bewegung unterfagt? Sieh, wie bein Herz ichlägt?

Raß es brechen! sagte Mignon mit einem tiefen Seufzer; es schlägt schon zu lange.

Man hatte sich von bieser Berwirrung, von bieser Art von Bestürzung kann erholt, als Therese hereintrat. Sie flog auf Natalien zu, umarmte sie und das gute kind. Dann wendete sie sich zu Wilhelmen, sah ihn mit ihren klaren Augen an und sagte: Nun, mein Freund, wie steht es? Sie haben sich dech nicht irre machen lassen?

Er trat einen Schritt gegen sie; sie sprang auf ihn zu und hing an seinem Halse.

D meine Therese! rief er aus.

Mein Freund! mein Geliebter! mein Gatte! ja auf ewig die Deine! rief fie unter ben lebhaftesten Küffen.

Felix zog sie am Rocke und rief: Mutter Therese, ich bin auch da! Natalie stand und sah vor sich hin; Mignon fuhr auf einmal mit der linken Hand nach dem Herzen und indem sie den rechten Arm heftig ausstreckte, siel sie mit einem Schrei zu Nataliens Füßen für todt nieder.

Der Schrecken war groß: feine Bewegung bes Herzens noch bes Pulses war zu spüren. Wilhelm nahm sie auf seinen Arm und trug sie eilig hinauf; ber schlotternde Körper hing über seine Schultern. Die Gegenwart bes Arztes gab wenig Trost; er und ber junge Bundarzt, ben wir schon kennen, bemühten sich vergebens. Das liebe Geschöpf war nicht ins Leben zurückzurusen.

Natalie winkte Theresen. Diese nahm ihren Freund bei ber Hand und führte ihn auß dem Zimmer. Er war stumm und ohne Sprache, und hatte den Muth nicht, ihren Angen zu begegnen. So saß er neben ihr auf dem Canapé, auf dem er Natalien zuerst angetroffen hatte. Er dachte mit großer Schnelle eine Reihe von Schicksalen durch, oder vielmehr er dachte nicht, er ließ das auf seine Seele wirken, was er nicht entsernen konnte. Es giebt Augenblicke des Lebens, in welchen die Bezebenheiten gleich gestlügelten Weberschiffsen vor uns sich hin und wieder bewegen und unaushaltsam ein Gewebe vollenden, das wir mehr ober weniger selbst gesponnen und angelegt haben.

Mein Freund! sagte Therese, mein Geliebter! indem sie das Stillsschweigen unterbrach und ihn bei der Hand nahm, laß uns diesen Augensblick sest zusammenhalten, wie wir noch öfters, vielleicht in ähnlichen Fällen, werden zu thun haben. Dieß sind die Ereignisse, welche zu ertragen man zu zwei in der Welt sehn muß. Bedenke, mein Freund, sühle, daß du nicht allein bist, zeige, daß du deine Therese liebst, zuerst dadurch, daß du deine Schmerzen ihr mittheilst!

Sie umarmte ihn und schloß ihn fanft an ihren Bufen; er faßte sie in seine Urme und brückte sie mit Heftigkeit an sich.

Das arme Kind, rief er aus, suchte in traurigen Augenbliden

Schutz und Zuflucht an meinem unfichern Busen; taft die Sicherheit bes beinigen mir in biefer schrecklichen Stunde zu gute kommen!

Sie hielten sich fest umschlossen; er fühlte ihr Herz an seinem Busen schlagen, aber in seinem Geiste war es öbe und teer: nur bie Bilber Mignens und Nataliens schwebten wie Schatten vor seiner Ein bilbungsfraft.

Natalie trat berein.

Gieb uns beinen Segen! rief Therese: laft uns in tiesem traurigen Augenblicke vor bir verbunden seyn!

Wilhelm hatte sein Gesicht an Theresens Halse verborgen; er war glücklich genug, weinen zu können. Er hörte Natalien nicht kommen, er sah sie nicht; nur bei dem Klang ihrer Stimme verdoppelten sich seine Thränen.

Was Gott zusammenfügt, will ich nicht scheiben, sagte Natalie lächelnt, aber verbinden fann ich ench nicht, und fann nicht loben, daß Schmerz und Neigung die Erinnerung an meinen Bruder völlig ans euren Herzen zu verbannen scheint.

Wilhelm rift sich bei biesen Worten aus ben Armen Theresens. Wo wollen Sie bin? riefen beibe Frauen.

Laffen Sie mich bas Kind sehen, rief er aus, bas ich getödet habe! Das Unglück, bas wir mit Angen sehen, ist geringer, als wenn unsere Einbildungskraft bas Uebel gewaltsam in unser Gemüth einsenkt. Laffen Sie uns ben abgeschiedenen Engel sehen! Seine heitere Miene wird uns sagen, daß ihm wohl ist!

Da die Freundinnen den bewegten Jüngling nicht abhalten konnten, folgten sie ihm; aber der gute Arzt, der mit dem Chirurgus ihnen entgegen kam, hielt sie ab, sich der Berblichenen zu nähern und sagte:

Halten Sie sich von diesem traurigen Gegenstande entsernt, und erlauben Sie mir, daß ich den Resten dieses sonderbaren Wesens, so viel meine Kunst vermag, einige Dauer gebe! Ich will die schöne Kunst, einen Körper nicht allein zu balfamiren, sondern ihm auch ein lebendiges Unsehen zu erhalten, bei diesem geliebten Geschöpf sogleich anwenden. Da ich ihren Tod voraussah, habe ich alle Anstalten gemacht, und mit diesem Gehülsen hier soll mir's gesingen. Erlauben Sie mir nur noch einige Tage Zeit, und verlangen Sie das liebe Kind nicht wieder zu sehen, die wir es in den Saal der Bergangenheit gebracht haben!

Der junge Chirurgus hatte jene merkwürdige Instrumententasche wieder in Händen.

Bon wem fann er fie mohl haben? fragte Wilhelm ben Urzt.

Ich kenne sie fehr gut, versetzte Natalie; er hat sie von seinem Bater, ber Sie bamals im Balbe verband.

D, so habe ich mich nicht geirrt! rief Wilhelm; ich erkannte bas Bant sogleich! Treten Sie nir es ab! es brachte mich zuerst wieder auf die Spur von meiner Wohlthäterin. Wie viel Wohl und Wehe überstauert nicht ein solches lebloses Wesen! Bei wie viel Schmerzen war dieß Band nicht schon gegenwärtig, und seine Fäden halten noch immer. Wie vieler Menschen letzten Augenblick hat es schon begleitet, und seine Farben sind noch nicht verblichen. Es war gegenwärtig in einem der schönsten Augenblicke meines Lebens, da ich verwundet auf der Erde lag, und Ihre hülfreiche Gestalt vor mir erschien, als das Kind mit blutigen Haaren, mit der zärtlichsten Sorgsalt für mein Leben besorgt war, dessen frühzeitigen Tod wir nun beweinen.

Die Freunde hatten nicht lange Zeit, sich über diese traurige Begebenheit zu unterhalten, und Fräulein Therese über das Kind und über die wahrscheinliche Ursache seines unerwarteten Todes aufzuflären: denn ce wurden Freunde gemeldet, die, als sie sich zeigten, keineswegs fremd waren. Lothario, Jarno, der Abbe traten herein. Natalie ging ihrem Bruder entgegen; unter den übrigen entstand ein augenblickliches Stillsschweigen.

Therese sagte lächelnd zu Lothario: Sie glaubten wohl kaum, mich hier zu finden; wenigstens ist es eben nicht räthlich, daß wir uns in diesem Augenblick aufsuchen: indessen sep'n Sie mir nach einer so langen Abwesenheit herzlich begrüßt!

Lothario reichte ihr tie Hant, und versetzte: Wenn wir einmal leiten und entbehren sollen, so mag es immerhin auch in ter Gegenwart tes geliebten, wünschenswerthen Gutes geschehen. Ich verlange feinen Einfluß auf Ihre Entschließung und mein Vertrauen auf Ihr Herz, auf Ihren Verstand und reinen Sinn ist noch immer so groß, daß ich Ihnen mein Schicksal und tas Schicksal meines Freundes gerne in die Hände lege.

Das Gespräch wendete sich sogleich zu allgemeinen, ja man barf sagen, zu unbedeutenden Gegenständen. Die Gesellschaft trennte sich bald

zum Spazierengehen in einzelne Baare. Natalie war mit Lothario, Therese mit bem Abbe gegangen, und Wilhelm war mit Jarno auf bem Schlosse geblieben.

Die Erscheinung ber brei Freunde in dem Augenblick, da Wilhelmen ein schwerer Schwerz auf der Brust lag, hatte, statt ihn zu zerstreuen, seine Lanne gereizt und verschlimmert; er war verdrießlich und argwöhnisch, und konnte und wellte es nicht verhehlen, als Jarno ihn über sein mürrisches Stillschweigen zur Nede seitet.

Was brancht's da weiter? rief Wilhelm aus. Lothario femmt mit seinen Beiständen: und es wäre wunderbar, wenn jene geheinmisvollen Mächte des Thurms, die immer so geschäftig sind, jest nicht auf uns wirken, und ich weiß nicht, was für einen seltsamen Zwed mit und an uns aussühren sollten. So viel ich diese heiligen Männer kenne, scheint es jederzeit ihre löbliche Absicht, das Berbundene zu trennen und das Getrennte zu verbinden. Bas daraus für ein Gewebe entstehen kann, mag wohl unsern unheiligen Augen ewig ein Räthsel bleiben.

Sie sind verdrießtich und bitter, sagte Jarno: das ist recht schön und gut. Wenn Sie nur erst einmal recht bose werden, wird es noch besser sehn.

Tazu kann and Nath werden, versetzte Wilhelm, und ich fürchte sehr, daß man Lust hat, meine angeborene und angebildete Geduld tieß= mal aufs äußerste zu reizen.

So möchte ich Ihnen tenn toch, sagte Jarno, intessen, bis wir sehen wo unsere Geschichten hinans wollen, etwas von dem Thurm erzählen, gegen ten Sie ein großes Migtrauen zu hegen scheinen.

Es steht bei Ihnen, versetzte Withelm, wenn Sie es auf meine Zerstrenung hin wagen wollen. Mein Gemüth ist so vielfach beschäftigt, daß ich nicht weiß, ob es an tiesen würrigen Abenteuern ben schuldigen Theil nehmen kann.

Ich taffe mich, sagte Jarne, burch ihre angenehme Stimmung nicht abschrecken, Sie über tiesen Punkt aufzuklären. Sie hatten mich für einen gescheitten Kerl, und Sie sellen mich auch nech für einen ehrtichen halten. Und was mehr ist, riesmal habe ich Anttrag.

Ich wünschte, versetzte Withelm, Sie sprächen aus eigener Bewegung und aus gutem Willen mich aufzuklären; und da ich Sie nicht ohne Mistrauen hören kann, warum soll ich Sie anbören?

Währchen zu erzählen, so haben Sie ja auch wohl Zeit, ihnen einige Ausmerksamkeit zu widmen. Vielleicht sind Sie dazu geneigter, wenn ich Ihnen gleich anfangs sage: alles was Sie im Thurme geseben haben, sind eigentlich nur noch Resignien von einem jugendlichen Unternehmen, bei dem es ansangs den meisten Eingeweihten großer Ernst war, und über das nun alle gelegentlich nur sächeln.

Also mit tiesen würdigen Zeichen und Worten spielt man nur! rief Wilhelm aus. Man führt uns mit Feierlichkeit an einen Ort, der uns Ehrsurcht einflößt, man läßt uns die wunderlichsten Erscheinungen sehen, man giebt uns Rollen voll herrlicher, geheinnißreicher Sprüche, davon wir freilich das wenigste verstehen, man eröffnet uns, daß wir bisher Lehrlinge waren, man spricht uns sos — und wir sind so flug wie verher.

Haben Sie bas Pergament nicht bei ber Hand? fragte Jarne. Es enthält viel Gutes; benn jene allgemeinen Sprüche find nicht aus ber Luft gegriffen; freitich scheinen sie bemjenigen leer und bunkel, ber sich keiner Erfahrung babei erinnert. Geben Sie mir ben sogenannten Lehrsbrief boch, wenn er in ber Nähe ist.

Gewiß gang nah, versetzte Wilhelm. Go ein Umulet sollte man immer auf ber Bruft tragen.

Nun! fagte Jarno lächelnt, wer weiß, ob ter Inhalt nicht einmal in Ihrem Kopf und Herzen Platz fintet!

Jarno blidte hinein und itherlief die erste Hälfte mit den Augen. Diefe, sagte er, bezieht sich auf die Ausbildung des Kunstsinnes, wovon andere sprechen mögen; die zweite handelt vom Leben, und da bin ich besier zu Hause.

Er sing tarauf an Stellen zu lesen, sprach tazwischen und knüpfte Anmerkungen und Erzählungen mit ein. Die Neigung der Jugend zum Geheinniß, zu Ceremonien und großen Worten ist außererdentlich, und oft ein Zeichen einer gewissen Tiese des Charafters. Man will in diesen Jahren sein ganzes Wesen, wenn auch nur dunkel und unbestimmt, ergriffen und berührt fühlen. Der Jüngling, der vieles ahnt, glaubt in einem Geheinnisse viel zu sinden, in ein Geheinnisse viel legen und durch dasselbe wirken zu müssen. In diesen Gesinnungen bestärfte der Abbe eine junge Gesellschaft, theils nach seinen Grundsätzen, theils aus Neigung und Gewohnheit, da er wohl ehemals mit einer Gesellschaft in Verbindung stand,

Die felbst viel im Verborgenen gewirft haben mochte. Ich fonnte mich am wenigsten in bieses Wesen finden. Ich war alter als bie andern; ich hatte von Jugend auf flar gesehen, und wünschte in allen Dingen nichts als Klarbeit; ich hatte fein anderes Interesse, als die Welt zu fennen wie sie mar, und stedte mit dieser Liebhaberei die übrigen besten Gefährten an, und fast hatte barüber unsere gange Bilbung eine falsche Richtung genommen; tenn wir fingen an, nur die Fehler ber andern und ihre Beschränkung zu sehen, und uns selbst für treffliche Wesen zu balten. Der Abbe fam uns zu Bulfe und lehrte uns, bag man bie Menschen nicht beobachten müsse, ohne sich für ihre Bilonng zu interessiren, und bag man sich felbst eigentlich nur in ber Thätigkeit zu beobachten und zu erlauschen im Stande seh. Er rieth uns, jene ersten Formen ber Gefellichaft beizubehalten; es blieb baber etwas Gesetzliches in unfern Zusammenfünften; man fah wohl die ersten ungftischen Eindrücke auf die Einrichtung bes Ganzen; nachher nahm es, wie burch ein Gleichniß bie Geftalt eines Sandwerfs an, das sich bis zur kunft erhob. Daber famen Die Benennungen von Lehrlingen, Gehülfen und Meistern. Wir wollten mit eigenen Angen sehen und uns ein eigenes Archiv unserer Weltkenntniß bilden; baber entstanden die vielen Confessionen, die wir theils selbst schrieben, theils wozu wir andere veranlaften, und aus benen nachher die Lebriahre zusammengesetzt wurden. Nicht allen Menschen ist es eigentlich um ihre Bilbung zu thun; viele munschen nur so ein Sausmittel gum Wohlbefinden, Recepte zum Reichthum und zu jeder Art von Glückfeligkeit. Alle diese, die nicht auf ihre Füße gestellt senn wollten, wurden mit Mustificationen und anderem Hofuspofus theils aufgehalten, theils bei Seite gebracht. Wir fprachen nach unferer Urt nur Diejenigen los, Die lebhaft fühlten und beutlich befannten, wozu fie geboren fegen, und bie fich genug genbt hatten, um mit einer gewiffen Fröhlichkeit und Leichtigkeit ihren Weg zu verfolgen.

So haben Sie sich mit mir sehr übereilt, versetzte Wilhelm; denn was ich kann, will oder soll, weiß ich gerade seit jenem Angenblicke am allerwenigsten.

Wir sind ohne Schuld in diese Verwirrung gerathen; das gute Glück mag und wieder heraushelsen: indessen hören Sie nur! Dersenige, an dem viel zu entwickeln ist, wird später über sich und die Welt aufgeklärt. Es sind nur wenige, die den Sinn baben und zugleich zur That

fähig sind. Der Sinn erweitert, aber lähmt; die That belebt, aber beidränkt.

Ich bitte Sie, fiel Wilhelm ein, lesen Sie mir von biesen wunderlichen Worten nichts mehr! Diese Phrasen haben mich schon verwirrt genug gemacht.

So will ich bei der Erzählung bleiben, sagte Jarno, indem er die Rolle halb zuwickelte, und nur manchmal einen Blick hineinthat. Ich selbst habe der Gesellschaft und den Menschen am wenigsten genutt; ich din ein sehr schlechter Lehrmeister: es ist mir unerträglich zu sehen, wenn jemand ungeschickte Versucke macht; einem Irrenden muß ich gleich zurusen, und wenn es ein Nachtwandler wäre, den ich in Gesahr sähe, geraden Weges den Hals zu brechen. Darüber hatte ich nun immer meine Noth mit dem Abbe, der behauptet, der Irrthum könne nur durch das Irren geheilt werden. Auch über Sie haben wir uns oft gestritten; er hatte Sie besonders in Gunst genommen, und es will schon etwas heißen, in dem hohen Grade seine Auswersamseit auf sich zu ziehen. Sie müssen mir nachsagen, daß ich Ihnen, wo ich Sie antraf, die reine Wahrheit sagte.

Sie haben mich wenig geschont, sagte Wilhelm, und Sie scheinen Ihren Grundsätzen treu zu bleiben.

Was ist benn ba zu schonen, versetzte Jarno, wenn ein junger Mensch von mancherlei guten Anlagen eine ganz falsche Richtung nimmt?

Verzeihen Sie, sagte Wilhelm, Sie haben mir streng genug alle Fähigkeit zum Schauspieler abgesprochen; ich gestehe Ihnen, daß, ob ich gleich bieser Kunst ganz entsagt habe, so kann ich mich boch unmöglich bei mir selbst bazu für ganz unfähig erklären.

Unt bei mir, fagte Jarno, ist es voch so rein entschieden, daß, wer sich nur selbst spielen kann, tein Schauspieler ist. Wer sich nicht dem Sinn und der Gestalt nach in viele Gestalten verwandeln kann, verdient nicht diesen Namen. So haben Sie zum Beispiel den Hamlet und einige andere Rollen recht gut gespielt, bei denen Ihr Charafter, Ihre Gestalt und die Stimmung des Augenblicks Ihnen zu gute kamen. Das wäre nun für ein Liebhabertheater und für einen jeden gut genug, der keinen andern Weg vor sich sühe.

Man foll sich, fuhr Jarno fort, indem er auf die Rolle sab, vor einem Talente hüten, das man in Vollkommenheit auszuüben nicht

Hoffnung hat. Man mag es darin so weit bringen als man will, so wird man boch immer zuletzt, wenn uns einmal das Verdienst des Meisters flar wird, den Berlust von Zeit und Kräften, die man auf eine solche Pfuscherei gewendet hat, schmerzlich bedauern.

Vesen Sie nichts! sagte Wilhelm, ich bitte Sie inständig! Sprechen Sie fort, erzählen Sie mir, klären Sie mich auf! Und so hat also ber Abbe mir zum Hamlet geholsen, indem er einen Geist herbeischaffte?

Ja! benn er versicherte, baß es ber einzige Weg seh Sie zu heilen, wenn Sie heitbar wären.

Und barum ließ er mir ben Schleier zurück und hieß mich fliehen? Ja, er hoffte sogar, mit ber Berstellung bes Hamlet sollte Ihre ganze Lust gebüßt sehn. Sie würden nachher bas Theater nicht wieder betreten, behauptete er; ich glaubte bas Gegentheil und behielt Recht. Wir stritten noch selbigen Abent nach ber Vorstellung barüber.

Und Sie haben mich also spielen seben?

O gewiß!

Und wer stellte benn ben Beist vor?

Das fann ich selbst nicht sagen: entweder ber Abbe ober sein Zwillingsbruder, boch glaube ich, bieser; benn er ist um ein weniges größer.

Sie haben also auch Geheimnisse unter einander?

Freunde fonnen und muffen Geheimniffe vor einander baben: fie fint einander boch fein Geheimnis.

Es verwirrt mich schon bas Andenken bieser Verworrenheit. Klären Sie mich über ben Mann auf, dem ich so viel schuldig bin, und bem ich so viel Verwürfe zu machen habe!

Was ihn uns se schätzbar macht, versetzte Jarne, was ihm gewissermaßen die Herrschaft über uns alle erhält, ist der freie und scharse Blick, den ihm die Natur über alle Kräfte, die im Menschen nur wehnen, und weven sich jede in ihrer Art ausbilden läst, gegeben hat. Die meisten Menschen, selbst die verzüglichen, sind nur beschränkt: jeder schätzt gewisse Sigenschaften an sich und andern; nur die begünstigt er, nur die will er ausgebildet wissen. Ganz entgegengesetzt wirkt der Abbe; er bat Sinn für alles, Lust an allem, es zu erkennen und zu besördern.

Da muß ich roch wieder in die Rolle sehen! suhr Jarus fort. Nur alle Menschen machen die Menschheit aus, nur alle Kräfte zusammengenommen die Welt. Diese sind unter sich oft im Widerstreit, und indem fie fich zu zerftören fuchen, halt fie bie Natur zusammen und bringt fie wieder hervor. Bon bem geringften thierischen Sandwerfstriebe bis zur böchsten Ausübung ber geistigen Aunft, vom Lallen und Jauchzen bes Kintes bis zur trefflichsten Meußerung bes Redners und Sängers, vom erften Balgen ber Anaben bis zu ben ungeheuern Anstalten, wodurch Länder erhalten und erobert werben, vom leichtesten Wohlwollen und der flüchtigften Liebe bis zur heftigften Leibenschaft und zum ernsteften Bunde, von dem reinsten Gefühl ber sinnlichen Gegenwart bis zu ben leisesten Uhnungen und hoffnungen ber entferntesten geistigen Zufunft, alles bas und weit mehr liegt im Menschen, und muß ausgebildet werden: aber nicht in einem, sondern in vielen. Jede Anlage ist wichtig, und sie muß entwidelt werden. Wenn einer nur bas Schöne, ber andere nur bas Rütliche befordert, jo machen beite zusammen erst einen Menschen aus. Das Müpliche befördert fich felbst; benn bie Menge bringt es hervor, und alle fonnen's nicht entbehren: bas Schone muß beforbert werben; benn wenige stellen's bar und viele bedürfen's.

Halten Sie inne! rief Wilhelm: ich habe bas alles gelefen.

Nur noch einige Zeilen! versetzte Jarno; hier find' ich ben Abbe ganz wieder. Eine Kraft beherrscht die andere, aber keine kann die andere bilden; in jeder Anlage liegt auch allein die Kraft sich zu vollenden; das verstehen so wenig die Menschen, die doch lehren und wirken wollen.

Und ich verstehe es auch nicht, versetzte Wilhelm.

Sie werben über diesen Text ben Abbe noch oft genug hören. Und so lassen Sie uns nur immer recht beutlich sehen und festhalten, was an uns ist, und was wir an uns ausbilden können; lassen Sie uns gegen bie andern gerecht sehn, benn wir sind nur in sofern zu achten, als wir zu schäpen wissen.

Um Gottes willen! keine Sentenzen weiter! Ich fühle, sie find ein schlechtes Heilmittel für ein verwundetes Herz. Sagen Sie mir lieber, mit Ihrer grausamen Bestimmtheit, was Sie von mir erwarten, und wie und auf welche Beise Sie mich aufopfern wollen.

Jeben Berdacht, ich versichere Sie, werden Sie uns fünftig abbitten. Es ift Ihre Sache zu prüfen und zu wählen, und die unsere, Ihnen beizustehen. Der Mensch ist nicht eher glücklich, als bis sein unbedingtes Streben sich selbst seine Begränzung bestimmt. Nicht an mich halten Sie sich, sondern an den Abbe; nicht an sich tenken Sie, sondern an

ras was Sie umgiebt. Lernen Sie zum Beispiel Lothario's Trefslichkeit einsehen, wie sein lleberblick und seine Thätigkeit unzertrennlich mit einander verbunden sind, wie er immer im Fortschreiten ist, wie er sich ausbreitet und jeden mitsortreißt! Er führt, wo er auch seu, eine Welt mit sich; seine Gegenwart beseht und seuert an. Sehen Sie unsern guten Medicus dagegen! es scheint gerade die entgegengesetzte Natur zu sehn. Wenn jener nur ins Ganze und auch in die Ferne wirkt, so richtet dieser seinen hellen Blick nur auf die nächsten Dinge; er verschafft mehr die Mittel zur Thätigseit, als daß er die Thätigseit herverbrächte und besebte; sein Handeln sieht einem guten Wirthschaften vollkommen ähnlich; seine Wirfsamseit ist still, indem er einen jeden in seinem Kreis befördert; sein Wissen ist ein beständiges Sammeln und Ausspenden, ein Rehmen und Mittheilen im steinen. Vielleicht könnte Lothario in einem Tage zerstören, woran dieser Jahre lang gebaut hat; aber vielleicht theilt auch Lothario in einem Augenblick andern die Kraft mit, das Zerstörte hundertsältig wieder herzustellen.

Es ist ein trauriges Geschäft, sagte Wilhelm, wenn man über bie reinen Borzüge ber andern in einem Augenblicke benken soll, da man mit sich selbst uneins ist: solche Betrachtungen stehen dem ruhigen Manne wohl an, nicht dem, der von Leidenschaft und Ungewischeit bewegt ist.

Ruhig und vernünftig zu betrachten ist zu keiner Zeit schäblich, und indem wir uns gewöhnen, über die Vorzüge anderer zu denken, stellen sich die unsern unvermerkt selbst an ihren Platz, und jede falsche Thätigkeit, wozu uns die Phantasie lockt, wird alsdann gern von uns aufgegeben. Bestreien Sie wo möglich Ihren Geist von allem Argwohn und aller Acngstlickeit! Dort kennnt der Abbé: seinen Sie ja freundlich gegen ihn, die Sie noch mehr erfahren, wie viel Dank Sie ihm schutdig sind. Der Schalt! da geht er zwischen Natalien und Theresen! ich wollte wetten, er denkt sich was aus. So wie er überhaupt gern ein wenig das Schicksalspielt, so läst er auch nicht von der Liebhaberei, manchmal eine Heirath zu stiften.

Wilhelm, ressen leibenschaftliche und verdrießtiche Stimmung durch alle die flugen und guten Worte Farno's nicht verbessert werden war, fand höchst undelicat, daß sein Freund gerade in diesem Augenblid eines selchen Verhältnisses erwähnte und sagte, zwar lächelnd, dech nicht ohne Vitterkeit: Ich dächte, man überließe die Liebhaberei, Heirathen zu stiften, Versonen, die sich lieb haben.

## Sechstes Capitel.

Die Gesellschaft hatte sich eben wieder begegnet und unsere Freunde sahen sich genöthigt, das Gespräch abzubrechen. Nicht lange, so ward ein Courier gemeldet, der einen Brief in Lothario's eigene Hände übergeben wollte; der Mann ward vorgesührt; er sah rüstig und tüchtig aus, seine Livree war sehr reich und geschmackvoll. Wilhelm glaubte ihn zu kennen, und er irrte sich nicht: es war derselbe Mann, den er damals Philinen und der vermeinten Marianne nachgeschieft hatte, und der nicht wieder zurückgesommen war. Eben wollte er ihn anreden, als Lothario, der den Brief gelesen hatte, ernsthaft und fast verdrießlich fragte: Wie heißt sein Herr?

Das ist unter allen Fragen, versetzte ber Courier mit Bescheidenheit, auf die ich am wenigsten zu antworten weiß: ich hoffe, der Brief wird bas Nöthige vermelden; mündlich ist mir nichts aufgetragen.

Es sen, wie ihm sen, versetzte Lothario mit Lächeln, da sein Herr das Zutrauen zu mir hat, mir so basenfüßig zu schreiben, so soll er uns willkommen senn,

Er wird nicht lange auf fich warten lassen, versetzte ber Conrier mit einer Berbeugung und entfernte sich.

Bernehmet nur, fagte Lothario, tie tolle, abgeschmackte Botschaft! Da unter allen Gästen, so schreibt ter Unbekannte, ein guter Humor ter angenehmste Gast sewn soll, wenn er sich einstellt und ich tenselben als Reisegefährten bestäntig mit mir herumführe, so bin ich überzeugt, ter Besuch, ten ich Ew. Gnaten unt Liebten zugetacht habe, wird nicht übel vermerst werden, vielmehr hoffe ich mit ter sämmtlichen hohen Familie volltommener Zusriedenheit anzulangen und gelegentlich mich wieder zu entsernen, der ich mich und so weiter, Graf von Schneckenfuß.

Das ift eine neue Familie, fagte ber Abbé.

Es mag ein Bicariatsgraf fenn, verfette Jarno.

Das Geheinniß ist leicht zu errathen, sagte Natalie: ich wette, es ist Bruder Friedrich, ber uns schon seit bem Tode bes Oheins mit einem Besuche brobt.

Getroffen, schöne und weise Schwester! rief jemand aus einem nahen Buiche, und zugleich trat ein angenehmer, heiterer, junger Mann hervor. Wilhelm konnte sich kaum eines Schreies enthalten.

Wie? rief er: unfer blenter Schelm, ter foll mir auch bier nech ericbeinen?

Friedrich ward aufmerksam, sah Wilhelmen an und ries: Wahrlich, weniger erstaunt wäre ich gewesen, die berühmten Puramiden, die dech in Negupten se sest stehen, oder das Grab des Königs Mauselus, das, wie man mir versichert bat, gar nicht mehr existirt, hier in dem Garten meines Obeims zu sinden, als euch, meinen alten Freund und vielsachen Wohlthäter! Sent mir besonders und schönstens begrüßt!

Naddem er rings herum alles bewillkemmt und gefüßt hatte, sprang er wieder auf Wilhelmen los und ries: Hattet mir ihn ja warm, diesen Helden, Herrichten und dramatischen Philosophen! Ich habe ihn bei unserer ersten Bekanntschaft schlecht, ja ich darf wehl sagen, mit der Heckel fristet, und er hat mir dech nachher eine tüchtige Tracht Schläge erspart. Er ist großmitthig wie Scipio, freigebig wie Alexander, gelegentlich auch verliebt, doch ohne seine Nebenbuhter zu hassen. Nicht etwa, daß er seinen Feinden Kohlen aufs Haupt sammelte, welches, wie man sagt, ein schlechter Dienst sehlen aufs Haupt sammelte, welches, wie man sagt, ein schlechter Dienst sehn seil, den man jemand erzeigen kann, nein, er schieft vielmehr den Freunden, die ihm sein Mädehen entsühren, gute und treue Tiener nach, damit ihr Fuß an keinen Stein stoße.

In diesem Geschmack suhr er unaushaltsam sort, ohne baß jemand ihm Einhalt zu thun im Stande gewesen wäre, und da niemand in dieser Urt ihm erwiedern konnte, so behielt er bas Wort ziemlich allein.

Bermundert end nicht, rief er aus, über meine große Belesenheit in beiligen und Profan-Scribenten! 3hr sollt erfahren, wie ich zu diesen Kennt-niffen gelangt bin.

Man wollte von ihm wiffen, wie es ihm gehe, wo er herfennne; allein er fonnte vor lauter Sittensprüchen und alten Geschichten nicht zur deutlichen Erflärung gelangen.

Natalie sagte leise zu Theresen: Seine Art von Lustigkeit thut mir webe; ich wollte wetten, daß ihm dabei nicht wohl ist.

Da Friedrich außer einigen Späßen, die ihm Jarne erwiederte, feinen Antlang für seine Possen in der Gesellschaft fand, sagte er: Es bleibt mir nichts übrig, als mit der ernsthaften Familie auch ernsthaft zu werden, und weil mir unter solchen bedentlichen Umständen sogleich meine fämmtliche Sündenlast schwer auf die Seele fällt, so will ich mich furz und gut zu einer Generalbeichte entschließen, weven ihr aber, meine

werthen Herren und Damen, nichts vernehmen follt. Dieser eble Freund hier, dem schon einiges von meinem Leben und Thun bekannt ist, soll es allein erfahren, um so mehr, als er allein danach zu fragen einige Ursache hat.

Wäret ihr nicht neugierig zu wissen, suhr er gegen Wilhelmen sort, wie und wo? wer? wann und warum? Wie sieht's mit der Conjugation des griechischen Berbi Phileo Philo und mit den Derivativis dieses allersliehsten Zeitwortes aus?

Somit nahm er Wilhelmen beim Arme, führte ihn fort, indem er ihn auf alle Beise brückte und füßte.

Kaum war Friedrich auf Wilhelms Zimmer gekommen, als er im Fenster ein Pudermesser liegen fand mit der Inschrift: Gedenke mein! Ihr hebt eure werthen Sachen gut auf! sagte er. Wahrlich das ist Phistinens Pudermesser, das sie euch jenen Tag schenkte, als ich euch so gerauft hatte. Ich hoffe, ihr habt des schönen Mädchens sleißig dabei gedacht, und ich versichere euch, sie hat euch auch nicht vergessen, und wenn ich nicht jede Spur von Eisersucht schon lange aus meinem Herzen verbannt hätte, so würde ich euch nicht ohne Neid ansehen.

Reben Sie nichts mehr von tiesem Geschöpfe! versetzte Wilhelm. Ich läugne nicht, daß ich ben Eindruck ihrer angenehmen Gegenwart lange nicht loswerden konnte; aber das war auch alles.

Pfui! schämt euch! rief Friedrich, wer wird eine Geliebte verläugnen? Und ihr habt sie so complet geliebt, als man es nur wünschen konnte. Es verging kein Tag, daß ihr dem Mädchen nicht etwas schenktet, und wenn der Deutsche schenkt, liebt er gewiß. Es blieb mir nichts übrig, als sie euch zuletzt wegzuputzen, und dem rothen Officierchen ist es denn auch endlich geglückt.

Wie? Sie waren der Officier, den wir bei Philinen antrasen und mit dem sie wegreiste?

Ja! versetzte Friedrich, den Sie für Mariannen hielten. Wir haben genug über den Irrthum gelacht.

Welche Grausamkeit, rief Wilhelm, mich in einer solchen Ungewißheit zu lassen!

Und noch dazu den Courier, den Sie uns nachschickten, gleich in Dienste zu nehmen! versetzte Friedrich. Es ist ein tüchtiger Kerl, und ist diese Zeit nicht von unserer Seite gekommen. Und das Mädchen liebe ich noch immer so rasend wie jemals. Mir hat sie's ganz eigens angethan,

taß ich mich ganz nahezu in einem mythologischen Falle befinde und alle Tage fürchte, verwandelt zu werden.

Sagen Sie mir nur, fragte Wilhelm, wo haben Sie Ihre ausgebreitete Gelehrsamkeit her? Ich höre mit Verwunderung der feltsamen Manier zu, die Sie angenommen haben, immer mit Beziehung auf alte Geschichten und Fabeln zu sprechen.

Huf die luftigste Weise, sagte Friedrich, bin ich gelehrt und zwar fehr gelehrt worden. Philine ift nun bei mir: wir haben einem Bachter bas alte Schloß eines Ritterautes abgemiethet, worin wir wie die Robolde aufs luftigste leben. Dort haben wir eine zwar compendiofe, aber boch ausgefuchte Bibliothek gefunden, enthaltend eine Bibel in Folio, Gott= friede Chronif, zwei Bante Theatrum Europaeum, bie Acerra philologica, Gruphii Schriften und noch einige minter wichtige Bücher. Mun hatten wir benn bed, wenn wir ausgetobt hatten, manchmal Lange= weile: wir wollten lesen und ehe mir's uns verfahen, ward unsere Weile noch länger. Endlich hatte Philine ben herrlichen Ginfall, die fämmtlichen Bücher auf einem großen Tisch aufzuschlagen: wir setzten uns gegen einander und lasen gegen einander, und immer nur stellenweise, aus einem Buch wie aus bem andern. Das war nun eine rechte Luft! Wir glaubten wirklich in guter Gesellschaft zu senn, wo man für unschicklich hält, irgend eine Materie zu lange fortsetzen oder wohl gar gründlich erörtern zu wollen; wir glaubten in lebhafter Gesellschaft zu sehn, wo keins bas andere zu Wort kommen läßt. Diefe Unterhaltung geben wir und regelmäßig alle Tage und werden baburch nach und nach so gelehrt, daß wir uns selbst tarüber verwundern. Schon finden wir nichts Renes mehr unter ber Conne; zu allem bietet uns unfere Wiffenschaft einen Beleg an. Wir variiren tiefe Art und zu unterrichten auf gar vielerlei Weise. Manchmal lesen wir nach einer alten verdorbenen Sanduhr, Die in einigen Minuten ausgelaufen ist: schnell breht sich bas andere herum und fängt aus einem Buche zu lefen an, und faum ift wieder ber Sand im untern Glase, so beginnt bas andere ichen wieder feinen Spruch, und fo studiren wir wirklich auf mahrhaft akademische Weise, nur daß wir kürzere Stunden haben und unfere Studien äußerst mannichfaltig find.

Diese Tollheit begreife ich wohl, sagte Wilhelm, wenn einmal so ein lustiges Paar beisammen ist: wie aber bas lockere Paar so lange beisammen bleiben kann, bas ist mir nicht so balt begreifstich.

Das ift, rief Friedrich, eben das Glück und das Unglück: Philine barf sich nicht sehen lassen, sie mag sich selbst nicht sehen; sie ist guter Hoffnung. Unförmlicher und lächerlicher ist nichts in der Welt als sie. Noch furz, eh ich wegging, kam sie zufälligerweise vor den Spiegel. Pfui Teufel! sagte sie, und wendete das Gesicht ab, die leibhaftige Fran Melina! das garstige Bilt! Man sieht doch ganz niederträchtig aus!

Ich muß gestehen, versetzte Wilhelm lächelnd, daß es ziemtich femisch sehn mag, euch als Bater und Mintter beisammen zu sehen.

Es ist ein recht närrischer Streich, sagte Friedrich, baß ich noch zuletzt als Bater gelten soll. Sie behanptet's, und die Zeit trifft auch. Anfangs machte mich ber verwünschte Besuch, ben sie euch nach bem Hamlet abgestattet hatte, ein wenig irre.

Was für ein Besuch?

Ihr werbet das Andenken taran toch nicht ganz und gar verschlasen haben! Das allerliebste fühlbare Gespenst jener Nacht, wenn ihr's noch nicht wist, war Philine. Die Geschichte war mir freilich eine harte Mitgist; toch wenn man sich so etwas nicht mag gesallen lassen, so muß man gar nicht lieben. Die Baterschaft beruht überhaupt nur auf der Neberzeugung; ich bin überzeugt, und also bin ich Bater. Da seht ihr, daß ich die Logif anch am rechten Orte zu branchen weiß. Und wenn das Kind sich nicht gleich nach der Geburt auf der Stelle zu Tode lacht, so kann es wo nicht ein nützlicher, doch angenehmer Weltbürger werden.

Intessen die Freunde sich auf diese lustige Weise von leichtsertigen Gegenständen unterhielten, hatte die übrige Gesellschaft ein ernsthaftes Gespräch angesangen. Kaum hatten Friedrich und Wilhelm sich entsernt, als der Abbe die Freunde unvermerkt in einen Gartensaal führte, und als sie Platz genommen hatten, seinen Vortrag begann.

Wir haben, sagte er, im allgemeinen behauptet, daß Fräulein Therese nicht die Tochter ihrer Mutter sen: es ist nöthig, daß wir uns hierüber auch nun im einzelnen erklären. Hier ist die Geschichte, die ich sodann auf alle Weise zu belegen und zu beweisen mich erbiete.

Frau von \* lebte die ersten Jahre ihres Cheftandes mit ihrem Gemahl in dem besten Bernehmen, nur hatten sie das Unglück, daß die Kinder, zu denen einigemal Hoffnung war, todt zur Welt kamen, und bei dem dritten die Aerzte der Mutter beinahe den Tod verkündigten, und ihn bei einem solgenden als ganz unvermeidlich weissagten. Man

war genötbigt sich zu entschließen; man wollte das Cheband nicht aufbeben, man besand sich, bürgerlich genommen, zu wohl. Frau von \* suchte in der Ausbildung ihres Geistes, in einer gewissen Repräsentation, in den Freuden der Sitelseit eine Art von Entschädigung sür das Mutterzetüt, das ihr versagt war. Sie sah ihrem Gemahl mit sehr viel Heiterseit nach, als er Neigung zu einem Frauenzimmer saßte, welche die gauze Haushaltung versah, eine schöne Gestalt und einen sehr soliden Charafter hatte. Frau von \* bot nach surzer Zeit einer Einrichtung selbst die Hände, nach welcher das gute Mädchen sich Theresens Bater überließ, in der Besorgung des Hauswesens sortsuhr, und gegen die Frau vom Hause sast noch mehr Tienstsertigkeit und Ergebung, als verher bezeigte.

Rad einiger Zeit erklärte fie sich guter Hoffnung, und bie beiden Cheleute kamen bei biefer Gelegenheit, obwohl aus gang verschiedenen Antäffen, auf einerlei Gedanten. Berr von \* wünschte bas Rind seiner Geliebten als sein rechtmäßiges im Sause einzuführen, und Frau von \*, vertrieftlich, tag burch die Indiscretion ihres Arztes ihr Zustand in der Rachbarichaft hatte verlauten wollen, bachte burch ein untergeschobenes Rind sich wieder in Anschen zu setzen, und durch eine solche Nachgiebigkeit ein llebergewicht im Haufe zu erhalten, bas sie unter ben übrigen Umständen zu verlieren fürchtete. Gie war zurüchaltender als ihr Gemahl; fie merkte ibm seinen Bunsch ab und wußte, ohne ihm entgegenzugeben, eine Erklärung zu erleichtern. Gie machte ihre Bedingungen und erhielt fast alles, was sie verlangte; und jo entstand das Testament, worin so wenig für bas Rind gesorgt zu senn schien. Der alte Arzt war gestorben, man wendete sich an einen jungen, thätigen, gescheidten Mann; er ward gut belohnt, und er kounte felbst eine Ehre barin suchen, Die Unschicklichfeit und Uebereitung seines abgeschiedenen Collegen ins Licht zu setzen und zu verbessern. Die mahre Mutter willigte nicht ungern ein; man fpielte die Berstellung sehr gut: Therese fam zur Welt, und wurde einer Stiefmutter zugeeignet, indeß ihre mabre Mitter ein Opfer Diefer Berstellung wart, indem sie sich zu früh wieder herauswagte, starb und ten guten Mann troftlos binterliek.

Frau von \* hatte intessen ganz ihre Absicht erreicht: sie batte vor ten Angen ter Welt ein liebenswürtiges Kint, mit tem sie übertrieben paradirte; sie war zugleich eine Nebenbublerin losgeworten, beren

Berhältniß sie benn boch mit neivischen Augen aufah, und veren Einfluß sie, für die Zukunft wenigstens, heimlich fürchtete; sie überhäufte das Kind mit Zärtlichkeit, und wußte ihren Gemahl in vertraulichen Stunden durch eine so lebhafte Theilnahme an seinem Berlust dergestalt an sich zu ziehen, daß er sich ihr, man kann wohl sagen, ganz ergab, sein Glück und das Glück seines Kindes in ihre Hände legte, und kaum kurze Zeit vor seinem Tode, und noch gewissermaßen nur durch seine erwachsene Tochter, wieder Herr im Hause ward.

Das war, schöne Therese, das Geheimniß, das Ihnen Ihr franker Bater wahrscheinlich so gern entdeckt hätte, das ist's, was ich Ihnen jetzt, eben da der junge Freund, der durch die sonderbarste Verknüpfung von der Welt Ihr Bräutigam geworden ist, in der Gesellschaft sehlt, umständlich vorlegen wollte.

Hier sind die Papiere, die aufst strengste beweisen, was ich behauptet habe. Sie werden daraus zugleich erfahren, wie lang ich schon dieser Entdeckung auf der Spur war, und wie ich doch erst jetzt zur Gewisheit kommen konnte; wie ich nicht wagte, meinem Freund etwas von der Möglichkeit des Glücks zu sagen, da es ihn zu tief gefränkt haben würde, wenn diese Hossinung zum zweitenmal verschwunden wäre. Sie werden Lydiens Argwohn begreisen; denn ich gestehe gern, daß ich die Neigung unseres Freundes zu diesem guten Mädehen keineswegs begünstigte, seitzem ich seiner Verbindung mit Theresen wieder entgegensah.

Niemand erwiederte etwas auf tiese Geschichte. Die Frauenzimmer gaben die Papiere nach einigen Tagen zurück, ohne berselben weiter zu erwähnen.

Man hatte Mittel genug in der Nähe, die Gesellschaft, wenn sie beisammen war, zu beschäftigen; auch bot die Gegend so manche Reize bar, daß man sich gern darin, theils einzeln, theils zusammen, zu Pserde, zu Wagen oder zu Fuße umsah. Jarno richtete bei einer solchen Gelegen-heit seinen Austrag an Wilhelmen aus, legte ihm die Papiere vor, schien aber weiter seine Entschließung von ihm zu verlangen.

In diesem höchst sonderbaren Zustand, in dem ich mich befinde, sagte Wilhelm darauf, brauche ich Ihnen nur das zu wiederholen, was ich sogleich ansangs in Gegenwart Nataliens, und gewiß mit einem reinen Herzen gesagt habe: Lothario und seine Freunde können jede Art von Entsagung von mir fordern; ich lege Ihnen hiermit alle meine Ansprüche

an Theresen in die Hand: verschaffen Sie mir dagegen meine förmtiche Entlassung! D, es bedarf, mein Freund, keines großen Bedenkens, mich zu entschließen! Schon diese Tage hab' ich gefühlt, daß Therese Mühe hat, nur einen Schein der Lebhaftigkeit, mit der sie mich hier zuerst begrüßte, zu erhalten. Ihre Neigung ist mir entwendet, oder vielmehr ich habe sie nie besessen.

Solche Fälle möchten sich wohl beffer nach und nach, unter Schweigen und Erwarten, auftlären, versetzte Jarno, als durch vieles Reden, wodurch immer eine Art von Berlegenheit und Gährung entsteht.

Ich bächte vielmehr, sagte Wilhelm, daß gerade dieser Fall ber ruhigsten und der reinsten Entscheidung fähig seh. Man hat mir so oft den Vorwurf des Zanderns und der Ungewißheit gemacht; warum will man jetzt, da ich entschlossen bin, geradezu einen Fehler, den man an mir tadelte, gegen mich selbst begehen? Giebt sich die Welt nur darum so viel Mühe uns zu bilden, um uns sühlen zu lassen, daß sie sich nicht bilden mag? Ja, gönnen Sie mir recht bald das heitere Gefühl, ein Mißwerhältniß sos zu werden, in das ich mit den reinsten Gesinnungen von der Welt gerathen bin!

Ungeachtet dieser Bitte vergingen einige Tage, in denen er nichts von dieser Sache hörte, noch auch eine weitere Beränderung an seinen Freunden bemerkte; die Unterhaltung war vielmehr bloß allgemein und gleichgültig.

# Siebentes Capitel.

Ginft fassen Natalie, Jarno und Wilhelm zusammen, und Natalie begann: Sie sind nachdenktich, Jarno! ich kann es Ihnen schon einige Zeit abmerken.

Ich bin es, versetzte ber Freund, und ich sehe ein wichtiges Geschäft vor mir, das bei uns schon lange verbereitet ist und jetzt nothwendig angegriffen werden muß. Sie wissen schon etwas im allgemeinen daven, und ich darf wohl vor unserm jungen Freunde daven reden, weil es auf ihn ankommen soll, ob er Theil daran zu nehmen Lust hat. Sie werden mich nicht lange mehr sehen; denn ich bin im Begriff nach Amerika überzuschiffen.

Nach Amerika? versetzte Wilhelm lächelnt. Ein solches Abenteuer hätte ich nicht von Ihnen erwartet, noch weniger, daß Sie mich zum Gefährten außersehen würden.

Wenn Sie unsern Plan ganz kennen, versetzte Jarno, so werben Sie ihm einen bessern Namen geben und vielleicht für ihn eingenommen werden. Hören Sie mich au! Man barf nur ein wenig mit den Welt-händeln bekannt seyn, um zu bemerken, daß uns große Veränderungen bevorstehen, und daß die Besitzthümer beinahe nirgends mehr recht sicher sind.

Ich habe keinen deutlichen Begriff von den Welthändeln, siel Wilhelm ein, und habe mich erst vor kurzem um meine Besitzthümer bekümmert. Bielleicht hätte ich wohl gethan, sie mir noch länger aus dem Sinne zu schlagen, da ich bemerken muß, daß die Sorge für ihre Erhaltung so hypochondrisch macht.

Boren Sie mich aus! fagte Jarno. Die Sorge geziemt bem Alter, damit die Jugend eine Zeit lang forglos fenn könne. Das Gleichgewicht in ben menschlichen Sandlungen fann leiber nur burch Gegenfate bergestellt werden. Es ist gegenwärtig nichts weniger als räthlich nur an Einem Orte zu besitzen, nur Ginem Platze sein Gelb anguvertrauen, und es ift wieder schwer, an vielen Orten Aufsicht barüber zu führen; wir haben uns beswegen etwas anderes ausgedacht. Aus unserm alten Thurm soll eine Societät ausgeben, die sich in alle Theile ber Welt ausbreiten, in bie man aus jedem Theile ber Welt eintreten fann. Wir affecuriren uns unter einander unfere Erifteng, auf ben einzigen Fall, baf eine Staats= revolution ben einen ober ben andern von seinen Besitzthümern völlig vertriebe. Ich gebe nun hinüber nach Amerika, um die guten Verhältnisse zu benutzen, die sich unser Freund bei seinem dortigen Aufenthalt gemacht hat. Der Abbe will nach Aufland geben, und Sie follen bie Wahl haben, wenn Sie sich an und anschließen wollen, ob Sie Lothario in Deutschland beisteben, ober mit mir geben wollen. 3ch bachte, Sie wählten bas lette: benn eine große Reise zu thun ist für einen jungen Mann äußerst nütlich.

Wilhelm nahm sich zusammen und antwortete: Der Antrag ift aller Ueberlegung werth; denn mein Wahlspruch wird doch nächstens sehn: Je weiter weg, je besser! Sie werden mich, hoffe ich, mit Ihrem Plane näher befannt machen. Es fann von meiner Unbefanntschaft mit der

Welt herrühren, mir scheinen aber einer solchen Berbindung sich unüber windliche Schwierigkeiten entgegenzusetzen.

Daven sich bie meisten nur tadurch heben werden, versetzte Jarne, taß unser bis jest nur wenig sind, redliche, gescheidte und entschlessene Lente, die einen gewissen allgemeinen Sinn haben, aus dem allein der gesellige Sinn entstehen fann.

Friedrich, der bisher nur zugehört hatte, versetzte darauf: Und wenn ihr mir ein gutes Wert gebt, gehe ich auch mit.

Jarno schüttelte ben Ropf.

Nun, was babt ihr an mir auszusetzen? fuhr Friedrich fort. Bei einer neuen Colonie werden auch junge Colonisten ersordert, und die bringe ich gleich mit; auch lustige Colonisten, das versichere ich ench. Und dann wüste ich nech ein gutes junges Mädchen, das hierhüben nicht mehr am Plat ist, die süße reizende Lydie. We soll das arme Kind mit seinem Schnerz und Jammer hin, wenn sie ihn nicht gelegentlich in die Tiese Meeres wersen kann, und wenn sich nicht ein braver Mann ihrer annimmnt? Ich dächte, mein Jugendsreund, da ihr doch im Gange seut, Verlassene zu trösten, ihr entschlöst ench, jeder nähme sein Mädchen unter den Arm, und wir solgten dem alten Herrn.

Dieser Antrag verdroß Wilhelmen. Er antwortete mit verstellter Ruhe: Weiß ich bech nicht einmal, ob sie frei ist? Und ba ich überhaupt im Werben nicht glücklich zu seyn scheine, so möchte ich einen solchen Versuch nicht machen.

Natalie sagte darauf: Bruder Friedrich, du glaubst, weil du für dich sie leichtstünnig handelst, auch für andere gelte deine Gesinnung. Unser Freund verdient ein weibliches Herz, das ihm ganz augehöre, das nicht an seiner Seite von fremden Erinnerungen bewegt werde; nur mit einem höchst vernünftigen und reinen Charafter, wie Theresens, war ein Wagestillt dieser Art zu rathen.

Was Wagestück! rief Friedrich. In der Liebe ist alles Wagestück! Unter der Laube oder vor dem Altar, mit Umarmungen oder goldenen Ringen, beim Gesange der Heimchen oder bei Trompeten und Pauten, es ist alles nur ein Wagestück, und der Zusall thut alles.

Ich habe immer gesehen, versetzte Natalie, daß unsere Grundsäge nur ein Supplement zu unsern Griftenzen sind. Wir hängen unsern Jehtern gar zu gern bas Gewand eines gültigen Gesetzes um. Gieb nur Udyt, welchen Weg bich bie Schöne noch führen wird, bie bich auf eine so gewaltsame Beise angezogen hat und festhält.

Sie ist selbst auf einem sehr guten Wege, versetzte Friedrich, auf dem Wege zur Heiligkeit. Es ist freilich ein Umweg, aber desto lustiger und sicherer; Maria von Magdala ist ihn auch gegangen, und wer weiß, wie viel andere. Ueberhaupt, Schwester, wenn von Liebe die Rede ist, solltest du dich gar nicht drein mischen. Ich glaube, du heirathest nicht eher, als bis irgendwo eine Braut sehlt, und du giebst dich alsdann, nach deiner gewohnten Gutherzigkeit, auch als Supplement irgend einer Existenz hin. Also lasse und nur jest mit diesem Seelenverkäuser da unsern Handel schließen und über unsere Reisegesellschaft einig werden.

Sie kommen mit Ihren Borschlägen zu spät, fagte Jarno: für Lydien ift gesorgt.

Und wie? fragte Friedrich.

Ich habe ihr selbst meine Hand angeboten, versetzte Jarno.

Alter Herr, sagte Friedrich, da macht ihr einen Streich, zu bem man, wenn man ihn als ein Substantivum betrachtet, verschiedene Adjectiva, und folglich, wenn man ihn als Subject betrachtet, verschiedene Prädicate finden könnte.

Ich muß aufrichtig gestehen, versetzte Natalie, es ist ein gefährlicher Bersuch, sich ein Märchen zuzueignen in dem Augenblicke, da sie aus Liebe zu einem andern verzweifelt.

Ich habe es gewagt, versetzte Jarno: sie wird unter einer gewissen Bedingung mein. Und glauben Sie mir, es ist in der Welt nichts schätzbarer als ein Herz, das der Liebe und der Leidenschaft fähig ist. Ob es geliebt habe? ob es noch liebe? darauf kommt es nicht an. Die Liebe, mit der ein anderer geliebt wird, ist mir beinahe reizender als die, mit der ich geliebt werden könnte; ich sehe Kraft, die Gewalt eines schönen Herzens, ohne daß die Eigenliebe mir den reinen Anblick trübt.

Haben Sie Lydien in diesen Tagen schon gesprochen? versetzte Natalie. Jarno nickte lächelnd. Natalie schüttelte den Kopf und sagte, indem sie aufstand: Ich weiß gar nicht mehr, was ich aus euch machen soll; aber mich sollt ihr gewiß nicht irre machen.

Sie wollte sich eben entfernen, als der Abbé mit einem Briefe in ber Hand hereintrat und zu ihr sagte: Bleiben Sie! ich habe hier einen Borschlag, bei dem Ihr Rath willsommen sehn wird. Der Markese, der

Freund Ihres versterbenen Oheims, ben wir seit einiger Zeit erwarten, muß in diesen Tagen hier sehn. Er schreibt mir, daß ihm dech die deutsche Sprache nicht so geläusig sen, als er geglaubt, daß er eines Gesellschafters bedürse, der sie vollkommen nehst einigen andern besitze; da er mehr wünsche in wissenschaftliche, als politische Berbindungen zu treten, so sen ihm ein solcher Dolmetscher unentbehrlich. Ich wüßte niemand geschickter dazu, als unsern jungen Freund. Er kennt die Sprache, ist soust in vielem unterrichtet, und es wird für ihn selbst ein großer Bortheil sehn, in so guter Gesellschaft und unter so vortheilhaften Umständen Deutschland zu sehen. Wer sein Baterland nicht kennt, hat keinen Maßstab für fremde Länder. Was sagen Sie, meine Freunde? was sagen Sie, Ratalie?

Niemand wußte gegen ben Antrag etwas einzuwenden: Jarno schien seinen Vorschlag, nach Amerika zu reisen, selbst als kein Hinderniß anzuschen, indem er ohnehin nicht sogleich aufbrechen würde; Natalie schwieg, und Friedrich führte verschiedene Sprichwörter über den Nugen des Reissens an.

Withelm war über biesen neuen Vorschlag im Herzen so entrüstet, daß er es kaum verbergen konnte. Er sah eine Verabredung, ihn bald möglichst loszuwerden, nur gar zu deutlich, und was das Schlimmste war, man ließ sie so offenbar, so ganz ohne Schonung sehen. Auch der Verdacht, den Lydie bei ihm erregt, alles was er selbst ersahren hatte, wurde wieder aufs neue vor seiner Seele lebendig, und die natürliche Art, wie Jarno ihm alles ausgelegt hatte, schien ihm auch nur eine fünstsliche Darstellung zu sehn.

Er nahm sich zusammen und antwortete: Dieser Antrag verdient allerdings eine reifliche Ueberlegung.

Eine geschwinde Entschließung möchte nöthig sonn, versetzte ber Abbé.

Dazu bin ich jetzt nicht gesaßt, antwortete Wilhelm. Wir können bie Ankunft bes Mannes abwarten, und bann sehen, ob wir zusammen passen. Eine Hauptbedingung aber muß man zum voraus eingehen, baß ich meinen Felix mitnehmen und ihn überall mithinführen barf.

Diese Bedingung wird schwerlich zugestanden werden, versetzte der Abbé. Und ich sehe nicht, ries Wilhelm aus, warum ich mir von irgend einem Menschen sollte Bedingungen vorschreiben lassen? und warum ich, wenn ich einmal mein Baterland sehen will, einen Italiäner zur Gesellschaft brauche?

Weil ein junger Menich, verfetzte ber Abbe mit einem gewissen imponirenden Ernste, immer Ursache hat sich anzuschließen.

Wilhelm, ber wohl merste, daß er länger an sich zu halten nicht im Stande sen, da sein Zustand nur durch die Gegenwart Nataliens noch einigermaßen gelindert ward, ließ sich hierauf mit einiger Haft vernehmen: Man vergönne mir nur noch surze Bedentzeit, und ich vermuthe, es wird sich geschwind entscheiden, ob ich Uriache habe mich weiter anzuschließen, oder ob nicht vielmehr Herz und Klugheit mir unwiderstehlich gebieten, mich von so mancherlei Banden loszureißen, die mir eine ewige elende Gesangenschaft drohen.

So fprach er mit einem sebhaft bewegten Gemüth. Ein Blid auf Natalien beruhigte ihn einigermaßen, indem sich in diesem seidenschaftslichen Augenblick ihre Gestalt und ihr Werth nur besto tieser bei ihm eindrückten.

Ba, sagte er zu sich selbst, indem er sich allein fand, gestehe bir nur, du liebst sie, und du fühlst wieder, mas es heife, wenn ber Mensch mit allen Kräften lieben fann. Go liebte ich Mariannen und ward so schrecklich an ihr irre; ich liebte Philinen und mußte sie verachten. Aurelien achtete ich, und konnte sie nicht lieben; ich verehrte Theresen, und die väterliche Liebe nahm bie Gestalt einer Reigung zu ihr an: und jetzt, ba in beinem Bergen alle Empfindungen zusammentreffen, Die ben Menschen glücklich machen sollten, jetzt bist bu genöthigt zu flieben! Uch! warum muß sid) zu tiefen Empfindungen, zu tiefen Erfenntniffen bas unüberwindliche Berlangen bes Besitzes gesellen? und warum richten ohne Besitz eben diese Empfindungen, diese Ueberzeugungen jede andere Urt von Glüdfeligkeit völlig zu Grunde? Werbe ich fünftig ber Sonne und ber Welt, ber Gesellichaft ober irgend eines Glücksgutes genießen? wirst bu nicht immer zu dir sagen: Natalie ist nicht ba! Und boch wird leider Natalie bir immer gegenwärtig senn: schließest bu die Augen, so wird sie sich dir barftellen; öffnest du sie, so wird sie vor allen Gegenständen hinschweben, wie die Erscheinung, die ein blendendes Bild im Auge gurudläßt. War nicht schon früher die schnell vorübergegangene Gestalt der Amazone deiner Einbildungsfraft immer gegenwärtig? und bu hattest fie nur gesehen, bu fanntest sie nicht. Run, da bu sie kennst, da bu ihr so nahe warst, da fie so vielen Antheil an dir gezeigt hat, nun sind ihre Eigenschaften so tief in bein Gemüth geprägt, als ihr Bilt jemals in beine Sinne. Aengstlich

ist es, immer zu suchen, aber viel ängstlicher, gesunden zu haben und vertassen zu müssen. Wenach soll ich in der Welt unn weiter fragen? wenach soll ich mich weiter umsehen? welche Gegend, welche Stadt ver wahrt einen Schatz, der diesem gleich ist? und ich soll reisen, um um immer das Geringere zu sinden? Ist denn das Leben bles wie eine Rennbahn, wo man sogleich schnell wieder umsehren muß, wenn man das änserste Ende erreicht hat? und steht das Gute, das Bertresstliche mur wie ein sesten wieder entsernen muß, als man es erreicht zu haben glaubt? anstatt daß seder andere, der nach irdischen Waaren strebt, sie sich in den verschiedenen Himmelsgegenden, oder wohl gar auf der Messe und dem Jahrmarkt anschaffen kann.

Nonm, lieber Anabe! rief er seinem Sohn entgegen, der eben daber gesprungen kam, sen und bleibe du mir alles! Du warst mir zum Ersatz beiner geliebten Mutter gegeben; du solltest mir die zweite Mutter ersețen, die ich dir bestimmt hatte, und nun hast du noch die größere Lücke auszufüllen. Beschäftige mein Herz, beschäftige meinen Geist mit deiner Schönbeit, deiner Liebenswürdigkeit, deiner Wisbegierde und deinen Fähigkeiten!

Der Anabe war mit einem neuen Spielwerke beschäftigt; ber Bater suchte es ihm besser, orrentlicher, zwecknäßiger einzurichten; aber in dem Augenblicke verlor auch bas Mind rie Lust baran.

Du bist ein wahrer Mensch! rief Withelm aus. Komm, mein Sohn! fomm, mein Bruter! taß uns in ter Welt zwecklos hinspielen, so gut wir fönnen!

Sein Entschluß sich zu entsernen, bas Kind mit sich zu nehmen und sich an ten Gegenständen der Welt zu zerstreuen, war nun sein sester Versatz. Er schrieb an Wernern, ersuchte ihn um Geld und Eredit briefe, und schickte Friedrichs Courier mit dem geschärsten Austrage weg, bald wieder zu kommen.

So sehr er gegen die übrigen Freunde auch verstimmt war, so rein blieb sein Berhältniß zu Natalien. Er vertraute ihr seine Absicht: auch sie nahm sür bekannt an, daß er gehen könne und müsse, und wenn ihn auch gleich diese scheinbare Gleichgültigkeit an ihr schnerzte, so beruhigte ihn doch ihre gute Art und ihre Gegenwart vollkemmen. Sie rieth ihm, verschiedene Städte zu besuchen, um dert einige ihrer Freunde und Freundinnen kennen zu lernen.

Der Courier kam zurück, brachte was Wilhelm verlangt hatte, obgleich Werner mit biesem neuen Ausflug nicht zufrieden zu sehn schien.

Meine Hoffnung, daß du vernünftig werden würdest, schrieb dieser, ist nun wieder eine gute Weile hinausgeschoben. Wo schweift ihr nun alle zusammen herum? Und wo bleibt denn das Frauenzimmer, zu dessen wirthschaftlichem Beistande du mir Hoffnung machtest? Auch die übrigen Freunde sind nicht gegenwärtig; dem Gerichtshalter und mir ist das ganze Geschäft aufgewälzt. Ein Glück, daß er eben ein so guter Nechtsmann ist, als ich ein Finanzmann bin, und daß wir beide etwas zu schleppen gewohnt sind. Lebe wohl! Deine Ausschweifungen sollen dir verziehen sehn, da doch ohne sie unser Verhältniß in dieser Gegend nicht hätte so gut werden können.

Bas das Aeußere betraf, hätte er nun immer abreisen können, allein sein Gemüth war noch durch zwei Hindernisse gebunden. Man wollte ihm ein= für allemal Mignons Körper nicht zeigen, als bei den Exequien, welche der Abbé zu halten gedachte, zu welcher Feierlichseit noch nicht alles bereit war. Auch war der Arzt durch einen sonderbaren Brief des Landzeistlichen abgerusen worden: es betraf den Harsenspieler, von dessen Schicksalen Wilhelm näher unterrichtet sehn wollte.

In diesem Zustand fand er weber bei Tag noch bei Nacht Ruhe der Seele oder des Körpers. Wenn alles schlief, ging er in dem Hause hin und her. Die Gegenwart der alten bekannten Kunstwerke zog ihn an und stieß ihn ab. Er konnte nichts was ihn umgab, weder ergreisen noch lassen; alles erinnerte ihn an alles, er übersah den ganzen Ring seines Lebens, nur lag er leider zerbrochen vor ihm und schien sich auf ewig nicht schließen zu wollen. Diese Kunstwerke, die sein Bater verkaust hatte, schienen ihm ein Shmbol, daß auch er von einem ruhigen und gründlichen Besitz des Wünschenswerthen in der Welt theils ausgeschlossen, theils desselben durch eigene oder fremde Schuld beraubt werden sollte. Er verlor sich so weit in diesen sonderbaren und traurigen Betrachtungen, daß er sich selbst manchmal wie ein Geist vorkam, und selbst wenn er die Dinge außer sich besühlte und betastete, sich kaum des Zweisels erwehren konnte, ob er denn auch wirklich sebe und da seh.

Nur der lebhafte Schmerz, der ihn manchmal ergriff, daß er all das Gefundene und Wiedergefundene so freventlich und doch so nothwendig verlassen müsse, nur seine Thränen gaben ihm das Gefühl seines Dasenns wieder. Vergebens rief er sich den glücklichen Zustand, in dem er sich bech eigentlich befand, vors Gedächtnift.

So ift benn alles nichts, rief er aus, wenn bas Eine fehtt, bas bem Menschen alles übrige werth ist!

Der Abbe verkindigte der Gesellschaft die Ankunft des Markese. Sie sind zwar, wie es scheint, sagte er zu Wilhelmen, mit Ihrem Unaben allein abzureisen entschlossen; lernen Sie jedoch wenigstens diesen Mann fennen, der Ihnen, wo Sie ihn auch unterwegs antressen, auf alle Fälle nützlich sebn kann.

Der Markese erschien; es war ein Mann noch nicht hoch in Jahren, eine von den wehlgestalteten, gefälligen sombardischen Figuren. Er hatte als Jüngling mit dem Oheim, der schon um vieles älter war, bei der Armee, dann in Geschäften Bekanntschaft gemacht; sie hatten nachber einen großen Theil von Italien zusammen durchreist, und die Kunstwerke, die der Markese hier wiedersand, waren zum großen Theil in seiner Gegenwart und unter manchen glücklichen Umständen, deren er sich noch wohl erinnerte, gekanft und angeschaft worden.

Der Italiäner hat überhaupt ein tieferes Gefühl für die hohe Würde der Kunst, als andere Nationen; jeder, der nur irgend etwas treibt, will Klinstler, Meister und Professor heißen, und bekennt wenigstens durch diese Titelsucht, daß es nicht genug sen, nur etwas durch llebersieserung zu erhaschen, oder durch llebung irgend eine Gewandtheit zu erlaugen; er gesteht, daß jeder vielmehr über das was er thut, auch fähig seyn solle zu denken, Grundsätze aufzustellen, und die Ursachen, warum dieses oder jenes zu thun sey, sich selbst und andern deutlich zu machen.

Der Fremte ward gerührt, so schöne Besitzthümer ohne ben Besitzer wiederzussinden, und erfreut, den Geist seines Freundes aus den vortrefflichen Hinterlassenen sprechen zu hören. Sie gingen die verschiedenen Werfe durch und fanden eine große Behaglichkeit, sich einander verständlich machen zu können. Der Markese und der Abbe führten das Wort. Natalie, die sich wieder in die Gegenwart ihres Obeims versetzt fühlte, wußte sich sehr gut in ihre Meinungen und Gesinnungen zu sinden: Wilhelm nußte sich sehr gut in theatralische Terminologie übersetzen, wenn er etwas davon verstehen wollte. Man hatte Noth, Friedrichs Scherze in Schranken zu balten. Jarno war selten zugegen.

Bei ber Betrachtung, bag vortreffliche Aunftwerfe in ber neuern Zeit

jo selten seven, sagte ber Markeje: Es läßt sich nicht leicht benken und übersehen, was tie Umstände für den Künftler thun muffen; und bann find bei bem größten Genie, bei bem entschiedensten Talente noch immer rie Ferderungen unendlich, die er an sich selbst zu machen hat, unfäglich ber Fleif, ber zu seiner Musbildung nothig ift. Wenn nun bie Umftante wenig für ihn thun, wenn er bemerkt, baf bie Welt febr leicht zu befriebigen ift, und felbst nur einen leichten, gefälligen, behaglichen Schein begehrt, fo mare es zu verwundern, wenn nicht Begnemlichkeit und Gigenliebe ibn bei tem Mittelmäßigen festbielten, es mare seltsam, wenn er nicht lieber für Moremaaren Geld und Lob eintauschen, als ten rechten Weg wählen sollte, ter ihn mehr oter weniger zu einem fümmerlichen Märtvrerthum führt. Defimegen bieten Die Künftler unserer Zeit nur immer an, um niemals zu geben: sie wollen immer reizen, um niemals zu befriedigen; alles ift nur angebeutet, und man findet nirgends Grund noch Ausführung. Man barf aber auch nur eine Zeit lang ruhig in einer Galerie verweilen und berbachten, nach welchen Kunstwerfen sich bie Menge zieht, welche gepriesen und welche vernachlässigt werden, so hat man wenig Luft an ber Gegenwart und für die Zukunft wenig Hoffnung.

Ja, versetzte ber Abbé, und so bitten sich Liebhaber und Künstler wechselsweise: ber Liebhaber sucht nur einen allgemeinen unbestimmten Genuß; das Kunstwerf soll ihm ungefähr wie ein Naturwerf behagen, und die Menschen glauben, die Organe, ein Kunstwurf zu genießen, bildeten sich eben so von selbst aus, wie die Zunge und der Gaum, man urtheile über ein Kunstwerf wie über eine Speise; sie begreisen nicht, was sür einer andern Cultur es bedarf, um sich zum wahren Kunstgenusse zu erheben. Das Schwerste sinde ich die Art von Absonderung, die der Mensch in sich selbst bewirfen nuß, wenn er sich überhaupt bilden will; deswegen sinden wir so viel einseitige Culturen, wovon doch jede sich anmaßt über das Ganze abzusprechen.

Was Sie ba sagen, ift mir nicht ganz beutlich, sagte Jarno, ber eben hinzutrat.

Auch ift es schwer, versetzte ber Abbé, sich in ber Kürze bestimmt hierüber zu erflären. Ich sage nur so viel: Sobald ber Mensch an mannichsaltige Thätigkeit ober mannichsaltigen Genuß Anspruch macht, so nuß er auch fähig sehn,
mannichsaltige Degane an sich, gleichsam unabhängig von einander, auszubilden. Wer alles und jedes in seiner ganzen Menschheit thun oder genießen will,

wer alles außer sich zu einer folden Art von Genuß verfnüpfen will. ber wird feine Zeit nur mit einem ewig unbefriedigten Streben binbringen. Wie schwer ist es, was so natürlich scheint, eine gute Natur, ein treffliches Gemälte an und für sich zu beschauen, ben Wesaug um bes Gefangs willen zu vernehmen, ben Schaufpieler im Schauspieler zu bewundern, fich eines Gebäudes um seiner eigenen Harmonie und seiner Dauer willen zu erfreuen! Mun sieht man aber meist bie Menschen entschiedene Werfe der Runst geradezu behandeln, als wenn es ein weicher Then ware. Rad ihren Reigungen, Meinungen und Grillen foll sich ter gebildete Marmor fogleich wieder ummodeln, das festgemanerte Gebaute sich ausrehnen oder zusammenziehen; ein Gemälde soll lehren, ein Schaufpiel beffern, und alles foll alles werden. Eigentlich aber, weil bie meisten Menschen selbst formles sind, weil sie sich und ihrem Wesen selbst feine Westalt geben können, so arbeiten sie, ben Gegenständen ihre Gestalt zu nehmen, tamit ja alles loser und lockerer Stoff werte, wozu sie auch gehören. Alles reduciren sie zuletzt auf den sogenannten Effect, alles ist relative und se wird auch alles relativ, außer dem Unsim und der Abgeschmacktheit, Die benn auch gang absolut regiert.

Ich verstehe Sie, versetzte Jarno, ober vielmehr ich sehe wohl ein, wie tas, was Sie sagen, mit ten Grundsätzen zusammenhängt, an denen Sie so kest halten; ich kann es aber mit ten armen Teuseln von Menschen numöglich so genau nehmen. Ich kenne freilich ihrer genug, tie sich bei ten größten Werken der Kunst und der Natur sogleich ihres armseligsten Bedürsnisses erinnern, ihr Gewissen und ihre Moral mit in die Oper nehmen, ihre Liebe und Haß vor einem Säulengange nicht ablegen, und das Beste und Größte, was ihnen von außen gebracht werden kann, in ihrer Verstellungsart erst möglichst verkleinern müssen, um es mit ihrem künnmerlichen Wesen nur einigermaßen verbinden zu können.

# Achtes Capitel.

Um Abent int ber Abbe zu ben Exeguien Mignens ein. Die Gesellschaft begab sich in ben Saal ber Bergangenheit, und fant benselben auf bas sonderbarste erhellt und ausgeschmückt. Mit himmelblauen Teppichen waren die Wände fast von oben bis unten bekleitet, so bag nur

Sockel und Fries hervorschienen. Auf ben vier Canbelabern in den Ecken brannten große Wachsfackeln, und so nach Berhältniß auf den vier kleisueren, die den mittleren Sarkophag umgaben. Neben diesem standen vier Knaben, himmelblau mit Silber gekleidet, und schienen einer Figur, die auf dem Sarkophag ruhte, mit breiten Fächern von Straußensedern Luft zuzuwehen. Die Gesellschaft setzte sich, und zwei unsichtbare Chöre fingen mit holdem Gesang an zu fragen:

Wen bringt ihr und zur stillen Gefellichaft?

Die vier Kinder antworteten mit lieblicher Stimme:

Einen müben Gespielen bringen wir euch; laßt ihn unter euch ruhen, bis bas Jauchzen bimmlischer Geschwister ihn bereinft wieder aufweckt!

### Chor.

Erstling ber Jugend in unserm Kreise, seh willsommen! mit Trauer willsommen! Dir folge kein Knabe, sein Mädden nach! Nur das Alter nahe sich willig und gelassen ber stillen Halle, und in ernster Gesellschaft ruhe das liebe, liebe Kind!

#### Anaben.

Ach! wie ungern brachten wir ihn her! Uch! und er foll hier bleiben! Laft uns weinen, weinen an feinem Sarge!

#### Chor.

Seht die mächtigen Flügel boch an! seht das leichte, reine Gewand! wie blinkt die goldene Binde vom Haupt! Seht die schöne, die würdige Ruhe!

#### Anaben.

Ach! die Flügel heben Sie nicht; im leichten Spiele flattert das Gewand nicht mehr: als wir mit Rosen franzten ihr Haupt, blickte sie hold und freundlich nach uns.

#### Chor.

Schaut mit ben Augen bes Geistes hinan! In euch lebe bie bilrende Kraft, bie bas Schönste, bas Höchste, hinauf über bie Sterne bas Leben trägt.

## Anaben.

Aber ach! wir vermissen sie hier! In ben Gärten wandelt sie nicht, sammelt der Wiese Blumen nicht mehr! Laßt uns weinen, wir lassen sie bier! laßt uns weinen und bei ihr bleiben!

#### Chor.

Rinder, fehret ins Leben gurud. Eure Thränen trodne bie frifdhe

Luft, die um das schlängelnde Wasser spielt! Entstieht der Racht! Tag und Luft und Daner ift das Loos der Lebendigen.

#### Anaben.

Auf, wir sehren ins Leben zurück. Gebe ber Tag und Arbeit und Lust, bis ber Abend und Ruhe bringt und ber nächtliche Schlaf und erquickt!

#### Chor

Rinter, eilet ins Leben hinan! In ter Schönheit reinem Gewante begegne end, die Liebe mit himmlischem Blid und tem Aranz ter Unsterblichteit.

Die Anaben waren schon fern; ber Abbe stand von seinem Seffel auf und trat hinter ben Sarg.

Es ist die Verordnung, sagte er, tes Mannes, ter diese stille Wohnung bereitet hat, daß jeder neue Ankömmling mit Feierlichkeit empfangen werden foll. Rach ihm, bem Erbauer biefes Haufes, bem Errichter biefer Stätte, baben wir zuerst einen jungen Fremdling hieber gebracht, und fo faßt ichen tiefer fleine Raum zwei gang verschiebene Opfer ber itrengen, willfürlichen und unerbittlichen Tobesgöttin. Rach bestimmten Gesetzen treten wir ins Leben ein, die Tage sind gezählt, die uns zum Anblicke bes Lichts reif maden; aber für bie Lebensbauer ift fein Gefetz. Der schwächste Lebensfaden zieht sich in unerwartete Länge und den stärtsten zerschneitet gewaltsam tie Scheere einer Parze, tie fich in Witersprüchen zu gefallen fcheint. Bon bem Rinte, bas wir bier bestatten, miffen wir wenig zu sagen. Rech ift uns unbefannt, woher es fam: seine Eltern fennen wir nicht, und bie Bahl seiner Lebensjahre vermuthen wir mm. Sein tiefes, verschloffenes Berg ließ uns seine innersten Angelegenheiten fann errathen; nichts war beutlich an ihm, nichts offenbar, als bie Liebe zu tem Manne, ter es aus ben Händen eines Barbaren rettete. Dieje gärtliche Reigung, tiefe lebhafte Dankbarkeit schien tie Glamme gu fenn, tie das Del ihres Lebens aufzehrte; tie Geschicklichkeit tes Arztes konnte tas schöne Leben nicht erhalten, tie sorgfältigste Freuntschaft vermochte nicht es zu friften. Aber wenn bie Runft ben fcbeirenden Geift nicht zu fesseln vermochte, so hat sie alle ihre Mittel angewandt, ben körper zu erhalten und ihn ber Bergänglichfeit zu entziehen. Gin balfamische Maffe ift burch alle Avern gebrungen, und farbt nun an ber Stelle bes Bluts tie fo früh verblichenen Wangen. Treten Gie naber, meine Freunde, und seben Gie bas Wunter ber Munft und Gorgfalt!

Er hob ten Schleier auf, unt tas kind lag in seinen Engelkleibern wie schlasend in ber angenehmsten Stellung. Alle traten herbei und bewunderten diesen Schein des Lebens. Nur Wilhelm blieb in seinem Sessel, er konnte sich nicht fassen; was er empfand, durste er nicht denken, und jeder Geranke schien seine Empfindung zerktören zu wollen.

Die Nebe war um res Markese willen französisch gesprechen worden. Dieser trat mit den andern herbei und betrachtete die Gestalt mit Aufmerksamkeit. Der Abke suhr sort: Mit einem heiligen Vertrauen war auch tieses gute, gegen die Menschen so verschlossene Heizes beständig zu seinem Gott gewendet. Die Demuth, ja eine Neigung sich äußerlich zu erniedrigen, schien ihm angeboren. Mit Eiser hing es an der katholischen Religion, in der es geboren und erzogen war. Ost äußerte sie den stillen Wunsch, auf geweihtem Boden zu ruhen, und wir haben, nach den Gebräuchen der Kirche, dieses marmorne Behältniß und die wenige Erde geweiht, die in ihrem Ropstissen verborgen ist. Mit welcher Indrunst tüßte sie in ihren letzten Augenblicken das Bild des Gefrenzigten, das auf ihren zarten Armen mit vielen hundert Punkten sehr zierlich abzehildet steht. Er streifte zugleich, indem er das sagte, ihren rechten Arm auf, und ein Erneisse, von verschiedenen Buchstaben und Zeichen begleitet, sah man bläusich auf der weißen Haut.

Der Martese betrachtete Diese neue Erscheinung gang in ber Nähe.

D Gett! rief er aus, indem er sich aufrichtete, und seine Hände gen Himmel bob. Armes Kint! unglückliche Nichte! finde ich bier wieder! Welche schmerzliche Frende, dich, auf die wir schon lange Berzicht gethan hatten, diesen guten, lieben Körper, den wir lange im See ein Rank der Fische glaubten, hier wiederzussinden, zwar todt, aber erhalten! Ich wehne deiner Bestattung bei, die so herrlich durch ihr Aeuseres, und noch herrlicher durch die guten Menschen wird, die dich zu deiner Rubestätte begleiten. Und wenn ich werde reden können, sagte er mit gebrochener Stimme, werde ich ihnen danken.

Die Thränen verhinderten ihn, etwas weiter hervorzubringen. Durch ten Druck einer Feder versenkte der Abbe den Körper in die Tiefe des Marmors. Vier Jünglinge, gefleidet wie jene Knaben, traten hinter den Teppichen hervor, hoben den schweren schön verzierten Deckel auf den Sarg und singen zugleich ihren Gesang an.

## Die Jünglinge.

Wohl verwahrt ist nun der Schatz, das schöne Gebild der Bergangenheit! Hier im Marmor ruht es unwerzehrt; auch in eurem Herzen lebt es, wirft es fort. Schreitet, schreitet ins Leben zurück! Rehmet den heiligen Ernst mit hinaus: denn der Ernst, der heilige, macht allein das Leben zur Ewiskeit.

Das unsichtbare Chor siel in die letzten Worte mit ein, aber niemand von der Gesellschaft vernahm die stärkenden Worte; jedes war zu sehr mit den wunderbaren Entdeckungen und seinen eigenen Empfindungen beschäftigt. Der Abbe und Natalie sührten den Markese, Wilhelmen Therese und Lothario hinaus, und erst als der Gesang ihnen völlig verballte, sielen die Schmerzen, die Betrachtungen, die Gedanken, die Neugierde sie mit aller Gewalt wieder an, und sehnlich wünschten sie sich in ienes Element wieder zurück.

# Ueuntes Capitel.

Der Markese vermied von der Sache zu reden, hatte aber heimtiche und lange Gespräche mit dem Abbé. Er erbat sich, wenn die Gesellschaft beisammen war, öfters Neusit; man sorgte gern dafür, weil jedermann zufrieden war, des Gesprächs überhoben zu sehn. So lebte man einige Zeit fort, als man bemerkte, daß er Anstalt zur Abreise mache.

Eines Tages sagte er zu Wilhelmen: Ich verlange nicht, die Reste bes guten Kindes zu bemornhigen; es bleibe an dem Orte zurück, wo es geliebt und gelitten hat! Aber seine Freunde müssen mir versprechen, mich in seinem Vaterlande an dem Platze zu besuchen, wo das arme Geschöpf geboren und erzogen wurde; sie müssen die Säulen und Statuen sehen, von denen ihm noch eine dunkle Ivee übrig geblieben ist. Ich will sie in die Buchten süberen, wo sie so gern die Steinchen zusammentas. Sie werden sich, lieber junger Mann, der Dankbarkeit einer Kamilie nicht entziehen, die Ihnen se viel schuldig ist. Morgen reise ich weg. Ich habe dem Abbe die ganze Geschichte vertraut, er wird sie Ihnen wiedererzählen; er konnte mir verzeihen, wenn mein Schmerz mich unterbrach, und er wird als ein dritter die Begebenheiten mit mehr Zusammenthang vortragen. Wellen Sie mir noch, wie der Abbe verschung, auf

meiner Reise durch Deutschland folgen, so sind Sie willtommen. Lassen Sie Ihren Anaben nicht zurück! bei jeder kleinen Unbequemlichkeit, die er uns macht, wollen wir uns Ihrer Borsorge für meine arme Nichte wieder erinnern.

Noch selbigen Abent ward man durch die Ankunft der Gräfin überrascht. Wilhelm bebte an allen Gliedern, als sie hereintrat, und sie, obgleich vorbereitet, hielt sich an ihrer Schwester, die ihr bald einen Stuhl
reichte. Wie sonderbar einsach war ihr Anzug und wie verändert ihre Gestalt! Wilhelm durfte kaum auf sie hindlicken; sie begrüßte ihn mit Freundlichseit, und einige allgemeine Worte konnten ihre Gesimmung und Empfindungen nicht verbergen. Der Markese war bei Zeiten zu Bette gegangen, und die Gesellschaft hatte noch keine Lust sich zu trennen; der Ubbe brachte ein Manuscript hervor.

Ich habe, sagte er, sogleich die sonderbare Geschichte, wie sie mir anwertraut wurde, zu Papiere gebracht. Wo man am wenigsten Dinte und Feder sparen soll, das ist beim Aufzeichnen einzelner Umstände merk- würdiger Begebenheiten. Man unterrichtete die Gräfin, wovon die Rede seh und der Abbe sas:

Meinen Bater, fagte ter Markeje, muß ich, fo viel Welt ich auch gesehen habe, immer für einen ber munderbarften Menschen halten. Gein Charafter mar ebel und gerate, feine Breen weit und man barf fagen groß; er war streng gegen fich felbst; in allen seinen Planen fant man eine unbestechliche Folge, an allen seinen Sandlungen eine ununterbrochene Schrittmäßigfeit. Go gut fich baber von einer Seite mit ihm umgeben und ein Geschäft verhandeln ließ, so wenig fonnte er, um eben bieser Eigenschaften willen, fich in die Welt finden, ba er vom Staate, von feinen Rachbarn, von Kintern und Gesinde tie Beobachtung aller ber Befetze forderte, Die er fich felbst auferlegt hatte. Seine mäßigsten Forberungen wurden übertrieben burch feine Strenge, und er fonnte nie gum Genuß gelangen, weil nichts auf tie Beife entstand, wie er sich's gebacht hatte. Ich habe ihn in tem Augenblick, ba er einen Palast baute, einen Garten anlegte, ein großes neues Gut in der schönsten Lage erwarb, innerlich mit bem ernsteften Jugrimm überzeugt gesehen, bas Schickfal habe ihn verdammt, enthaltsam zu febn und zu bulden. In feinem Mengerlichen beobachtete er bie größte Würde; wenn er scherzte, zeigte er nur die Ueberlegenheit seines Berftandes; es war ihm unerträglich, getadelt

zu werben, und ich habe ihn nur einmal in meinem Leben gang außer aller Fassung gesehen, ba er hörte, bag man von einer seiner Unftalten wie von etwas Lächerlichem fprach. In eben biefem Geifte hatte er über feine Rinder und fein Vermögen disponirt. Mein altefter Bruder ward als ein Mann erzogen, ber fünftig große Güter zu hoffen hatte. 3ch follte ben geiftlichen Stand ergreifen und ber jüngste Soldat werben. 3d war lebhaft, feurig, thätig, schnell, zu allen förperlichen Uebungen geschieft; ber jüngste schien zu einer Art von schwärmerischer Rube geneigter, ben Wissenschaften, ber Musik und ber Dichtkunft ergeben. Rur nach dem härtesten Rampf, nach der völligsten Ueberzeugung der Ummöglichfeit gab ber Bater, wiewohl mit Widerwillen, nach, bag wir unfern Beruf umtauschen dürften, und ob er gleich jeden von uns beiden gufrieden fab, so fonnte er sich boch nicht brein finden und versicherte, daß nichts Gutes baraus entstehen werbe. Je alter er ward, besto abgeschnittener fühlte er sich von aller Gesellschaft: er lebte zuletzt fast gang allein. Mur ein alter Freund, Der unter ben Deutschen gebient, im Feldzuge seine Fran verloren und eine Tochter mitgebracht hatte, die ungefähr gehn Jahre alt war, blieb fein einziger Umgang. Diefer kaufte sich ein artiges Gut in der Nachbarichaft, fab meinen Bater zu bestimmten Tagen und Stunben ber Woche, in benen er auch manchmal seine Tochter mitbrachte. Er widersprach meinem Bater niemals, der sich zuletzt völlig an ihn gewöhnte, und ihn als ben einzigen erträglichen Gesellschafter buldete. Rach bem Tore unseres Baters merkten wir wohl, daß Dieser Mann von unserm Alten trefflich ausgestattet worden war und seine Zeit nicht umsoust zugebracht hatte; er erweiterte seine Güter, seine Tochter konnte eine schöne Mitgift erwarten. Das Märchen wuchs heran und war von sontenbarer Schönheit. Mein älterer Bruder scherzte oft mit mir, daß ich mich um fie bewerben follte.

Intessen hatte Bender Augustin im Aloster seine Jahre in bem senberbarsten Zustande zugebracht; er überließ sich ganz dem Genuß einer heiligen Schwärmerei, jenen halb geistigen, halb physischen Empfindungen, die, wie sie ihn eine Zeit lang in den dritten Himmel erhoben, bald darauf in einen Abgrund von Ohnmacht und leeres Etend versinken ließen. Bei meines Baters Lebzeiten war an feine Beränderung zu deufen; und was hätte man wünschen oder vorschlagen sollen? Nach dem Tode unseres Baters besuchte er uns steißig; sein Zustand, der uns im Ansang

jammerte, ward nach und nach um vieles erträglicher; denn die Vernunft hatte gesiegt. Allein je sicherer sie ihm völlige Zufriedenheit und Heilung auf dem reinen Wege der Natur versprach, desto lebhafter verlangte er von uns, daß wir ihn von seinen Gelübden befreien sollten; er gab zu verstehen, daß seine Absicht auf Sperata, unsere Nachbarin, gerichtet seh.

Mein älterer Bruter hatte zu viel durch die Härte unseres Baters gelitten, als daß er ungerührt bei dem Zustande des jüngsten hätte bleiben können. Wir sprachen mit dem Beichtvater unserer Familie, einem alten würdigen Manne, entdeckten ihm die doppelte Absicht unseres Bruders und baten ihn die Sache einzuleiten und zu befördern. Wider seine Gewohnheit zögerte er, und als endlich unser Bruder in uns drang und wir die Angelegenheit dem Geistlichen lebhafter empfahlen, mußte er sich entschließen, uns die sonderbare Geschichte zu entdecken.

Sperata war unfere Schwester, und zwar sowohl von Vater als Mutter. Reigung und Sinulichfeit hatten ben Mann in fpateren Jahren nochmals überwältigt, in welchen bas Recht ber Chegatten schon verloschen zu senn scheint. Ueber einen ähnlichen Fall hatte man sich furz vorher in ber Gegend luftig gemacht, und mein Bater, um sich nicht gleichfalls bem Lächerlichen auszusetzen, beschloß tiefe späte gesetzmäßige Frucht ber Liebe mit eben ber Sorgfalt zu verheimlichen, als man fonft bie frühern zufälligen Früchte ber Neigung zu verbergen pflegt. Unfere Mutter fam heimlich nieder: bas Rind murte aufs Land gebracht, und ber alte Hand= freunt, ber nebst bem Beichtvater allein um bas Beheimniß mußte, ließ sich leicht bereden, sie für seine Tochter auszugeben. Der Beichtvater hatte sich nur ausbedungen, im äußersten Fall bas Beheimniß entbeden zu burfen. Der Bater mar gestorben, bas garte Madchen lebte unter ber Aufficht einer alten Frau; wir wußten, bag Gefang und Musik unsern Bruder schon bei ihr eingeführt hatten, und da er uns wiederholt aufforderte, seine alten Bande zu trennen, um bas neue zu fnüpfen, so war es nöthig, ihn fo balt als möglich von ter Gefahr zu unterrichten, in ber er schwebte.

Er sah uns mit wilden verachtenden Bliden an. Spart eure unwahrscheinlichen Mährchen, rief er aus, für Kinder und leichtgläubige Thoren! mir werdet ihr Speraten nicht vom Herzen reißen; sie ist mein! Berläugnet sogleich euer schreckliches Gespenst, das mich nur vergebens ängstigen würde. Sperata ist nicht meine Schwester, sie ist mein Beib!

Er beidrieb uns mit Entzücken, wie ihn bas himmlische Mabchen aus dem Zustande der unnatürlichen Absonderung von den Menschen in das mabre Leben geführt, wie beide Gemüther gleich beiden Rehlen zusammenstimmten, und wie er alle feine Leiden und Berirrungen fegnete, weil fie ihn von allen Frauen bis babin entfernt gehalten, und weil er nun gang und gar fich bem liebenswürdigften Mädchen ergeben fonne. Wir entfetten uns über bie Entdeckung; uns jammerte sein Zustand, wir wußten uns nicht zu belfen; er versicherte uns mit Heftigfeit, baß Sperata ein Rind von ihm im Busen trage. Unfer Beichtvater that alles, was ihm seine Bflicht eingab, aber badurch ward das Uebel nur schlimmer. Die Berhältnisse ber Ratur und ber Religion, ber sittlichen Rechte und ber bur gerlichen Besetze wurden von meinem Bruder aufs bestigste durchgesochten. Richts schien ihm beilig, als bas Berhältniß zu Sperata, nichts schien ihm würdig, als ber Rame Bater und Gattin. Diefe allein, rief er aus, find der Natur gemäß, alles andere find Grillen und Meinungen. Gab es nicht edle Bölfer, Die eine Heirath mit Der Schwester billigten? Nennt eure Götter nicht! rief er aus. Ihr braucht die Namen nie, als wenn ihr uns bethören, uns von bem Wege ber Ratur abführen und bie ebelften Triebe burch schändlichen Zwang zu Berbrechen entstellen wollt. größten Berwirrung bes Beiftes, jum ichantlichsten Migbranche bes Mörpers nöthigt ihr bie Edilachtepfer, bie ihr lebendig begrabt.

Ich darf reden: denn ich habe gesitten wie seiner, von der höchsten süssesten Fülle der Schwärmerei dis zu den fürchterlichen Wüssen der Ohn macht, der Veerbeit, der Vernichtung und Verzweissung, von den höchsten Abnungen überirdischer Wesen dis zu dem völligsten Unglauben, dem Ungtauben an mich selbst. Allen diesen entsetzlichen Vodensatz des am Nande schmeichelnden Kelchs babe ich ausgetrunken, und mein ganzes Wesen war die in sein Immerstes vergistet. Nun, da mich die gütige Natur durch ibre größten Gaben, durch die Liebe, wieder geheilt hat, da ich an dem Vusen eines himmlischen Mädchens wieder sichte, daß ich bin, daß sie ist, daß wir eins sind, daß aus dieser lebendigen Verdindung ein drittes entstehen und uns entgegenlächeln sell, nun eröffnet ihr die Klammen eurer Höllen, eurer Fegesener, die nur eine kranke Einbildungs fraft versengen können, und stellt sie dem lebbasten, wahren, unzerstörlichen Gemiß der reinen Liebe entgegen! Begegnet uns unter jenen Eppressen, die ihre ernsthaften Gipfel gen Himmel wenden, besucht und

an jenen Spalieren, wo bie Citronen und Pomeranzen neben uns blühen, wo die zierliche Myrte uns ihre zarten Blumen darreicht, und dann wagt es, uns mit euern trüben, grauen, von Menschen gesponnenen Neten zu ängstigen!

So bestand er lange Zeit auf einem hartnäckigen Unglauben unserer Erzählung, und zuletzt, da wir ihm die Wahrheit derselben betheuerten, da sie ihm der Beichtvater selbst versicherte, ließ er sich doch dadurch nicht irre machen, vielmehr rief er auß:

Fragt nicht ben Wiederhall eurer Kreuzgänge, nicht euer vermodertes Bergament, nicht eure verschränkten Grillen und Berordnungen! fragt bie Natur und euer Berg! Gie wird euch lehren, vor mas ihr zu schaubern habt; sie wird euch mit dem strengften Finger zeigen, worüber sie ewig und unwiderruflich ihren Fluch ausspricht. Geht die Lilien an! entspringt nicht Gatte und Gattin auf Ginem Stengel? verbindet beide nicht die Blume, Die beide gebar? und ift die Lilie nicht bas Bild ber Unfchuld, und ihre geschwisterliche Bereinigung nicht fruchtbar? Wenn die Natur verabscheut, so spricht sie es aus, laut aus: bas Geschöpf, bas nicht febn foll, fann nicht werden; das Geschöpf, bas falsch lebt, wird fruh zerstört. Unfruchtbarkeit, kummerliches Dasenn, frühzeitiges Zerfallen, Das find ihre Flüche, Die Rennzeichen ihrer Strenge; nur burch unmittelbare Folgen ftraft sie. Da seht um euch ber! und mas verboten, mas verflucht ift, wird euch in die Augen fallen. In ber Stille bes Klofters und im Geräusche ber Welt find taufend Handlungen geheiligt und geehrt, auf tenen ihr Fluch ruht. Auf bequemen Müßiggang jo gut, als überftrengte Arbeit, auf Willfür und Ueberfluß, wie auf Roth und Mangel sieht sie mit traurigen Augen nieder; zur Mäßigfeit ruft sie; mahr sind alle ihre Berhältniffe, und ruhig alle ihre Wirfungen. Wer gelitten hat, wie ich, hat das Recht frei zu fehn. Sperata ift mein; nur ber Tod foll mir sie nehmen. Wie ich sie behalten fann? wie ich glücklich werden fann? bas ist eure Sorge! Jest gleich geh' ich zu ihr, um mich nicht wieder von ihr zu trennen.

Er wollte nach bem Schiffe, um zu ihr überzusetzen; wir hielten ihn ab und baten ihn, daß er feinen Schritt thun möchte, der die schrecklichsten Folgen haben könnte: er solle überlegen, daß er nicht in der freien Belt seiner Gedanken und Vorstellungen, sondern in einer Verfassung lebe, deren Gesetze und Verhältnisse die Unbezwinglichkeit eines Naturgesetzes angenommen haben.

Wir nusten dem Beichtvater versprechen, daß wir den Bruder nicht aus den Angen, nech weniger aus dem Schlosse lassen wollten; darauf ging er weg, und versprach in einigen Tagen wiederzusemmen. Was wir veransgesehen hatten, traf ein; der Verstand hatte unsern Bruder stark gemacht, aber sein Herz war weich: die frühern Eindrücke der Religion wurden lebhaft, und die entseylichsten Zweisel bemächtigten sich seiner. Er brachte zwei sürchterliche Tage und Nächte zu; der Beichtvater sam ihm wieder zu Hüsse; sein Gefühl, seine Religion, alle gewohnten Vegrisse erklärten ihn für einen Verbrecher.

Sines Mergens fanden wir sein Zimmer teer; ein Blatt lag auf tem Tische, worin er uns erflärte, daß er, da wir ihn mit Gewalt gefangen hielten, berechtigt sen, seine Freiheit zu suchen: er entstiehe, er gehe zu Sperata, er hoffe mit ihr zu entsommen, er sen auf alles gesaßt, wenn man sie trennen wolle.

Wir erschrafen nicht wenig, allein der Beichtvater bat uns ruhig zu sein. Unser armer Bruder war nahe genug beobachtet worden: die Schiffer, anstatt ihn überzusetzen, führten ihn in sein Kloster. Ermüdet von einem vierzigstündigen Wachen schlief er ein, sobald ihn der Kahn im Mondschein schauselte, und erwachte nicht früher, als bis er sich in den Händen seiner geistlichen Brüder sah; er erholte sich nicht eher, als bis er tie Klosterpforte hinter sich zuschlagen hörte.

Schnerzlich gerührt von dem Schickfal unseres Bruders, machten wir unserm Beichtvater die lebhaftesten Borwürse; allein dieser ehrwürdige Mann wußte uns bald mit den Gründen des Wundarztes zu überreden, daß unser Mitteit für den armen Kranken tödtlich seh; er handle nicht aus eigener Wilklier, sondern auf Beschl des Bischofs und des hohen Nathes. Die Absicht war, alle öffentliche Aergerniß zu vermeiden und den transigen Fall mit dem Schleier einer geheimen Kirchenzucht zu verdecen: Sperata sollte geschont werden, sie sollte nicht erfahren, daß ihr Geliebter zugleich ihr Bruder seh. Sie ward einem Gesklichen anschpsehen, dem sie vorher schon ihren Zustand vertrant hatte. Man wußte ihre Schwangerschaft und Niederstunft zu verbergen. Sie war als Mutter in dem kleinen Geschöpfe ganz glücklich. So wie die meisten unserer Mäden, kennte sie weder schreiben noch Geschriebenes lesen; sie gab daber dem Bater Aussträge, was er ihrem Geliebten sagen sellte.

Dieser glaubte den frommen Betrug einer sängenden Mutter schuldig zu sewn; er brachte ihr Nachrichten von unserm Bruder, den er niemals sah, ermahnte sie in seinem Namen zur Nuhe, bat sie, für sich und das Kind zu sorgen, und wegen der Zukunft Gott zu vertrauen.

Sperata mar von Ratur zur Religiosität geneigt. Ihr Zustand, ihre Einsamkeit vermehrte biefen Bug; ber Geiftliche unterhielt ihn, um fie nach und nach auf eine ewige Tremning vorzubereiten. Kaum war bas Rind entwöhnt, taum glaubte er ihren Körper ftark genng, bie ängstlichsten Seelenleiden zu ertragen, so fing er an, bas Bergeben ihr mit schrecklichen Farben vorzumalen, bas Bergeben sich einem Geistlichen ergeben zu haben, bas er als eine Urt von Gunte gegen bie Natur, als einen Incest behandelte; benn er hatte ben sonderbaren Bedanken, ihre Reue jener Reue gleich zu machen, die sie empfunden haben würde, wenn sie bas mabre Verhältniß ihres Fehltrittes erfahren hätte. Er brachte taburd fo viel Jammer und Rummer in ihr Gemuth, er erhöhte bie Bree ber Mirche und ihres Oberhauptes jo fehr vor ihr, er zeigte ihr bie idrecklichen Folgen für bas Beil aller Seelen, wenn man in folden Fällen nachgeben, und die Straffälligen burd eine rechtmäßige Berbindung noch gar belohnen wolle; er zeigte ihr, wie heilfam es fen, einen folden Wehler in ber Zeit abzubugen, und bafür bereinft bie Krone ber Berrlichfeit zu erwerben, daß sie endlich wie eine arme Sünderin ihren Racken bem Beil willig barreichte und inständig bat, bag man sie auf ewig von unserm Bruder entfernen möchte. Als man so viel von ihr erlangt hatte, ließ man ihr, bech unter einer gewissen Aufficht, Die Freiheit, bald in ihrer Bohnung, bald in bem Aloster zu senn, je nachdem sie es für gut hielte.

Ihr Kind wuchs heran und zeigte balt eine sonderbare Natur. Es fonnte sehr früh lausen und sich mit aller Geschicklichseit bewegen; es sang bald sehr artig und lernte die Zither gleichsam von sich selbst. Nur mit Worten sonnte es sich nicht ausdrücken, und es schien das Hinderniss mehr in seiner Denkungsart als in den Sprachwertzeugen zu liegen. Die arme Mutter sühlte indessen ein tranziges Verhältnis zu dem Kinde; die Behandlung des Geistlichen hatte ihre Verstellungsart so verwirrt, daß sie, ohne wahnsinnig zu sehn, sich in den seltsamten Zuständen besand. Ihr Vergehen schien ihr immer schrecklicher und straffälliger zu werden; das ost wiederholte Gleichnis des Geistlichen vom Incest hatte

sich so tief bei ihr eingeprägt, daß sie einen solchen Abschen empfant, als wenn ihr das Verhältniß selbst bekannt gewesen wäre. Der Veicht vater dünkte sich nicht wenig über das Kunststück, wedurch er das Herzeines unglücklichen Geschöpfes zerriß. Jämmerlich war es anzusehen, wie die Mutterliebe, die über das Daseyn des Kindes sich so herzlich zu erfreuen geneigt war, mit dem schrecklichen Gedanken stritt, daß diese Kind nicht da sepn sollte. Bald stritten diese beiden Gesühle zusammen, dat war der Abschen über die Liebe gewaltig.

Man hatte das Kind schon lange von ihr weggenommen und zu guten Leuten unten am See gegeben, und in der mehrern Freiheit, die es batte, zeigte sich balt seine besondere Lust zum Alettern. Die böchsten Gipfel zu ersteigen, auf den Rändern der Schiffe wegzulausen, und den Seiltänzern, die sich manchmal in dem Orte sehen ließen, die wunderstichsten Kunststücke nachzumachen, war ein natürticher Trieb. Um das alles leichter zu üben, liebte sie, mit den Knaden die Kleider zu wechseln, und ob es gleich von ihren Pflegeeltern höchst unanständig und unzutässig gebalten wurde, se ließen wir ihr dech se viel als möglich nachsehen. Ihre wunderlichen Wege und Sprünge sührten sie manchmal weit; sie verirrte sich, sie blieb aus und kam immer wieder.

Meistentheils, wenn sie zurücktehrte, setzte sie sich unter bie Säuten bes Portals vor einem Landhause in der Nachbarschaft; man suchte sie nicht mehr, man erwartete sie. Dort schien sie auf den Stufen auszurnben; dann tief sie in den großen Saal, besah die Statuen, und wenn man sie nicht besonders aushielt, eilte sie nach Hause. Zuletzt ward denn doch unser Hossien getäuscht und unsere Nachsicht bestraft. Das kind blieb aus; man sand seinen Hut auf dem Wasser schwimmen, nicht weit von dem Orte, wo ein Giesbach sich in den See stürzt. Man vermuthete, daß es bei seinem klettern zwischen den Felsen verunglückt sen; bei allem Nachsorschen konnte man den körper nicht sinden.

Durch tas unversichtige Geschwätz ihrer Gesellschafterinnen ersuhr Sperata balt ten Tot ihres Kindes; sie schien ruhig und beiter, und gab nicht undeutlich zu verstehen, sie freue sich, taß Gett tas arme Geschöpf zu sich genommen und so bewahrt habe, ein größeres Unglück zu erdulten oder zu stiften.

Bei tiefer Gelegenheit famen alle Mährchen zur Sprache, tie man von unsern Wassern zu erzählen pflegt. Es hieß, ter See muffe alle

Jahre ein unschuldiges Kind haben; er leide keinen toden Körper und werse ihn früh oder spät ans Ufer; ja sogar das letzte Anöchelchen, wenn os zu Grunde gesunken seh, müsse wieder heraus. Man erzählte die Geschichte einer untröstlichen Mutter, deren Kind im See ertrunken seh, und die Gott und seine Heiligen angerusen habe, ihr nur wenigstens die Gebeine zum Begrähniß zu gönnen; der nächste Sturm habe den Schädel, der solgende den Rumpf ans Ufer gebracht, und nachdem alles beisammen gewesen, habe sie sämmtliche Gebeine in einem Tuch zur Kirche getragen; aber, o Bunder! als sie in den Tempel getreten, seh das Packet immer schwerer geworden, und endlich, als sie es auf die Stusen des Altars gelegt, habe das Kind zu schreien angefangen, und sich zu jedermanns Erstaunen aus dem Tuche losgemacht; nur ein Knöchelchen des kleinen Fingers an der rechten Hand habe gesehlt, welches denn die Mutter nachher noch sorgfältig aufgesucht und gefunden, das denn auch noch zum Gedächtniß unter andern Resiquien in der Kirche aufgehoben werde.

Auf die arme Mutter machten diese Geschichten großen Eindruck; ihre Einbildungskraft fühlte einen neuen Schwung und begünstigte die Empfindung ihres Herzens. Sie nahm an, daß das Kind nunmehr sür sich und seine Eltern abgebüst habe, daß Fluch und Strafe, die bisher auf ihnen geruht, nunmehr gänzlich gehoben seh: daß es nur darauf ankomme, die Gebeine des Kindes wiederzusinden, um sie nach Nom zu bringen, so würde das Kind auf den Stusen des großen Altars der Peterskirche wieder, mit seiner schöenen frischen Haut umgeben, vor dem Volke da stehen; es werde mit seinen eigenen Augen wieder Vater und Mutter schauen, und der Papst, von der Einstimmung Gottes und seiner Heiligen überzeugt, werde unter dem lauten Zuruf des Volks den Eltern die Sünden vergeben, sie losssprechen und sie verbinden.

Nun waren ihre Augen und ihre Sorgfalt immer nach dem See und dem Ufer gerichtet. Wenn Nachts im Mondglanz sich die Wellen umschlugen, glaubte sie, jeder blinkende Schaum treibe ihr Kind hervor; es mußte zum Scheine jemand hinablausen, um es am User aufzusangen. So war sie auch des Tags unermüdet an den Stellen, wo das siesige User flach in den See ging; sie sammelte in einem Körbehen alle Knochen, die sie fand: niemand durfte ihr sagen, daß es Thierknochen sehen; die großen begrub sie, die kleinen hob sie auf. In dieser Beschäftigung lebte sie unablässig fort. Der Geistliche, der durch die unerlässliche Ausübung

seiner Pflicht ihren Zustand verursacht hatte, nahm sich auch ihrer nun aus allen Kräften an. Durch seinen Sinfluß ward sie in der Gegend für eine Entzückte, nicht für eine Berrickte gehalten; man stand mit gefalteten Händen, wenn sie vorbeiging, und die Kinder küsten ihr die Hand.

Ihrer alten Freundin und Begleiterin war von dem Beichtvater die Schuld, die sie bei der unglücklichen Berbindung beider Personen gehabt haben mochte, nur unter der Bedingung erlassen, daß sie unablässig treu ihr ganzes künftiges Leben die Ungläckliche begleiten solle; und sie hat mit einer bewundernswürdigen Geduld und Gewissenhaftigkeit ihre Pflichten bis zuletzt ausgeübt.

Wir hatten unterbessen unsern Bruder nicht aus ben Augen verloren: weber die Aerzte noch die Geistlichkeit seines Ktosters wollten uns erlauben, vor ihm zu erscheinen; allein um uns zu überzeugen, daß es ihm nach seiner Art wohl gehe, konnten wir ihn, so oft wir wollten, in dem Garten, in den Kreuzgängen, ja durch ein Fenster an der Decke seines Zimmers belauschen.

Nach vielen schrecklichen und sonderbaren Epochen, die ich übergehe, war er in einen seltsamen Zustand der Ruhe des Geistes und der Unruhe des Körpers gerathen. Er saß fast niemals, als wenn er seine Harse nahm und darauf spielte, da er sie denn meistens mit Gesang begleitete. Uebrigens war er immer in Bewegung, und in allem äußerst lenksam und folgsam; denn alle seine Leidenschaften schienen sich in der einzigen Furcht des Todes aufgelöst zu haben. Man konnte ihm zu allem in der Welt bewegen, wenn man ihm mit einer gefährlichen Krankheit oder mit dem Tode drehte.

Außer bieser Sonderbarkeit, daß er unermüdet im Aloster hin und her ging, und nicht undeutlich zu verstehen gab, daß es nech besser sehn würte, über Berg und Thäter so zu wandeln, sprach er auch von einer Erscheinung, die ihm gewöhnlich ängstigte: er behauptete nämlich, daß bei seinem Erwachen, zu jeder Stunde der Nacht, ein schöner Unabe unten an seinem Bette stehe, und ihm mit einem blanken Messer drohe. Man versetzte ihn in ein anderes Zimmer; allein er behauptete, auch da, und zuletzt sogar an andern Stellen des Klosters stehe der Unabe im Hinterhalt. Sein Aus und Ibwandeln ward unruhiger, ja man erinsnerte sich nachher, daß er in der Zeit öfter als sonst an den Fenstern gestanden und über den See hinübergesehen habe.

Unsere arme Schwester intessen schien von tem einzigen Gebanten, von ter beschränkten Beschäftigung nach und nach ausgerieben zu werden, und unser Arzt schling vor, man sollte ihr nach und nach unter tie übrigen Gebeine die Anochen eines Aindersteletts mischen, um badurch ihre Hossinung zu vermehren. Der Bersuch war zweiselhaft, boch schien wenigstens so viel babei gewonnen, baß man sie, wenn alle Theile beisammen wären, von bem ewigen Suchen abbringen, und ihr zu einer Reise nach Rom Hossinung machen könnte.

Es geichab, und ihre Begleiterin vertauschte unmerklich bie ihr anvertrauten fleinen Reste mit ben gesundenen; und eine unglaubliche Wonne verbreitete sich über die arme Kranke, als die Theile sich nach und nach zusammensanden und man diesenigen bezeichnen konnte, die noch sehlten. Sie hatte mit großer Sorgfalt jeden Theil, wo er hingehörte, mit Fären und Bändern besestigt; sie hatte, wie man die Körper ber Heiligen zu ehren pflegt, mit Seide und Stickerei die Zwischenräume ausgefüllt.

Co hatte man bie Glieder zusammenkommen laffen, es fehlten nur wenige ber äußern Enten. Gines Morgens, als sie nech schlief, und ber Medicus gefommen war, nach ihrem Befinden zu fragen, nahm tie Alte tie verehrten Refte aus tem Raftden meg, tas in ter Schlaftammer stant, um tem Urzte zu zeigen, wie fich die gute Krante beschäftige. Rurg barauf berte man fie aus bem Bette fpringen; fie bob bas Tud auf unt fant bas Rästchen leer. Sie warf sich auf ihre Kniee; man fam und hörte ihr freudiges inbrunftiges Gebet. Ja, es ift mahr! rief sie aus: es war kein Traum, es ist wirklich! Freut euch, meine Freunte, mit mir! ich habe tas gute, schöne Beschöpf wieder lebendig gesehen. Es ftant auf und warf ben Schleier von sich; sein Glang erleuchtete bas Zimmer, seine Schönheit mar verklärt; es fonnte ben Boten nicht betreten, ob es gleich wollte. Leicht ward es emporgehoben, und fennte mir nicht einmal seine Hand reichen. Da rief es mich zu fich und zeigte mir ben Weg, ben ich geben foll. Ich werbe ihm folgen, und balt folgen: ich fühl' es, und es wird mir jo leicht ums Berg. Mein Kummer ist verschwunden, und schon bas Auschauen meines Biederauferstandenen hat mir einen Borichmad ber himmlischen Freude gegeben.

Bon ber Zeit an war ihr ganges Gemüth mit ben beiterften

Aussichten beschäftigt: auf feinen irvischen Gegenstand richtete sie ihre Aufmerksamkeit mehr, sie genoß nur wenige Speisen, und ihr Geist machte sich nach und nach von den Banden des Mörpers tos. Auch fand man sie zuletzt unvermuthet erblaßt und ohne Empfindung; sie öffnete die Augen nicht wieder, sie war was wir todt neunen.

Ter Ruf ihrer Bisien batte sich balt unter bas Belf verbreitet; und bas ehrwürdige Ausehen, bas sie in ihrem Leben genoß, verwandelte sich nach ihrem Tede schnell in den Gedanken, baß man sie sogleich für selig, ja sitr heitig halten musse.

Als man fie zu Grabe bestatten wollte, brangten fich viele Menschen mit unglaublicher Heftigkeit bingu: man wollte ibre Sant, man wollte wenigstens ihr Kleid berühren. In tiefer leitenschaftlichen Erhöhung fühlten verschiedene Kranke bie lebel nicht, von denen sie fonst gegnält wurden; sie hielten sich für geheilt, sie bekannten's, sie priesen Gott und seine neue Beilige. Die Geistlichkeit war genöthigt, ten Körper in eine Capelle zu stellen; bas Bolf verlangte Gelegenheit seine Antacht zu verrichten: ter Zutrang war unglaublich; tie Bergbewohner, tie obnetieß zu lebbaften religiöfen Gefühlen gestimmt fint, brangen aus ihren Thälern berbei; die Andacht, die Wunder, die Anbetung vermehrten sich mit jedem Tage. Die bischöftichen Berordnungen, Die einen folden neuen Dienst einschränken und nach und nach niederschlagen sollten, konnten nicht zur Ausführung gebracht werden; bei jedem Widerstand war bas Bolf beftig, und gegen jeden Ungläubigen bereit in Thätlichkeiten auszubrechen. Wantelte nicht auch, riefen sie, ter beilige Borromans unter unsern Borfahren? erlebte feine Menter nicht bie Wonne feiner Seligsprechung? hat man nicht durch jenes große Bildniß auf tem Telfen bei Arona uns feine geistige Größe funlich vergegenwärtigen wollen? leben bie Seinigen nicht nech unter und? Und hat Gott nicht zugefagt, unter einem gläubigen Bolte feine Bunber ftets zu erneuern?

Als ter nörper nach einigen Tagen keine Zeichen ter Fäulnist von sich gab, und oher weißer und gleichiam durchsichtig ward, erböhre sich tas Zutrauen ter Menschen immer mehr, und es zeigten sich unter der Menge verschiedene Euren, die der aufmertsame Beobachter selbst nicht erklären und auch nicht geradezu als Betrug aniprechen kounte. Die gauze Gegent war in Bewegung, und wer nicht selbst kam, börte wenigstens eine Zeit lang von nichts anderem reden.

Das Kloster, worin mein Brnder sich befand, erscholl so gut als die übrige Gegend von diesen Wundern, und man nahm sich um so weniger in Acht, in seiner Gegenwart davon zu sprechen, als er sonst auf nichts auszumerken pflegte und sein Verhältniß niemand befannt war. Diesmal schien er aber mit großer Genanigkeit gehört zu haben: er sührte seine Flucht mit solcher Schlauheit aus, daß niemals jemand hat begreisen können, wie er aus dem Kloster herausgekommen sen. Man ersuhr nachber, daß er sich mit einer Auzahl Wallsahrer übersetzen lassen, und daß er die Schiffer, die weiter nichts Verkehrtes an ihm wahrnahmen, nur um die größte Sorgsalt gebeten, daß das Schiff nicht umschlagen möchte. Tief in der Nacht kam er in jene Capelle, wo seine unglückliche Geliebte von ihrem Leiden ausruhte; nur wenig Andächtige snieten in den Winseln; ihre alte Freundin saß zu ihren Häupten, er trat hinzu, grüßte sie und fragte, wie sich ihre Gebieterin besände?

Ihr feht es, verjette Dieje nicht ohne Berlegenheit.

Er blidte ben Leichnam nur von ber Seite an: nach einigem Zaubern nahm er ihre Hant; erschreckt von der Kälte, ließ er sie sogleich wieder sahren; er sah sich unruhig um und sagte zu ber Alten: Ich fann jetzt nicht bei ihr bleiben, ich habe noch einen sehr weiten Weg zu machen; ich will aber zur rechten Zeit schon wieder da seyn: sag' ihr bas, wenn sie auswacht.

So ging er hinweg; wir wurden nur spät von diesem Borgange benachrichtigt; man forschte nach, wo er hingesommen sey, aber vergebens! Wie er sich durch Berge und Thäler durchgearbeitet haben mag, ist undegreistlich. Endlich nach langer Zeit sanden wir in Graubündten eine Spur von ihm wieder; allein zu spät und sie verlor sich balt. Wir vermutheten, daß er nach Deutschland seh; allein der Krieg hatte solche schwache Fußstapsen gänzlich verwischt.

# Behntes Capitel.

Der Abbé hörte zu lesen auf und niemand hatte ohne Thränen zugehört. Die Gräfin brachte ihr Tuch nicht von den Augen; zuletzt stand sie auf und verließ mit Natalien das Zimmer. Die übrigen ichwiegen und der Abbé sprach: Es entsteht nun die Frage, oh man

ven guten Martese soll abreisen lassen, ohne ihm unser Gebeinmiß zu entrecken: renn wer zweiselt weht einen Augenblick taran, taß Augustin und unser Harsenspieler Sine Person ist? Ueberlegen wir, was zu thun sen, sewohl um res unglücklichen Mannes als der Familie wilten! Mein Nath wäre, nichts zu übereisen, abzuwarten, was uns der Arzt, den wir eben von dort zurück erwarten, sür Nachrichten bringt.

Bedermann war berselben Meinung, und der Abte fuhr fort: Eine andere Frage, Die vielleicht schneller abzuthun ift, entsteht zu gleicher Zeit. Der Markese ist unglaublich gerührt über bie Gastsreundschaft, Die seine arme Richte bei uns, besonders bei unserm jungen Freunde gesunden hat. 3ch habe ihm die gange Geschichte umständlich, ja wiederholt erzählen muffen, und er zeigte seine lebhafteste Dantbarkeit. Der junge Mann, fagte er, hat ausgeschlagen, mit mir zu reifen, eh er bas Berbältnig fannte, bas unter uns besteht: ich bin ihm nun kein Fremder mehr, von teffen Art zu fenn und von teffen Laune er etwa nicht gewiß wäre; ich bin sein Berbundener, wenn Sie wollen sein Berwandter, und Da sein Knabe, ten er nicht zurücklaffen wollte, erst bas Hindernif war, bas ibn abhielt, fich zu mir zu gesellen, fo laffen Gie jest biefes Rind zum schönern Bante werben, bas uns nur beste fester an einander fnüpft. Ueber die Verbindlichkeit, die ich nun schon habe, sen er mir nech auf ter Reise nützlich, er febre mit mir zurüd; mein älterer Bruter wird ibn mit Freuden empfangen; er verschmäbe die Erbschaft seines Pflege fintes nicht: tenn nach einer geheimen Abrete unseres Baters mit seinem Freunde ist bas Bermögen, bas er seiner Tochter zugewendet hatte, wieder an und gurudgefallen, und wir wollen bem Bobltbater unferer Richte gewiß bas nicht vorenthalten, was er verbient hat.

Therese nahm Wilhelmen bei ter Hant unt sagte: Wir erleben abermals hier so einen schönen Fall, baß uneigennütziges Wehlthun tie höchsten unt schönsten Zinsen bringt. Folgen Sie tiesem sonderbaren Ruf, und intem Sie sich um ten Markese teppelt verdient machen, eilen Sie einem schönen Lante entgegen, bas Ihre Einbildungsfraft unt Ihr Herz mehr als einmal an sich gezogen hat!

Ich überlasse mich gang meinen Freunden und ibrer Fibrung, sagte Wilhelm; es ist vergebens, in dieser Welt nach eigenem Willen zu streben. Was ich festzubalten wünschte, nuft ich fabren lassen, und eine unversiente Weblibat brängt sich mir auf.

Mit einem Trud auf Theresens Hand machte Wilhelm die seinige tos. Ich überlasse Ihnen ganz, sagte er zu dem Abbé, was Sie über mich beschließen; wenn ich meinen Felix nicht von mir zu lassen brauche, so bin ich zusrieden, überall hinzugehen, und alles was man für recht hält, zu unternehmen.

Auf diese Erklärung entwarf der Abbe sogleich seinen Plan: man solle, sagte er, den Markese abreisen lassen, Wilhelm solle die Nachricht des Arztes abwarten und alsdann, wenn man überlegt habe, was zu thun sev, könne Wilhelm mit Felix nachreisen. So bedeutete er auch den Markese, unter einem Borwand, daß die Einrichtungen des jungen Freundes zur Reise ihn nicht abhalten müßten, die Merkwürdigkeiten der Stadt indessen zu besehen. Der Markese ging ab, nicht ohne wiederholte lebhaste Versicherung seiner Dankbarkeit, wovon die Geschenke, die er zurückließ, und die aus Juwelen, geschnittenen Steinen und gestickten Stoffen bestanden, einen genugsamen Beweiß gaben.

Withelm mar nun auch völlig reisefertig und man war um so mehr verlegen, tag feine Nachrichten von tem Urzt fommen wollten: man befürchtete, bem armen Sarfenspieler möchte ein Unglück begegnet senn, an eben ber Zeit als man hoffen fonnte, ihn burchaus in einen beffern Zustand zu versetzen. Man schickte ben Courier fort, ber faum megge= ritten mar, als am Abent ber Arzt mit einem Fremben bereintrat, beffen Geftalt und Wesen bedeutent, ernsthaft und auffallend war und ben niemand kannte. Beide Ankömmlinge schwiegen eine Zeit lang still; endlich ging ber Fremte auf Wilhelmen zu, reichte ihm die Sand und fagte: Rennen Sie Ihren alten Freund nicht mehr? Es war die Stimme bes Barfenspielers, aber von feiner Geftalt ichien feine Spur übrig geblieben zu sehn. Er war in ber gewöhnlichen Tracht eines Reisenten, reinlich unt auftändig gefleidet; sein Bart war verschwunden, seinen Locken sah man einige Kunst an, und was ihn eigentlich ganz unkenntlich machte, mar, baß an seinem bedeutenden Gesichte Die Büge bes Alters nicht mehr erschienen. Wilhelm umarmte ihn mit ter lebbaftesten Freute, er ward ren andern vorgestellt und betrug sich sehr vernünftig, und wußte nicht, wie befannt er ter Gesellschaft noch vor furzem geworten war.

Sie werten Gebuld mit einem Menschen, suhr er mit großer Gelassenheit fort, ter, so erwachsen er auch aussieht, nach einem langen Leiten erst wie ein unerfahrenes Kint in die Welt tritt. Diesem wackern

Mann bin ich schuldig, daß ich wieder in einer menschitchen Gesetlschaft erscheinen kann. Man hieß ihn willkommen, und der Arzt veranlaste sogteich einen Spaziergang, um das Gespräch abzubrechen und ins Gleichgültige zu lenken.

Alls man allein war, gab ber Arzt folgende Erflärung: Die Bene fung dieses Mannes ift uns burch ben sonderbarften Bufall geglückt. Bir batten ihn lange nach unferer Ueberzengung moratisch und physisch behanbelt; es ging auch bis auf einen gewiffen Grad gang gut, allein Die Totesfurcht war noch immer groß bei ihm, und seinen Bart unt sein tanges Kleid wollte er uns nicht aufopfern; übrigens nahm er mehr Theil an ben weltlichen Dingen, und seine Gefänge schienen, wie seine Bor ftellungsart, wieder dem geben fich zu nabern. Gie miffen, welch ein sonderbarer Brief bes Geistlichen mich von hier abrief. 3d fam. ich fant unfern Mann gang verändert: er hatte freiwillig seinen Bart ber gegeben, er hatte erlaubt, seine Locken in eine bergebrachte Form zuzu fcmeiben, er verlangte gewöhntiche Aleiter und schien auf einmal ein anterer Mensch geworden zu sehn. Wir waren nengierig die Ursache Dieser Bermandlung zu ergründen, und wagten dech nicht uns mit ihm felbst barüber einzulassen; endlich entvecken wir zufällig die fonderbare Bewandtniff. Ein Glas fluffiges Opium fehlte in ber Hansapothefe bes Geistlichen; man bielt für nötbig, die strengste Untersuchung anzustellen; jedermann suchte sich des Berdachtes zu erwehren, es gab unter den Bausgenoffen heftige Scenen. Endlich trat Diefer Mann auf und geftand, daß er es besitze; man fragte ihn, ob er davon genommen babe? Er fagte nein, fubr aber fort: 3ch dante Diesem Besitz Die Wiederkehr meiner Berminft. Es bangt von euch ab, mir Diefes Glaschden zu nehmen, und ihr werdet mich ohne Heisung in meinen alten Zustand wieder zurückfallen seben. Das Gefühl, baß es wünschenswerth sen, bie Leiten riefer Erte durch ten Tot geendigt zu sehen, brachte mich zuerst auf ben Beg ber Genefung; balt batauf entstand ber Gebaute, fie burch einen freiwilligen Tod zu endigen, und ich nahm in dieser Absicht das Glas binweg: tie Möglichkeit, fogleich bie großen Schmerzen auf ewig aufzubeben, gab mir Mraft, Die Schmerzen zu erfragen, und fo habe ich, feit rem ich ben Talisman besitze, mich burch bie Rähe bes Tobes wieder in ras Yeben gurudgebrängt. Sorgt nicht, fagte er, bag ich Gebrauch bavon made, fondern entidlieft end, als Renner tes menschlichen Herzens,

mich, indem ihr mir die Unabhängigfeit vom Leben zugesteht, erst vom Leben recht abhängig zu machen! Nach reiflicher Ueberlegung drangen wir nicht weiter in ihn, und er führt nun in einem festen geschliffenen Glas-fläschen dieses Gift als das sonderbarste Gegengist bei sich.

Man unterrichtete ben Arzt von allem was intessen entbeckt worden war, und man beschloß, gegen Augustin bas tiefste Stillschweigen zu berbachten. Der Abbe nahm sich vor, ihn nicht von seiner Seite zu lassen und ihn auf dem guten Wege, den er betreten hatte, fortzuführen. Intessen sollte Wilhelm die Reise durch Deutschland mit dem Markese vollenden. Schien es möglich, Augustin eine Reigung zu seinem Baterslande wieder einzustößen, so wollte man seinen Verwandten den Zustand entrecken, und Wilhelm sollte ihn den Seinigen wieder zusühren.

Dieser hatte nun alle Anstalten zu seiner Reise gemacht, und wenn es im Ansang wunderbar schien, daß Augustin sich freute, als er vernahm, wie sein alter Freund und Wohlthäter sich sogleich wieder entsernen sollte, so entdette doch der Abbé bald den Grund dieser sellschanen Gemüthsebewegung. Augustin konnte seine alte Furcht, die er vor Felix hatte, nicht überwinden, und wünschte den Knaben je ober je lieber entsernt zu sehen.

Nun waren nach und nach so viele Menschen angefommen, daß man fie im Ecbloffe und in ben Seitengebäuten faum alle unterbringen konnte, um so mehr, ba man nicht gleich anfangs auf ben Empfang so vieler Gafte tie Einrichtung gemacht hatte. Man frühftucte, man fpeiste gu= fammen, und hätte fich gern beredet, man lebe in einer vergnüglichen Uebereinstimmung, wenn schon in ber Stille bie Gemüther sich gewissermaßen auseinander sehnten. Therese war mandymal mit Lothario, noch öfter allein ausgeritten: sie hatte in ter Nachbarschaft schon alle Landwirthe und Landwirthinnen fennen lernen; ce mar ihr Haushaltungsprincip, und sie mochte nicht Unrecht haben, bag man mit Nachbarn und Nachbarinnen im besten Bernehmen und immer in einem emigen Gefälligfeitswechsel stehen muffe. Bon einer Berbindung zwischen ihr und Lothario schien gar nicht die Rede zu seyn. Die beiben Schwestern hatten sich viel zu fagen, ber Abbe ichien ben Umgang bes Harfenfpielers zu fuchen. Jarno hatte mit dem Arzt öftere Conferenzen, Friedrich hielt fich an Wilhelmen, und Telix war überall, wo es ihm gut ging. So vereinigten sich auch meistentheils Die Paare auf bem Spaziergang, indem Die Wesellichaft fich trennte, und wenn fie zusammensehn mußten, fo nahm man geschwind

seine Zuflucht zur Musik, um alle zu verbinden, indem man jeden sich selbst wiedergab.

Unwersebens vermehrte der Graf die Gesellschaft, seine Gemahlin abzuholen und, wie es schien, einen seierlichen Abschied von seinen welt tichen Berwandten zu nehmen. Jarne eilte ihm bis an den Wagen ent gegen, und als der Ankommende fragte, was er für Gesellschaft sinde, so sagte jener in einem Anfall von toller Lanne, die ihn immer ergriff, sobald er den Grafen gewahr ward: Sie sinden den ganzen Adel der Welt beisammen, Markesen, Marquis, Mylords und Baronen; es hat nur noch an einem Grasen gesehlt. So ging man die Treppe hinauf, und Wilhelm war die erste Person, die ihm im Vorsaal entgegenkam.

Mwlord, sagte der Graf zu ibm auf französisch, nachdem er ihn einen Augenblick betrachtet hatte, ich freue mich sehr, Ihre Bekanntschaft unvermuthet zu erneuern; denn ich michte mich sehr irren, wenn ich Sie nicht im Gesolge des Prinzen sollte in meinem Schlosse gesehen haben.

Ich batte bas Glüd, Ew. Excellenz bamals aufzmwarten, versetzte Wilhelm: nur erzeigen Sie mir zu viel Ehre, wenn Sie mich für einen Engländer, und zwar vom ersten Range halten; ich bin ein Deutscher und

Zwar ein sehr braver junger Mann, fiel Jarno fegleich ein.

Der Graf sah Wilhelm lächelnd an und wollte eben etwas erwiedern, als die übrige Gesellschaft berbeikam und ihn aufs freundlichste begrüßte. Man entschuldigte sich, daß man ihm nicht sogleich ein anständiges Zimmer anweisen könne, und versprach den nöthigen Naum ungesfäumt zu verschaffen.

Ei, ei! sagte er läcketnt, ich sehe wohl, tag man tem Zusalle überlassen hat, ten Fourierzettel zu machen: mit Vorsicht und Einrichtung, wie viel ist da nicht möglich! Jest bitte ich euch, rührt mir feinen Pantossel vom Platze: tenn sonst, sehe ich wohl, giebt es eine große Unortnung: jedermann wirt unbequem wohnen; und das soll niemant um meinetwillen wo möglich auch nur eine Stunde.

Sie waren Zenge, sagte er zu Jarne, unt auch Sie, Meister, indem er sich zu Wilhelmen wandte, wie viele Menschen ich bamals auf meinem Schlosse begnem untergebracht habe. Man gebe mir die Liste ber Personen und Bedienten, man zeige mir au, wie serermann gegenwärtig eingnartiert ist: ich will einen Distocationsplan machen, bas mit

ter wenigsten Bemühung jebermann eine geräumige Wohnung finde, und tag noch Platz für einen Gast bleiben soll, der sich zufälligerweise bei uns einstellen könnte.

Jarne machte sogleich ben Abjutanten bes Grafen, verschaffte ihm alle nöthigen Notizen, und hatte nach seiner Urt den größten Spaß, wenn er den alten Herrn mitunter irre machen konnte. Dieser gewann aber bald einen großen Triumph. Die Einrichtung war fertig: er ließ in seiner Gegenwart die Namen über alle Thüren schreiben, und man konnte nicht längnen, daß mit wenig Umständen und Beränderungen der Zweck völlig erreicht war. Auch hatte es Jarno unter anderm so geleitet, daß die Bersonen, die in dem gegenwärtigen Augenblick ein Interesse an einander nahmen, zusammenwohnten.

Nachtem alles eingerichtet war, fagte ber Graf zu Jarno: Belfen Sie mir auf tie Spur wegen test jungen Mannes, ten Sie ba Meister nennen, und ber ein Deutscher sehn soll. Jarno schwieg still: benn er wußte recht gut, daß der Graf einer von ben Leuten war, die, wenn sie fragen, eigentlich belehren wollen. Auch fuhr tiefer, ohne Antwort ab= zuwarten, in feiner Rere fort: Gie hatten mir ihn bamals vorgestellt, und im Ramen bes Bringen bestens empfohlen. Wenn feine Mutter auch eine Deutsche war, jo hafte ich bafur, bag fein Bater ein Engländer ift, und zwar von Stande. Wer wollte bas englische Blut alles berechnen, ras seit treißig Jahren in beutschen Avern herumfließt! Ich will weiter nicht darauf dringen; ihr habt immer folche Familiengeheimniffe. Doch mir wird man in folden Fällen nichts aufbinden. Darauf erzählte er noch verschiedenes, was bamals mit Wilhelmen auf feinem Schloffe vorgegangen fenn follte, wozu Jarno gleichfalls ichwieg, obgleich ber Graf gang irrig war, und Wilhelmen mit einem jungen Engländer in bes Prinzen Gefolge mehr als einmal verwechselte. Der gute Berr hatte in früheren Zeiten ein vortreffliches Gebächtniß gehabt, und war noch immer stolz darauf, sich ber geringsten Umstände seiner Jugend erinnern zu fönnen; nun bestimmte er aber mit eben ber Gewischeit munderbare Combinationen und Fabeln als mahr, tie ihm bei zunehmenter Schwäche feines Gedächtnisses seine Einbildungsfraft einmal vorgespiegelt hatte. Uebrigens war er fehr mild und gefällig geworden, und feine Gegenwart wirfte recht gunftig auf die Gesellschaft: er verlangte, bag man etwas Rütliches zusammen lefen follte, ja fogar gab er manchmal fleine Spiele

an, die er, we nicht mitspielte, bech mit großer Sorgfalt dirigirte, und ta man sich über seine Herablassung verwunderte, sagte er: es sen die Pflicht eines jeden, der sich in Hauptsachen von der Welt entserne, daß er in gleichgültigen Dingen sich ihr desto mehr gleichstelle.

Withelm hatte unter biesen Spielen mehr als Einen bänglichen unt vertrießlichen Angenblich; ber leichtstinnige Friedrich ergriff manche Gelegenheit, um auf eine Neigung Withelms gegen Natalien zu beuten. Wie konnte er barauf fallen? wodurch war er bazu berechtigt? und nutste nicht die Gesellschaft glauben, daß, weil beide viel mit einauder umgingen, Withelm ihm eine se unversichtige und unglückliche Consider gemacht habe?

Eines Tages waren sie bei einem solchen Scherze heiterer als gewöhnlich, als Augustin auf einmal zur Thüre, die er aufriß, mit gräßlicher Gebärde hereinstürzte: sein Augesicht war blaß, sein Auge wilt;
er schien reden zu wollen, die Sprache versagte ihm. Die Gesellschaft
entsette sich; Lothario und Jarno, die eine Rückschr des Wahnsinns vermutheten, sprangen auf ihn los und hielten ihn sest. Stotternd und
dunpf, dann hestig und gewaltsam sprach und rief er: Richt mich haltet!
Eilt! helft! rettet das Kind! Felix ist vergistet!

Sie ließen ihn tos; er eilte zur Thüre hinaus und voll Entsetzen drängte sich die Gesellschaft ihm nach. Man rief nach dem Arzte. Augustin richtete seine Schritte nach dem Zimmer des Abbe; man fand das Kind, das erschrocken und verlegen schien, als man ihm schon von weitem zurief: Was haft du angesangen?

Lieber Bater! rief Telix: ich habe nicht aus der Flasche, ich habe aus dem Glase getrunken; ich war so durstig.

Augustin schug bie Bante zusammen, rief: Er ist verloren! brangte sich burch bie Umstehenden und eilte bavon.

Sie fanden ein Glas Mandelmilch auf dem Tische stehen und eine Caravine daneben, die über die Hälfte leer war. Der Arzt fam; er ersuhr, was man wußte, und sah mit Entsetzen das wohlbekannte Fläschen, werin sich das flüssige Opium besunden hatte, leer auf dem Tische liegen: er ließ Essig herbeischaffen und rief alle Mittel seiner Umst zu Hülfe.

Natalie ließ ben Knaben in ein Zimmer bringen; sie bemühte sich ängstlich um ihn. Der Abbe war sertgerannt, Augustin aufzusuchen und einige Aufklärungen von ihm zu erdringen. Eben so hatte sich ber

unglüdliche Bater vergebens bemüht und fant, als er zurückfam, auf allen Gesichtern Bangigkeit und Sorge. Der Urzt hatte indeffen Die Mantelmild im Glafe untersucht; es entrectte fich bie ftarifte Beimischung von Opium. Das Kint lag auf dem Ruhebette und schien fehr frank; es bat ben Bater, bag man ihm nur nichts mehr einschütten, daß man es nur nicht mehr guälen möchte. Lothario hatte feine Leute ausgeschickt und mar selbst weggeritten, um ber Flucht Augustins auf tie Spur gu tommen. Natalie fag bei tem Rinte; es flüchtete auf ihren Schoof und bat fie flebentlich um Schutz, flebentlich um ein Studchen Buder: ber Effig fen gar zu fauer! Der Urzt gab es zu; man muffe ras Kind, tas in ter entsetzlichsten Bewegung mar, einen Augenblick ruben laffen, fagte er: es fen alles Rathliche geschehen, er wolle bas Mögliche thun. Der Graf trat nut einigem Unwillen, wie es schien, berbei; er fab eruft, ja feierlich aus, legte bie Bante auf bas Rint, blickte gen Simmel und blieb einige Augenblicke in tiefer Stellung. Wilhelm, ber troftlog in einem Geffel lag, fprang auf, marf einen Blid voll Berzweiflung auf Natalien und ging zur Thure hinaus. Kurz barauf verließ auch ber Graf bas Zimmer.

Ich begreife nicht, fagte ber Arzt nach einiger Paufe, daß sich auch nicht die geringste Spur eines gesährlichen Zustandes am Kinde zeigt. Auch nur mit einem Schluck muß es eine ungeheure Dosis Opium zu sich genommen haben, und nun sinde ich an seinem Pulse keine weitere Bewegung, als die ich meinen Mitteln und der Furcht zuschreiben kann, in die wir das Kind versetzt haben.

Balt tarauf trat Jarne mit der Nachricht berein, daß man Augustin auf dem Oberboden in seinem Blute gesunden habe; ein Scheermesser habe neben ihm gelegen; wahrscheinlich habe er sich die Kehle abgeschnitten. Der Arzt eilte sort und begegnete den Leuten, welche den Körper die Treppe herunterbrachten. Er ward auf ein Bett gelegt und genau untersücht: der Schnitt war in die Luftröhre gegangen; auf einen starken Blutverlust war eine Ohnmacht gesolgt, doch ließ sich bald bemerken, daß nech Leben, daß nech Hossinung übrig sen. Der Arzt brachte den Körper in die rechte Lage, sügte die getrennten Theile zusammen und legte den Berband auf. Die Nacht ging allen schlaflos und sorgenwoll vorüber. Das Kind wollte sich nicht von Natalien trennen lassen. Wilhelm saß vor ihr auf einem Schemel; er hatte die Füse des Knaben auf seinem

Schooke; Nopf und Bruft lagen auf dem ihrigen: so theilten sie die augenehme Last und die schmerzlichen Sorgen, und verharrten, die der Tag andrach, in der unbequemen und traurigen Lage. Natalie hatte Wil hetmen ihre Hand gegeben; sie sprachen kein Wort, sahen auf das Nind und sahen einander an. Lothario und Jarno saken am andern Ende Bimmers und führten ein sehr bedeutendes Gespräch, das wir gern, wenn uns die Begebenheiten nicht zu sehr drängten, unsern Lesern hier mittheilen würden. Der Anabe schlief sauft, erwachte am frühen Morgen ganz heiter, sprang auf und verlangte ein Butterbrod.

Sobald Angustin sich einigermaßen erholt hatte, suchte man einige Ausstärung von ihm zu erhalten. Man ersuhr nicht ohne Mühe, und nur nach und nach, daß, als er bei der unglücklichen Dissocation des Grasen in Sin Jimmer mit dem Abbe versetzt werden, er das Manuscript und darin seine Geschichte gesunden habe; sein Entsetzen sen ohne gleichen gewesen, und er habe sich nun überzeugt, daß er nicht länger leben dirse; sogleich habe er seine gewöhnliche Zuslucht zum Opinm genommen, habe es in ein Glas Mandelmilch geschüttet, und habe doch, als er es an den Mund gesetzt, geschautert; darauf habe er es stehen lassen, um nechmals durch den Garten zu lausen und die Welt zu sehen; bei seiner Zurücksunst habe er das Kind gesunden, eben beschäftigt, das Glas werans es getrunken, wieder vell zu gießen.

Man bat den Unglücklichen ruhig zu senn; er saste Withelmen frampshaft bei der Hand. 200! sagte er, warum hab' ich dich nicht längst verlassen! Ich wußte wohl, daß ich den Unaben töden würde, und er mich.

Der Unabe lebt, fagte Wilhelm.

Der Arzt, der aufmerksam zugehört hatte, fragte Augustin, ob alles Getränke vergiftet gewesen?

Mein, verjette er, nur bas Glas.

So hat turch ten glücklichsten Zusall, rief ter Arzt, tas Kint aus ter Flasche getrunken! Ein guter Genius hat seine Hant geführt, taß es nicht nach tem Tote griff, ter so nabe zubereitet stant!

Nein! nein! rief Withelm mit einem Schrei, indem er die Hände vor die Augen hielt: wie fürchterlich ist diese Ausgage! Ausdrücklich sagte das Kind, daß es nicht aus der Flasche, sondern aus dem Glas getrunken babe. Seine Gesundheit ist nur ein Schein, es wird uns unter den Händen wegsterben. Er eilte fort. Der Arzt ging himunter und fragte, indem er das Kind liebkoste: Nicht mahr, Felix, du hast aus der Flasche getrunken und nicht aus dem Glase?

Das Kind fing an zu weinen. Der Arzt erzählte Natatien im Stillen, wie sich bie Sache verhalte; auch sie bemühte sich vergebens, bie Wahrheit von dem Kinde zu erfahren; es weinte nur heftiger, und so lange, bis es einschlief.

Wilhelm wachte bei ihm; die Nacht vergieng ruhig. Den andern Morgen fand man Augustin todt in seinem Bette; er hatte die Ausmerksfamkeit seiner Wärter durch eine scheinbare Ruhe betrogen, den Verband still ausgelöst und sich verblutet.

Natalie ging mit bem Kinde spazieren; es war munter, wie in feinen glücklichsten Tagen.

Du bist bech gut, sagte Felix zu ihr, bu zankst nicht, bu schlägst mich nicht; ich will bir's nur sagen, ich habe aus ber Flasche getrunken! Mutter Aurelie schlug mich immer auf die Finger, wenn ich nach ber Caravine griff. Der Bater sah so bös aus; ich bachte, er würde mich schlagen.

Mit beflügelten Schritten eilte Natalie zu dem Schlosse. Wilhelm fam ihr noch voller Sorgen entgegen.

Glücklicher Bater! rief sie laut, indem sie das Kind aufhob und es ihm in die Urme warf, da hast du beinen Sohn! Er hat aus der Flasche getrunken, seine Unart hat ihn gerettet.

Man erzählte den glücklichen Ausgang dem Grasen, der aber nur mit tächelnder, stiller, bescheidener Gewischeit zuhörte, mit der man den Irrthum guter Menschen ertragen mag. Jarne, ausmerksam auf alles, konnte dießmal eine solche hohe Selbstgenügsamkeit nicht erklären, dis er endsich nach manchen Umschweisen ersuhr, der Graf sen überzeugt, das Kind habe wirklich Gift genommen, er habe es aber durch sein Gebet und durch das Auslegen seiner Hände wunderdar am Leben erhalten. Nun beschloß er auch sogleich wegzugehen; gepackt war bei ihm alles wie gewöhnlich in einem Augenblicke; und beim Abschiede saste die schöne Gräfin Wilhelms Hand, eh sie noch die Hand der Schwester lostieß, drückte alle vier Hände zusammen, kehrte sich schnell um und stieg in den Wagen.

So viel ichreckliche und wunderbare Begebenheiten, die fich eine über

tie andere trängten, zu einer ungewohnten Lebensart nöthigten, und alles in Unerdnung und Verwirrung setzen, hatten eine Art von sieberhafter Schwingung in das Haus gebracht. Die Stunden des Schlasens und Wachens, des Gssens, Trinsens und geselligen Zusammensehns waren verrückt und umgekehrt. Außer Theresen war niemand in seinem Gleise gebtieben: die Männer suchten durch geistige Getränke ihre gute Laune wieder herzustellen, und indem sie sich eine klinftliche Stimmung gaben, entsernten sie die natürliche, die allein uns wahre Heiterkeit und Thätigkeit gewährt.

Bithetm war durch die heftigsten Leidenschaften bewegt und zerrüttet; die unwermutheten und schreckhaften Ansälle hatten sein Innerstes ganz aus aller Fassung gebracht, einer Leidenschaft zu widerstehen, die sich des Herzens so gewaltsam bemächtigt hatte. Felix war ihm wiedergegeben, und dech schien ihm alles zu sehlen; die Briese von Wernern mit den Unweisungen waren da: ihm mangelte nichts zu seiner Reise, als der Muth sich zu entsernen. Alles drängte ihn zu dieser Reise. Er konnte vernuthen, daß Lothario und Therese nur auf seine Entsernung warteten, um sich trauen zu lassen. Jarno war wider seine Gewohnheit still, und man hätte beinahe sagen können, er habe etwas von seiner gewöhnlichen Heiterseit versoren. Glücklicherweise half der Arzt unserem Freunde einigermaßen aus der Berlegenheit, indem er ihn für fraus erklärte und ihm Arzenei gab.

Die Gesellschaft kam immer Abends zusammen, und Friedrich, ber ausgelassene Mensch, der gewöhnlich mehr Wein als billig trank, bemächtigte sich des Gesprächs, und brachte nach seiner Art mit hundert Citaten und eulenspiegelhaften Anspielungen die Gesellschaft zum Lachen, und setzte sie auch nicht setzen in Verlegenheit, indem er laut zu denken sich erlandte. An die Krantbeit seines Freundes schien er gar nicht zu glauben.

Einst, als sie alle beisammen waren, rief er auß: Wie nennt ihr das Uebel, Doctor, bas unsern Freund angesallen hat? past bier feiner von den breitausend Namen, mit denen ihr eure Unwissenbeit ausputt? Un ähnticken Beispielen wenigstens hat es nicht gesehlt. Es kommt, suhr er mit einem emphatischen Tone sort, ein solcher Casus in der ägyptischen oder babysonischen Geschichte vor.

Die Gesellschaft fah einander an und lächelte.

Wie hieß ber König? rief er aus, und hielt einen Augenblick inne. Wenn ihr mir nicht einhelfen wollt, suhr er fort, so werde ich mir selbst zu helsen wissen. Er riß die Thürstlügel auf, und wies nach dem großen Bilde im Vorsaal. Wie heißt der Ziegenbart mit der Krone dort, der sich am Fuße des Bettes um seinen franken Schn abhärmt? Wie heißt die Schöne, die hereintritt, und in ihren sittsamen Schelmenaugen Gift und Gegengift zugleich sührt? Wie heißt der Pfuscher von Arzt, dem erst in diesem Augenblicke ein Licht ausgeht, der das erstemal in seinem Leben Gelegenheit sindet, ein vernünstiges Recept zu verordnen, eine Arznei zu reichen, die aus dem Grunde enrirt, und die eben so wohlsschmeckend als heilsam ist?

In diesem Tone suhr er sort zu schwadroniren. Die Gesellschaft nahm sich so gut als möglich zusammen, und verbarg ihre Verlegenheit hinter einem gezwungenen Lächeln. Sine leichte Röthe überzog Nataliens Wangen und verrieth die Bewegungen ihres Herzons. Glücklicherweise ging sie mit Jarne auf und nieder; als sie an die Thüre kam, schritt sie mit einer klugen Vewegung hinans, einigemal in dem Vorsaale hin und wieder, und ging sodann auf ihr Zimmer.

Die Gesellschaft war still. Friedrich sing au zu tauzen und zu singen:

D, ihr werbet Wunder sehn! Was geschehn ift, ist geschehn; Was gesagt ist, ist gesagt. Eh es tagt, Sollt ihr Wunder sehn.

Therese war Natalien nachgegangen. Friedrich zog ben Arzt vor das große Gemälte, hielt eine lächerliche Lobrede auf die Medicin und schlich bavon. Lothario hatte bisher in einer Fenstervertiesung gestanden, und sah, ohne sich zu rühren, in den Garten hinunter. Wilhelm war in der schrecklichsten Lage: selbst da er sich nun mit seinem Freunde allein sah, blieb er eine Zeit lang still; er überlief mit flüchtigem Blick seine Geschichte, und sah zuletzt mit Schaudern auf seinen gegenwärtigen Zustand; endlich sprang er auf und ries: Bin ich Schuld an dem was rorgeht, an dem was nir und Ihnen begegnet, so straßen Sie mich! Zu meinen übrigen Leiden entziehen Sie mir Ihre Freundschaft, und

taffen Sie mich ohne Troft in Die weite Welt binausgehen, in ber ich mich lange batte verlieren follen! Geben Gie aber in mir bas Opfer einer graufamen zufälligen Berwickelung, aus ber ich mich berauszu winden unfähig war, jo geben Sie mir die Berficherung Ihrer Liebe, 3brer Freundschaft auf eine Reise mit, die ich nicht länger verschieben tarf! Es wird eine Zeit kommen, wo ich Ihnen werde fagen können, was diese Tage in mir vorgegangen ist. Bielleicht leide ich eben jetzt diese Strafe, weil ich mich Ihnen nicht früh genng entbeckte, weil ich gezaubert habe, mich Ihnen gang zu zeigen wie ich bin: Sie hätten mir beigestanden, Sie hätten mir zur rechten Zeit losgeholfen. Aber- und abermal geben mir die Augen über mich selbst auf, immer zu spät und immer umsonst! Wie fehr verdiente ich die Strafrede Jarno's! wie glaubte ich fie gefaßt zu haben, wie hoffte ich sie zu nuten, ein neues Leben zu gewinnen! Ronnte ich's? follte ich's? Bergebens flagen wir Menschen uns selbst, vergebens bas Schickfal an! Wir find elend und zum Clend bestimmt; und ist es nicht völlig einerlei, ob eigene Schuld, böberer Einfluß ober Zufall, Tugent ober Lafter, Beisheit ober Wahnstim uns ins Verderben stürzen? Leben Sie wohl! ich werde keinen Augenblick länger in tem Hause verweilen, in welchem ich bas Gastrecht wirer meinen Willen so schrecklich verletzt habe. Die Indiscretion Ihres Bruders ift unverzeihlich; sie treibt mein Unglück auf den höchsten Grad, sie macht mich verzweifeln.

Unt wenn nun, versetzte Potharie, indem er ihn bei der Hand nahm, Ihre Berbindung mit meiner Schwester die geheime Bedingung wäre, unter welcher sich Therese entschlossen hat, mir ihre Hand zu geben? Eine selche Entschätigung hat Ihnen das edle Märchen zugeracht; sie schwur, daß dieses doppelte Baar an Einem Tage zum Altare gehen sellte. Sein Berstant hat mich gewählt, sagte sie, sein Herz sordert Natalien, und mein Berstant wird seinem Herzen zu Hülfe kommen. Wir wurden einig, Natalien und Sie zu beobachten, wir machten den Abte zu unserm Bertrauten, dem wir versprechen mußten, keinen Schritt zu dieser Ber bindung zu thun, sondern alles seinen Gang gehen zu lassen. Wir haben es gethau! die Natur hat gewirft, und der telle Bruder hat mur die reise Frucht abgeschüttelt. Lassen Sie uns, da wir einmal so wunderdar zu fammenkommen, nicht ein gemeines Leben sühren! lassen Sie uns zusammen auf eine würdige Weise thätig seyn! Unglaublich ist es, was ein gebildeter

Mensch für sich und andere thun kann, wenn er, ohne herrschen zu wollen, das Gemüth hat, Bermund ven vielen zu sehn, sie leitet, dassenige zur rechten Zeit zu thun, was sie doch alle gerne thun möchten, und sie zu ihren Zwecken sührt, die sie meist recht gut im Auge haben und nur die Wege dazu versehlen! Lassen Sie uns hierauf einen Bund schließen! Es ist eine Schwärmerei, es ist eine Idee, die recht gut aussührbar ist, und die öfters, nur nicht immer mit klarem Bewustsenn, von guten Menschen ausgeführt wird. Meine Schwester Natalie ist hiervon ein lebhaftes Beispiel. Unerreichbar wird immer die Handlungsweise bleiben, welche die Natur dieser schönen Scele vorgeschrieben hat; ja sie verdient diesen Schwester Lante selbst, die zu der Zeit, als unser guter Arzt jenes Manuscript so rubrieirte, die zu der Zeit, als unser guter Arzt jenes Manuscript so rubrieirte, die schönste Natur war, die wir in unserm Kreise kannten. Indesch hat Natalie sich entwickelt, und die Menschheit freut sich einer solchen Erscheinung.

Er wollte weiter reten, aber Friedrich sprang mit großem Geschrei herein. Welch einen Kranz verdien' ich? rief er auß: und wie werdet ihr mich belohnen? Myrten, Lorbeer, Epheu, Eichenlaub, das frischeste, das ihr finden könnt, windet zusammen; so viel Berdienste habt ihr in mir zu frönen! Natalie ist bein! ich bin der Zauberer, der diesen Schatz gesbeben hat.

Er schwärmt, sagte Wilhelm, und ich gehe.

Haft du Auftrag? sagte der Baron, indem er Wilhelmen sesthielt. Aus eigner Macht und Gewalt, versetzte Friedrich; auch von Gottes Gnaden, wenn ihr wollt; so war ich Freiersmann, so bin ich jetzt Gesandter: ich habe an der Thüre gehorcht, sie hat sich ganz dem Abbe entdeckt.

Unverschämter! sagte Lothario: wer heißt bich horchen!

Wer heißt sie sich einschließen! versetzte Friedrich; ich hörte alles ganz genau; Natalie war sehr bewegt. In der Nacht, da das Kind so frank schien und halb auf ihrem Schooße ruhte, als du trostlos vor ihr saßest, und die geliebte Bürde mit ihr theiltest, that sie das Gelübde, wenn das Kind stürbe, dir ihre Liebe zu bekennen, und dir selbst die Hand auzubieten: jetzt, da das Kind lebt, warum sell sie ihre Gesinnung verändern? Was man einmal so verspricht, hält man unter jeder Bedingung. Nun wird der Pfasse kommen, und Bunder denken, was er für Neuigkeiten bringt.

Der Abbe trat ins Zimmer.

Wir wissen alles, rief Friedrich ibm entgegen. Macht es turz! benn ibr fommt bloß um ber Formalität willen; zu weiter nichts werden die Herren verlangt.

Er hat gehorcht, fagte ber Baron.

Wie ungezogen! rief ber Abté.

Nun geschwind, verseite Friedrich, wie sieht's mit den Ceremenien aus? Die lassen sich an den Fingern herzählen: ihr müßt reisen; die Ein ladung des Markese kommt ench berrlich zu Statten. Send ihr nur ein mat über die Alpen, so sinder sich zu Hause alles: die Menschen wissen's ench Tank, wenn ihr etwas Bunderliches unternehmt; ihr verschafft ihnen eine Unterhaltung, die sie nicht zu bezahlen branchen. Es ist eben, als wenn ihr eine Freiredoute gäbt; es können alle Stände daran Theil nehmen.

Ihr habt end freilich mit solchen Volksseiten ichen sehr ums Publicum vervient gemacht, versetzte ber Ablé, und ich komme, so scheint es, heute nicht mehr zu Wert.

Ist nicht alles, wie ich's sage, versetzte Friedrich, so belehrt uns eines Bessern. Kommt herüber, kommt herüber! Wir müssen sie sehen und uns freuen.

Letharie umarmte seinen Freund und führte ihn zu der Schwester: sie kam mit Theresen ihm entgegen; alles schwieg.

Nicht gezautert! rief Friedrich. In zwei Tagen könnt ihr reisesertig sewn. Wie meint ihr, Freund? fuhr er fort, indem er sich zu Wilhelmen wendete. Als wir Bekanntickast machten, als ich euch den schönen Strauß abforderte, wer konnte benken, daß ihr jemals eine solche Blume aus meiner Hand empfangen würdet?

Erinnern Sie mich nicht in biefem Angenblide bes höchsten Glüdes an jene Zeiten!

Deren ihr end nicht schämen sollet, so wenig man sich seiner Absunft zu schämen hat. Die Zeiten waren gut, und ich muß lachen, wenn ich bich ausehe: bu kenunft mir vor wie Saul, ber Sohn Liv, ber ausging, seines Baters Gelinnen zu suchen und ein Königreich fant.

Ich fenne den Werth eines Königreichs nicht, versetzte Wilhelm: aber ich weiß, daß ich ein Glück erlangt babe, das ich nicht verdiene, und das ich mit nichts in der Welt vertauschen möchte.











Goethe, Johann Wolfgang von Sämmtliche werke Bd. 15 LG G599 1850

## University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITE

